

The 155-3



m

Chemie misse.

R





Sohann Mayo**z** get(1645 gest,1679

allgemeines

# Journal der Chemie.

#### Von

C. F. Bucholz, L. von Crell, hermbstädt, Klaproth, J. B. Richter, A. N. Scherer, J. B. Trommsdorff.

perausgegeben von Abolph Ferdinand Gehlen.

#### Dritter Band.

Mit dem Bildniffe Johann Mayow's, zwen Tafeln Farbenmufter und einer Rupfertafel.

Berlin 1304.

28 ei heinrich Frölich.



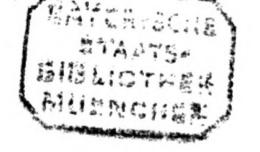

Dem

Herrn

## Valentin Rose,

Affessor des Königl. Obercollegii medici, und Apothefer zu Berlin; der Gesellschaft naturforschender Freunde daselbst und anderer Gelehrten = Gesellschaften Mitglied,

#### gum Denfmal

innigster Hochachtung und Freundschaft

geweihet

bon

bem herausgeber.



\* 11 . +1

Bayerische Bi Habibliothek München

## Mominalregister.

#### Heber ben britten Banb.

Un frye und Darcet. Ueber die Verwandtschaftsreihe des Baryts, Kali und Natrum zu der Salzsäure und Salpetersfäure. Seite 325 — 326.

Bauhof, J. C. D. Einige Versuche und Ideen über unausloschliche Tinten. S. 80 — 89.

Brogniart. Ueber die Fabrication feiner irdener Waaren aus gefärbten Thonpasten. 103 — 104.

Bucholi, Ch. Fr. Versuche über die Austosung des Indigs in der Schwefelsaure. 3—29. Analyse des Arragonits. 72—80 Versuche über die von Dize angegebene Zersetung des Schwesfelbaryts durch Manganesopyd. 188—200. Brüsung verschiedener angegebenen Scheidungsmethoden des Nickels und Kobalts. 201—211. Schreiben desselben, eine regulinische Ausscheidung des Zinns aus seiner Austösung in Salzsaure und die Bestandtheile der Bergseise betressend. 324—325. Ueber eine merkwürdige Absonderung einer Portion Zinn ic. 423—434. Analyse der Bergseise von Artern. 597—603.

Bunger. Unerwartete Erzeugung von Ammontum ben Bereitung bes sublimirten salzsauren Gifens. 90 — 91.

Cadet) C. &. Analyse eines neultch auf Isle de France entdeckten Minerals. 101 — 102.

-431 1/4

- Thenevir. Ueber das Winterliche Spsiem. 105-108. Boebachtungen über die chemische Beschaffenheit der Feuchtigkeiten des Auges. 394 — 399.
- Curaudau. Reues Berfahren Alaun zu fabrieiren. 435 437.
- Dizé. Ueber die Zersetzung der Schwefelalkalien durch Bleyund Mangancsoryd. 183 — 188.
- Dober einer. Mislungene Versuche über die Darstellung der schweschsauren Talkerde aus talkerdehaltigen Fossilien. 549 550. Ueber die Bereitung des essigsauren Blens im Großen. 702 704.
- Dufour, J. B. Ueber die Mischung des Saffors. 481 499. Edelerang, von. Meue Baumfalbe. 100 101.
- Einhof, H. Vermischte Bemerkungen jur chemischen Kenntvisides Vegetationsprocesses. 563: Vemerkungen über die Wirkung verschiedener Sauren, Salze auf die Vegetation. 604 — 618. Siehe auch Thaer und Einhof.
- Foureron und Vauquelin. Nachtrag zu den Untersuchuns gen über das Platinen und das darin befindliche neue Mes tall. 226 — 276. Ueber die chemische Beschaffenheit und die Elassistation der Bezoare. 555 — 560.
- Gehlen, A. F. Ueber die Farbenveranderungen der in Aether aufgelösten salzsauren Metallfalze durch das Sonnenlicht.

  566 577.
- Besellschaften, batavische der Wissenschaften zu Haarlem, Preisfragen 91 96; der niederländischen der Nationalökonomie zu Haarlem Breisfragen 574 576; zur Beförderung
  bes Uckerbaues zu Amsterdam, Preisfrage 576 577; der Künste und Wissenschaften zu Utrecht, Preisfrage 577 — 578.
- Siobert. Ueber einige galvanische Versuche 219 220; über die Strengflüssigseit, welche die Talkerde den andern Erden mittheilt 220; chemisch = ökonomische Untersuchungen über die Seide 629 639.
- Bunton. Untersuchung einer natürlichen kohlensauren Talkerde 446 448.
- Haun. Beobachtungen über die Krappfärberen:c. 502 523. Hann. Beobachtungen über die Electricität der metallischen
  - Sang. Begonchtungen noer die Etectetettet der meinuchten Substanzen 96 — 100. Anfangsgründe der Physik, übersett von Dr. Weiß 699.

131 16

- hermbstädt. Erfahrungen und Beobachtungen über das Bleischen zo. 223 243.
- hisinger. Schreiben desselhen über chemisch = mineralogische Gegenstände 216 217.
- huber, F. Ueber den Ursprung des Wachses 49 59.
- Rarften. Meufere Charafterinit eines neuen Blegerzes 60 64.
- Klaproth. Chemische Untersuchungen des Topases 583 596. Untersuchung eines fossilen Elephantenzahns auf Flußspathsäure 625. — 629
- Rurt, A. Bersuche mit verschiedenen Metallbeihen zur Firtrung des Farbe des Campechenholzes auf Wolle 459 — 480.
- Marchais. Nachtrag zu Dufour's Abhandlung über den Saffor 500 501.
- Mojon. Ueber die schwefelsaure Talkerde, die man am Berge Guardia gewinnt. 552 554
- Roble 670 691.
- Mouffin=Pouschkin, Graf Avollo von. Ueber Balladium, Chromium und eine neue Verfahrungsart Platin zu schmieden 450 — 455.
- Dersted Dr. Schreiben desselben, über Winterls entgeistete schweslichte Saure, über die Wärmeleitungsfähigkeit stüssiger Körper, über die Erscheinungen ben Verdamvsung des Alkobols und Aethers ben beträchtlich höheren Temperaturen als ihres Siedpunkts 322 324. Galvanisch schemische Bemerstungen 578 580.
  - D'Reilly. Neber die Bereitung des kohlensauren Natrum aus dem schwefelsauren durch Pottasche 706 703.
- Paroletti. Ueber den Gebrauch der Räucherungen mit ory= genirter Salzsäure in den Werkstätten der Seidenwurme 448 — 449.
- Vissis. Ueber die Incrustationen der Rauchfänge der Defen, worin man Spießglanz schmilzt 328 331.
- Poiret. Ueber die Anwendung des fiefigen Torfe benm Aderbau 618 — 624.
- Proust, E. Vermischte chemische Bemerkungen 30 48. Untersuchungen über die Verzinnung des Kupfers, die zinnenenGefäste und die Glasur 146 170. Vermischte Bemerkungen über den Urin 332.

- Richter. Ueber das absolut reine Mickel 244 261. Bentrag zur Kenntnif des absolut reinen Mickels 444 — 445.
- Ritter, J. W. Beobachtungen verschiedene, merkwürdige Ergeheinungen betreffend, welche mehrere Metalle in der galvanischen Kette darbieten 561 563. Schreiben besselben über
  ga anisch=chemische Gegenstände 692 699.
- Rose. Themische Untersuchung eines neuen Blenerzes 65 72. Versuche über die Fettsäure 170 — 183. Ueber eine eigenthumliche vegetabilische Substanz 217 — 219.

Sage. Mittel dem rothen Kupfer die Farbe, die Härke und das Korn des Stahls zu geben: 704 — 705.

- Scherer, A. R. Ueber die Mischung der feuerbeständigen Alsfalien 213 — 215. In welchem Verhältnis stehen Theorie und Pragis in der Chemie zegen einander? beantwortet von demselben 215 — 216.
- Schrader, J. C. C. Fortgesetzte Bemerkungen über ben Chromgehalt verschiedener Fossilten 220. Ueber die erdigen Befandtheile der Gewächse 523 — 543.
- Schultens, Dr. W. R. Beobachtungen und Versuche über ben menschlichen Harn 335 — 358.
- Spallangani. Beobachtungen über bas Athmen 359 394.
- Tharr und H. Einhof. Ueber die Hornviehegeremente und ihre Fäulniß 276 321. Chemische Untersüchung zwener Torfarten, besonders in Rücksicht auf Törfdungung 400 423.
- Liemann, W. A. Ueber die Wirfung der Kohle auf Eisenkalt und Eisen 640 — 669.
- Trommsdorff. Reue Bentrage jur nahern Kemutuis ber Natur des Gerbestoffs 111 — 146.
- Vauguelin. Analyse eines Steins aus der Gemeine Lacelle im Departement Allier 327 — 328. Versuche über den mit der Wolle verbundenen settigen Schweiß u. s. w. 437 — 444. Neber die Milch und den brandigen Weißen 456. S. auch Foureron und Vauguelin.
- Beif, Dr. C. S. Uebersetung von haun's Phosik 699.
- Winkelmann, A. Einleitung in die dynamische Physiologie. Ein Wort zu seiner Zeit: aus einer Rexension Dieses Werks genommen 104 — 105.

### Borbericht bes Redacteurs.

Es macht mir Vergnügen, dem chemischen Publicum den Ansang des zwenten Jahrganges dieses Journals vorlegen zu können. Es sühlt Niemand mehr als ich selbst, wie weit ich noch hinter dem vorgesetzen Ziel zurück bin. Daß ich, selbst mit Ausopserung, es zu erreichen strebe, daß mich zur Zeit nur mancherlen ungünstige Umstände darin zurücksehn, dasur der Nahme meiner Mitarbeiter und es wissen Diesenigen, die mich kennen.

Es wird den Chemikern gewiß erfreulich senn, die Zahl meiner Mitarbeiter auch durch einen Mann vermehrt zu sehen, der ihnen seit so vielen Jahren rühmlich bekannt ist, und der der Chemie durch seine periodischen Werke so viele Dienste geleistet hat. Herr Vergrath von Erell nähmlich hat sich bereitwillig sinden lassen, mit mir in Verbindung zu treten, seine "chemischen Annalen" mit dem zwanzigsten Jahrgange zu schließen und sich serner-

bin für mein Journal thatig zu interessiren. — Daß Herr Prof. Trommsdorff in Hinsicht der Benußung der ausländischen Litteratur in seinem Journal der Pharmacie, über Beobachtung einer bestimmten Grenze mit mir überein gekommen ift, wird den Lesern aus meinem ersten Vorbericht noch erinnerlich senn und die Redaction des Journals d. Ph. seit der Zeit, da diese Uebereinkunft in Wirk. samkeit treten konnte, wird ihnen zeigen, daß es Herrn Prof. Trommsdorff, wie sich von seiner Liebe für die Wissenschaft auch nicht anders erwarten ließ, Ernst gewesen sen, so wie er sich auch durch Mittheilung eigener chemischer Aufsage für das Journal thatig bewiesen hat und in der Folge noch mehr bewähren wird. — Es freut mich, hier auch die Bereitwilligkeit des Herrn Prof. Gilbert ruh= men zu konnen, mit der er meiner Bitte durch das Versprechen willfahrte, sich in Aufnahme chemischer Aufsage in den Annalen der Physik, so viel es ihm individuelle Verhältnisse erlaubten, möglichst einzuschränken.

Die Vortheile, die den Chemikern aus dieser Vereinigung entsprießen, sallen zu leicht in die Augen, als daß ich nothig hatte, sie aufzuzählen. Auf der andern Seite sehe ich sehr gut ein, daß meine Verbindlichkeit gegen das chemische Publicum

dadurch wächst, vorzüglich die Pflicht, möglichst umfassend zu senn, und Nichts zu übersehen, was im Gebiet der Chemie Wissenswerthes geschieht, und die Fortsetzung des Journals wird es beweisen, daß ich in Hinsicht der ausländischen Litteratur mir immer mehr Quellen zu öffnen und die Unterstüßung bereits vortheilhaft bekannter Männer zu erhalten gesucht habe. Um aber Vollständigkeit und Allgemeinheit immer mehr zu erreichen, werde ich in der Folge, nach der Menge vorhandener guter Materialien, mehr Hefte als bisher im Berlauf des Jahres erscheinen zu lassen in den Fall kommen, und ich darf erwarten, daß die Freunde der Chemie sich hierüber nicht beklagen werden, da ihre Ausgabe ben größerm Gewinn nicht größer wird, als vorher, wie sie mehrere Journale kaufen, und einerlen Sachen mehrere Mahl bezahlen mußten.

Ich kann nicht umhin, hier mehrern über mein Lob erhabenen Chemikern meinen innigen Dank zu sagen für die Güte, womit sie mir erlaubten, Abhandlungen, die, an sich von Werth, diesen durch Concurrenz oder andere Umstände verloren hatten, oder nicht ganz für das Journal paßten, zurück legen zu dürsen, oder mir Nachträge und Erläuterungen, die ich wünschen mußte, mittheilten, ohne sich durch meine Wünsche beleidigt zu sinden und mir deshalb ihr Wohlwollen zu entziehen: ein Betragen, welches, so human es auch ist, und so sehr
man es von Männern erwaretn darf, die aufrichtig
das Beste der Wissenschaft befördern wollen, doch
um so mehr bemerkt zu werden verdient, als es
nicht allgemein ist, und welches ich als wahre Aufmunterung und Belohnung ansehe.

Indem ich diesen Dank auch denen bringe, die mich bisher in meinem Unternehmen unterstüßten, wiederhole ich die Bitte an diejenigen vaterländischen Chemiker, die es bisher noch nicht thaten,
mir diese Unterstüßung um der guten Sache willen,
zu deren Führung ich jeden guten Rath, jede freundliche Erinnerung gern annehmen und benußen werde,
für die Zukunft zu Theil werden zu lassen.

Ich werde zu jedem Jahrgange des Journals ein Supplementheft liefern, welches das in andern deutschen periodischen Schriften Zerstreute, die Chemie Interessirende, specificiren und das aus ausländischen noch nicht Benußte nachtragen wird. Diese Supplementheste sollen unter einer Seitenzahl fortgehen und mit dem Register über eine Reihe von Bänden einen besondern Band ausmachen.

Adolph Ferdinand Gehlen.



## In halt.

| ** U      | handlungen.                                                                                                                                                                                                                                       | Erite              |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| I.        | Persuche über die Auflösung des Indige in der                                                                                                                                                                                                     |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|           | Schwefelfaure, als Bentrag jur Ausmitte:                                                                                                                                                                                                          |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|           | lung des Vorgangs ben derfelben. Von Chris                                                                                                                                                                                                        |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|           | stian Friedrich Buchotz. , , ,                                                                                                                                                                                                                    | 3:29               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.        | Bermischte chemische Bemerkungen. Bom                                                                                                                                                                                                             |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|           | Professor L. Proust. , , ;                                                                                                                                                                                                                        | 30:48              |  |  |  |  |  |  |  |
| 3         | Ueber den Ursprung des Wachses. Bon Franz                                                                                                                                                                                                         |                    |  |  |  |  |  |  |  |
|           | Huber                                                                                                                                                                                                                                             | 49:59              |  |  |  |  |  |  |  |
| 4         | Bepträge zur Kenntniß von Mineralien.                                                                                                                                                                                                             | 60 : 80            |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.        | •                                                                                                                                                                                                                                                 | 2-77, 60           |  |  |  |  |  |  |  |
| I.        | Untersuchung eines neuen Blenerzes.                                                                                                                                                                                                               |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| I.        | Untersuchung eines neuen Blenerzes.<br>Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                          |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| I.        | Untersuchung eines neuen Blenerzes.<br>Erster Abschnitt.<br>Neußere Characteristik. Vom Geheimen Obers                                                                                                                                            | (0:64              |  |  |  |  |  |  |  |
| I.        | Untersuchung eines neuen Bleverzes.  Erster Abschnitt.  Qeußere Characteristif. Vom Seheimen Oberstergrath Karsten.                                                                                                                               |                    |  |  |  |  |  |  |  |
| I.        | Untersuchung eines neuen Bleverzes.  Erster Abschnitt.  Qeußere Characteristik. Vom Seheimen Obersbergrath Karsten.  Brochter Abschnitt.  Chemische Untersuchung. Vom Obermedicis                                                                 | (o : 64            |  |  |  |  |  |  |  |
| I.        | Untersuchung eines neuen Bleverzes.  Erster Abschnitt.  Qeußere Characteristif. Vom Seheimen Oberstergrath Karsten.                                                                                                                               | (o : 64            |  |  |  |  |  |  |  |
| I.        | Untersuchung eines neuen Bleverzes.  Erster Abschnitt.  Neußere Characteristik. Vom Seheimen Oberstergrath Karsten.  bergrath Karsten.  Chemische Untersuchung. Vom Obermedicisnalassessor Rose.                                                  | (o : 64            |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>I.</u> | Untersuchung eines neuen Bleverzes.  Erster Abschnitt.  Neußere Characteristik. Vom Seheimen Oberstergrath Karsten.  Sweyter Abschnitt.  Chemische Untersuchung. Vom Obermedicis nalassessor Rosels  Linalyse des Arrazonits. Von Christian Fries | (o : 64            |  |  |  |  |  |  |  |
| <u>I.</u> | Untersuchung eines neuen Bleverzes.  Erster Abschnitt.  Neußere Characteristik. Vom Seheimen Oberstergrath Karsten.  bergrath Karsten.  Chemische Untersuchung. Vom Obermedicis nalassessor Nose.  Analyse des Arrazonits. Von Christian Fries    | 65 : 72<br>72 : 83 |  |  |  |  |  |  |  |

.

| II. | No | tizen   |       | e    | 8     | 5    | 3      | 5     | \$     | *      | \$   | Seite<br>90:108 |
|-----|----|---------|-------|------|-------|------|--------|-------|--------|--------|------|-----------------|
| I.  |    | Uneri   | wart  | ete  | Erzei | ıgul | ng vo  | 11 20 | mmon   | ium    | ben  |                 |
|     |    |         |       |      |       |      | iirten |       |        |        |      |                 |
|     |    | Von     |       |      |       |      | \$     | :     |        | 1      | *    | 90 = 91         |
| 2,  |    | Preis   | frag  | en.  | ,     | ,    | 1      | ,     | e      | ;      | ;    | 91:96           |
| 3.  |    | Beob    | achti | inge | n ül  | ier  | die E  | lectr | icität | ber 1  | tte: |                 |
|     |    | tallife | hen   | Sub  | stan; | en.  | Von    | D     | auy.   | \$     | =    | 96:100          |
| 4.  |    | Anzei   | ge e  | iner | neu   | en   | nom    | Sr.   | von    | Eb     | els  |                 |
|     |    | fran    | i er  | fund | enen  | Bo   | umsal  | be.   | *      | \$     | :    | 100;101         |
| 5.  |    | Analy   | sse e | ines | neul  | ich  | auf I  | sle i | de Fr  | ance e | nts  |                 |
|     |    | deckte  | n M   | iner | als.  | 8    | 8      | 1     | 1      | 8      | 3    | 101 / 102       |
| 6,  |    |         |       |      |       |      | feine  | r ir  | dener  | Waa    | ren  |                 |
|     |    | aus g   | efärl | ten  | Tho   | npa  | sten.  | 6     | 1      | 5      | 8    | 103 : 104       |
| 7.  |    | Ein 2   | Wort  | ju   | feine | r 3  | eit!   | e     | 6      | ,      | 3    | 104:105         |
| 8,  |    | Win     | ter   | 1'\$ | Syst  | em   | betref | fend. | 4      |        | *    | 102:108         |

#### Berbefferungen.

Bb. 2. S. 698 Zeile 7 von unten ist gegründete auszustreischen und Zeile 6 hinter Incrustationen gegründet zu seinen. Ebendaselbst S. 705 Zeile 5 des Textes von unten ist Daucus und Möhren zu lesen.

In diesem Hefte S. 49 muß das Citat unten heißen Bibliotheque britannique. Sciences et arts.

S. 91 Zeile 4 von oben ist Sublimation statt Sublimat, zu lesen.



Neucs

allgemeines Journal

ber

Chemie.

Zwenten Jahrganges Erstes Heft.

Dritten Bandes erstes heft.

Reues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 1. A.



my new loster sections is



## I. Abhandlungen.

I.

Versuche über die Auslösung des Indigs in der Schwefelsaure, als Beytrag zur Aus= mittelung des Vorgangs ben derselben.

Von Christian Friedrich Bucholz.

Da weder Trommstorff'), noch Fourcron'), wester Hermbstädt'), noch Hellot', in ihren chemisimen und technologischen Werken, mit einer Sylbe eines Unterschieds zwischen dem Verhalten der englischen und nordhäuser Schwefelsäure gegen den Indig erwähnen, sons dern es daselbst vielmehr schlechthin heißt; die concentrirte Schwefelsäure lost den Indig auf; ferner auch die Färber

- 111 No.

<sup>1)</sup> Dessen spstematisches Handbuch der gesammten Chemie. Bd. 6. S. 363.

<sup>5)</sup> Système des connoissances chimiques etc. T. VIII. P. 67.

<sup>3)</sup> Deffen Grundriß der Farbefunft. G. 528.

<sup>4)</sup> Dessen Farbekunst. 3, Auflage mit Anmerk. und Zusätzen von Hoffmann. S. 251.

nicht mit einander über die größere oder mindere Bortheils haftigkeit ben der Anwendung der einen oder der andern übereinstimmen, indem einige die englische Schwefelsaure als gar nicht zur Indigaustosung tauglich ansehen, wähsend andere sie der nordhäuser aus dem Grunde vorziehen, weil die Austosung des Indigs in ihr nicht die so starke Neigung ins Nothe annehme wie die in letzterer, so mußten über diesen Gegenstand noch Zweisel obwalten. Der Bescharf einer vorräthigen Indigaustosung, und der Wunsch englische Schwefelsaure dazu anwenden zu können, veranslasten die jetzt mitzutheilende Reihe von Versuchen, um denselben auszuklären.

- mit einer Unze englischer Schwefelsaure, von 1,860 Eigensschwere, in einem Porcellainmörser gerieben. Die Mischung erhitzte sich etwas, schwoll auf und wurde ganz dick. Nach halbstündigem Reiben wurde etwas davon in Wasser gezenhrt, allein es entstand badurch nicht die mindeste Tinktur; vielmehr schwamm der Indig pulverig darin herum. Ich setzte nach und nach noch eine Unze derselben Schwesselssung woben das Ganze beständig gerieben wurde. Zu meiner Verwunderung blied die Masse nach i stündisgem Keiben steif wie vorher, und färbte jetzt so wenig wie nach 12 Stunden das Wasser im mindesten blau. Das Indigpulver schied sich blau = und rothschillernd ab und erschien getrocknet schmutzig schwarzgrau.
- 2. Die Halfte der im vorigen Versuche erwähnten Materialien wurden ebenfalls fein gerieben, hierauf etwas erwärmt. Die Masse schwoll sehr auf, und lieferte mit

Wasser verdinnt ein grauschwarzes Mengsel. Die davon absiltrirte Flüssigkeit war nicht im mindesten blau gesärbt. Auch ben nochmahliger Wiederholung des Vers. 1. er= hielt ich ganz denselben Erfolg; ich suchte daher zu erfah= ren, wie sich eine etwas verdünnte englische Schweselsaure verhalte.

3. Eine Drachme sehr feingepülverter Indig, wurde mit einer halben Unze einer Mischung aus 1 Theil Wasser und 3 Theilen englischer Schwefelsaure genau gemengt und gerieben. Nach 1 stündigem Umrühren schien das Semenge graugrün geworden zu senn. Das Wasser wurde davon nicht im mindesten gefärbt. Nach mehrstündigem Stehen schien der Indig grauschwarz geworden zu senn, und auch setzt erfolgte keine blaue Tinktur durch Verdünnung mit Wasser.

Ben dem Erfolg dieser, besonders der erstern Versuche, mußte ich schließen, daß entweder die englische Schwesels saure unfähig (vielleicht durch ihren größern Sauerstoffgeshalt) sen, den Indig aufzuldsen und vielmehr eine zerstöstende oder wenigstens verändernde Wirkung auf ihn äußere; oder der zu diesen Versuchen angewendete Indig nicht tauge.

5. Es wurde daher eine Drachme des erwähnten Indigs mit einer halben Unze nordhäuser Schwefelsäure von 1,852 Eigenschwere im Porcellainmörser sehr sein absgerieben. Die Mischung erwärmte sich ein wenig, schwost etwas auf, gab hierauf nach 1 stündigem scharfen Reiben eine Auslösung, welche eine starke Sprupsdicke hatte, sich völlig im destillirten Wasser auslösse und die herrlichste blaue

Tinktur gab. Dieser Versuch gab ben mehrmahliger Wiesderholung immer denselben Erfolg, der auch durch bloßes Umschütteln der Materialien in einem Gläschen nach einer Stunde eben so vollständig war, und ben gleicher Verdünsnung mit Wasser einerlen schon blaue Tinktur gab.

Da der Erfolg dieser Versuche deutlich zeigte, daß der Indig keine Schuld an der mißglückten Darstellung der Indigaustösung durch englische Schwefelsaure habe, so konnte der Grund des Mißlingens bloß in dem eigenen Zusiande der englischen Schwefelsaure gesucht werden. Zur Prüfung der obigen Vermuthung, daß die zu starke Ornsgenation der englischen Schwefelsaure die Ausschichkeit des Indigs verhindern dürste, versuhr ich wie solgt.

6. Eine halbe Unze englische Schwefelsaure ließ ich mit 20 Gran Schwefel eine viertel Stunde sieden, worauf sie stark schweflicht roch, und rieb sie nun mit einer Drach= me gepülverten Indig zusammen. Nach I stündigem Rei= ben prüfte ich etwas der Mischung durchs Verdünnen mit Wasser, und in der That sahe ich eine ziemlich stark ge= sättigte Tinktur, welche durch Insass von noch etwas der= selben Saure und durchs Reiben aufänglich sich zu verstär= ken schien; endlich aber völlig wieder verschwand. Aus dem Erfolg dieses Versuchs und der vorgehenden läßt sich schließen, daß in der nordhäuser Schweselsaure sich der Schwefel auf derzenigen Stuse der Orngenation besinden möchte, welche zur schnellen Auslösung des Indigs zweck= mäßiger ist, als die, auf welcher sich die gewöhnliche und die mit Schwesel gekochte englische besindet. Ueber den

zur Auflösung des Indigs zweckmäßigsten und vortheilhafte= sten Orngenationszustand der Schwefelsaure sollten mir fol= gende Versuche noch mehr Aufklärung geben.

Sechszehn Ungen nordhäufer Schwefelfaure und eine Unge Schwefel, wurden in der Absicht mit einander in einer tubulirten Retorte zum Sieden gebracht, um da= durch eine recht reichliche Menge der eisartigen flüchti= gen Schwefelfaure zu gewinnen. Bu meiner Berwunderung aber erfolgte durch ein drenstündiges Sieden keine Spur von berselben, sondern es wurde zuerst eine anfänglich. schon blau, nachher braungelb gefärbte, sehr schweflig rie= chende, dampfende Fluffigkeit von der Consistenz eines dun= nen Syrups, und an Gewicht eine halbe Unze erhalten, welche viel leichter übergieng, als es die krystallinische Schwefelsaure thut. Auf diese folgte eine dickliche, milch= weiß aussehende, weit weniger schweslig riechende, zwen Unzen und zwen Drachmen wiegende Flussigkeit, welche eine Eigenschwere von 1,780 hatte. Etwas davon mit Wasser verdünnt, blieb hell und zischte nicht, dahingegen das erstere Destillat mit Wasser vermischt stark zischte und solches weiß trubte. Ben fernerer Destillation gieng noch mehr von ber weißen Gluffigkeit über, aber keine Spur von krystallinischer flüchtiger Schwefelsaure, welche boch nach den unten zu erzählenden Versuchen, reichlich in der ange= wendeten nordhäuser Schwefelsaure enthalten war. Wurde nun gleich die ursprüngliche Absicht dieses Versuchs nicht erreicht, so lehrte er boch, daß der Schwefel sich in weit mehrern Zuständen der Orngenation konne barstellen lassen, als man sich bisher vorstellte.

- 8. 9. Etwas des im vorigen Versuch erhaltenen braunen Destillats, wurde mit Judigpulver in einem Glas= chen in Berührung gebracht. Letzteres wurde schnell, im Augenblick des Berührens aufgelost und lieferte mit Wasfer verdünnt eine schon blaue, vollig klare Auflösung, welche noch stark schweslig roch. Da diese Auflösung auffallend schneller als durch die nordhäuser Schwefelsäure bewerk= stelligt wurde, so zog ich daraus den Schluß, daß je, nie= driger der Zustand der Orngenation der Schwefelsaure sen, desto schneller dadurch die Auflösung des Indigs erfolge. Merkwürdig ist es, daß, wenn das Indigpulver mit dem eben erwähnten Destillat im Morser gerieben wurde, eine nur unvollständige Auftosung erfolgte, melche, mit Baffer. verdünnt eine nur blaß grunlichblaue Tinktur gab. Dasweiße Destillat des 7. Bersuchs, mit Indigpulver in Berührung gebracht, gab binnen einer Stunde eine nur un= vollkommene Auflösung, welche mit Wasser verdunnt eine nur blagblaue Tinktur gab.
- torte gebliebenen Schwefelsaure, welche die Nacht durch noch über unverändertem Schwefel gestanden hatte, milch= weiß aussah, stark schwestig roch ohne zu dampfen, und eine Eigenschwere von 1,864 hatte, wurde etwas gepül= verter Indig in Verührung gesetzt. Es erfolgte in kurzer Zeit eine schon blaugesärbte Auslösung. Jest wurde ein anderer Theil der erwähnten rückständigen Schwefelsaure, bis zur Verjagung des schweflichten Geruchs erhist, und hierauf etwas von der erkalteten Saure mit Indigpulver in Berührung gesetzt. Vey einem Umrühren von einer

Stunde erfolgte eine nur unvollständige Aufldsung; ber Indig ließ sich durch Berdunnung mit Wasser als ein grauschwarzes Pulver absondern, und die abfiltrirte Flussigkeit stellte eine nur blaßblaue Tinktur bar. Nachdem aber das Gemenge 18 Stunden unter ofterm Umschütteln in Berüh= rung gestanden hatte, so war bie Auflösung vollkommen, wie solches die mit Wasser entstandene Tinktur zeigte. die Wirkung hier im Anfange so schwach war, und die Saure erst in langerer Zeit den Erfolg der gewohnlichen nordhäuser Schwefelsaure, jedoch nicht in gleichem Grade zeigte, so scheint es mir, daß jene mit mehr Sauerstoff persehene Schwefelsaure entweder überhaupt nur langsam auf den Indig zu wirken im Stande ift, oder daß sie durch eine langsam erfolgende Desorybation, vermittelst der Berlegung einer Portion Indig, erst in Stand gesetzt werde ben Indig aufzulbsen. Nach den übrigen Erscheinungen ber schon erzählten Versuche zu schließen, scheint das letztere mehr Wahrscheinlichkeit für sich zu haben.

- 12. Zwey Pfund concentrirte nordhäuser Schwesels saure wurden bis zur völligen Abscheidung der krystallinisschen schwestichten Säure, welche unter dem Nahmen eissartige Schweselsäure bekannt ist, erhitzt und ausserdem noch 12 Unzen Säure überdestillirt. Der wasserhelle Rückstand in der Retorte betrug 13 Unzen, folglich waren 7 Unzen krystallinische Schweselsäure ausgeschieden.
- 13. Von der krystallinischen schweslichten Saure wurde eine halbe Drachme mit 10 Gran Indigpulver abgerieben. Die Wirkung der Saure auf den Indig war augenblicklich benm Verühren; nach viertelstündigem Reiben bildete das

Gemenge eine gleichartige Verbindung, welche Sprupskonsteffenz hatte, stark dampste, in Wasser getröpselt sich völlig unter Zischen auslöste, und eine vortesslich blaue Auslösung darstellte, welche in einer gewissen Richtung gegen das Tageslicht betrachtet pontackroth schielte. Eine eben so vollkommene Aussösung erfolgte nach einigem Reiben, wie eine mit dem vierten Theil Wasser slüssig gemachte Saure angewandt wurde. Die Aussösung war schon blau, nur etwas ins Violette schielend. Wurde aber dieses Gemisch schnell und anhaltend gerieben, so spielte die blaue Ausldssung stark ins Rothe. Durch bloßes Umschütteln der Mazterialien hingegen erfolgte eine Aussösung, welche ben einer gewissen Richtung gegen das Tageslicht, und gehörige Verzöhnnung mit Wasser sich kaum bemerkhar ins Köthliche neigte.

- 14. Bon der nach der Abscheidung der flüchtigen krystallinischen überdestillirten Saure des Vers. 12., wurde eine Drachme mit 15 Gran Indigpulver vermischt. Es wurde dadurch sogleich braungelb gefärbt. Nach einem Hinstellen von 6 Stunden, während welcher Zeit das Gemenge ofters umgerührt wurde, erfolgte nur eine sehr uns vollständige Auflösung, denn mit Wasser verdünnt sonderte sich der größte Theil des Indigs aus, und es entstand eine nur blaß blaulichgrüne Tinktur, welche wohl nur einer geringen Menge noch gegenwärtiger slüchtiger Säure zuzusscheiben war.
- 15. Eine Drachme Indigpulver wurde mit einer hal= ben Unze der in der Retorte zurückgebliebenen wasserhellen vollkommenen Schweselsaure eine Stunde gerieben. Es

schien' eine Vereinigung zu erfolgen. Jetzt verdünnte ich die Mischung mit 8 Mahl so viel Wasser, und der Indig schied sich als ein violettes, nach einer gewissen Richtung kupferfarben erscheinendes Pulver ab. Die Flussigkeit wurde durche Filtrum abgesondert, und dadurch eine dunkel wein= gelbe Tinktur erhalten. Jetzt zerrieb ich bas noch etwas feuchte auf den Filter befindliche Pulver mit einer Mischung aus 3 Theilen der ebengedachten und 1 Theil krysfallini= scher Schwefelsaure; allein durch noch so langes Reiben erfolgte jetzt keine Spur von Auflösung. Ich muß hieraus schließen, daß der Indig durch die erzählte Behandlung mit der vollkommnen Schwefelsaure in seiner Mischung ver= åndert worden sey, da 20 Gran Indigpulver mit einer Drachme auf gleiche Art gemischten Gaure nach viertel= stündigem Reiben eine vollkommne Auflösung gab, welche mit Baffer verdunnt schon blau, mit einem nur ge= ringen Schein ins Rothe war.

Aus alle den bis hierher erzählten Versuchen ergiebt sich das Resultat, daß, je geringer der Sauerstoffgehalt in der Schwefelsaure ist, desto schneller der Indig dadurch aufgelost werde: allein diese schnelle Auflösung in den un= vollkommen mit Sauerstoff gesättigten Arten der Schwefel= saure, scheint auch zu gleicher Zeit nachtheilig auf die ba= durch entstehende blaue Farbe zu wirken; inden sie dadurch mehr ober weniger nach ben verschiedenen Graden der ba= ben erfolgenden Erhitzung eine Schattirung ins Rothe an= nimt. Um mich von dem erhaltenen Resultat noch mehr zu überzeugen, wiederholte ich die vorzüglichsten Versuche mit einiger Abanderung folgender Gestalt.

16. 17. 18. Es wurden 1) 90 Gran vollkommene in Bersuch 12 destillirte Schwefelsaure von 1,892 Eigen= schwere; 2) eben so viel englische von 1,860 und 3) eine gleiche Menge so genanntes beutsches Vitriolbl (aus sachst= schen Fabriken), jede mit 15 Gran gephlvertem Indig in einem Glaschen gemengt, mit einem Glasstabe oftere umgemihrt und nach 6 Stunden gepruft, indem gleiche Quan= tichten jeden Gemenges mit gleichen Berhaltnissen Waffer verdünnt und filtrirt wurden. Von 1 wurde dadurch eine schr blagblaue; von 2 eine schwach blaulich grüne und von 3: eine etwas weniger blaue Tinktur als von I erhalten. Rach 24 Stunden gab I eine gesättigt blaue, vollig un= durchsichtige Auflösung, die ben der Verdunung mit Wasfer nur wenig Indigpulver zuruck ließ; 2 war wenig ver= ändert worden; 3 verhielt sich wie 1. Nach anderweiti= gen 30 Stunden wurde bas Gemenge 2 abermahls ge= pruft: die Auflosung war jetzt ben gleicher Berdunnung mit Wasser zwar etwas gesättigter, jedoch nicht mit der von i und 3 zu vergleichen und hatte auch immer noch einen Schein ins Grüne. Nach neuen 48 Stunden wur= den die dren Gemenge wiederum gepruft: 1 und 3 gaben jest eine fast vollständige Auflösung, allein von 2 war sie auch nach 6 Tagen noch unvollständig und gab mit Wasfer ben Hinterlassung des größten Theils des Indigs eine blaffe Tinktur. Aus der Bergleichung biefer dren Berfuche ergiebt sich aufs neue, daß die englische Schwefelsaure sehr viel schwieriger und langsamer die Auflösung bewirke, als die weniger oxygenirte, von der krystallinischen befrente wordhäuser Schwefelsaure.

Ich habe schon oben in 6. einen Versuch angeführt,

welcher zeigte, daß die englische Schwefelsaure durch Behandlung mit Schwefel zur Auflösung des Indigs geschickter werde. Die Sache ersorderte es, diesen Gegenstand noch weiter zu verfolgen.

- 19. Zwen Drachmen nordhäuser Schwefelsaure von 1,890 Eigenschwere wurden mit 5 Gran Schwefelpulver in einem Gläschen auf den Stubenofen, wo eine Warme von 34° R. Statt fand, gestellt. Nach erfolgter Durch= warmung entwickelte sich haufig schweflichte' Gaure, so daß die Saure dadurch ben dieser niedrigen Tempera= tur zu sieden schien, weit dunkler murde und fehr ftark wie brennender Schwefel roch. Nach 1 stündiger Digestion. wurde etwas davon mit Indigpulver in den gehörigen Ber = haltnissen abgerieben. Mach viertelftundigem Reiben erfolgte eine unvollkommene Aufldsang, die ben Berdunnung mit Wasser eine stahlgrune ins Blaue sich ziehende, mäßig ge= sattigte, Auflösung barstellte. Wurde jetzt eben so viel von diesen Materialien ohne Reiben bloß in einem Glaschen mit einander in Berührung gebracht, so erfolgte zu meinem Erstaunen sehr schnell nach einigem Umschütteln eine Aufid= sung, die nach einer viertel Stunde vollständig war und mit Wasser eine Tinktur von dem schönsten Blau gab, ohne alle Neigung ins Rothliche.
- 20. Zu gleicher Zeit mit der vorigen wurde gleich viel weiße englische Schweselsaure und Schwesel, an dem=
  selben Orte und eben so lange Zeit erwärmt. Ich konnte keine Entwickelung schweslichter Saure, auch keine Bewesgung der Flüssigkeit wahrnehmen. Etwas dieser Saure wirkte auf den Indig nur schwach; selbst nach 1 stündigem

Schütteln erfolgte keine Ausschung, wie ben der vorigen, sondern etwas von der Mischung mit wenigem Wasser verschunt, stellte nach dem Filtriren eine nur schwach grünlich= blaue Flüssigkeit dar. Ich setzte jetzt die Saure einer stärzkern hitze 24 Stunden durch aus, und auch hierauf hatte sie keine größere Wirkungskraft erhalten. Das Gemenge wurde nun zum Sieden gebracht und eine halbe Stunde darin erhalten. Jetzt roch die Saure stark schweslicht und mit Indig vermischt wurde sie sogleich grün, hierauf nach einer halben Stunde blau, nach einer Stunde lieserte etwas davon mit Wasser verdünnt eine bennah vollständige Ausldzssung, die nach 3 Stunden gänzlich erfolgte.

Auffallend ist der Ersolg des 19. Bersuchs, wo die mit Schwesel gekochte nordhäuser Schweselsaure mit Indig abgerieben eine nur unvollkommne, hingegen mit letzeterm bloß geschüttelt schnell eine vollkommne Ausschung bildete. Ganz analog mit diesem Ersolg ist der oben Berzsuch 8. erwähnte. Sollte etwa ben zu schneller Berührung der geschweselten Schweselsaure mit dem Indig letzterer besorydirt werden? Uebrigens zeigt der 20. Versuch aufs Neue, daß der zu große Sauerstoffgehalt der englischen Schweselssaure die Ursache der so schwachen Wirkung derselzben auf den Indig sen. Es ergiebt sich endlich auch aus diesen Versuchen, daß die nordhäuser Schweselsaure weit leichter, wahrscheinlich vermittelst der krystallinischen Saure, noch Schwesel auszunehmen sähig sen, als die englische vollsommne mit Sauerstoff gesättigte.

Ich fand zufällig, daß schon bloßes starkes Umrühren des Indigs in der mit Schwefel gekochten nordhäuser

Schwefelfaure mit einer Glasrohre die Auflbsung deffelben verhindere und stellte zur Prufung dieser besondern Erschei= nung noch folgende Bersuche an.

21. 22. 23. Es wurde mit der nach Bers. 19. behandelten nordhäuser Schwefelsäure Indigpulver 1. in einem Gläschen mit Indig eine viertel Stunde bloß geschüttelt; 2. in einem Glase mit einem Glasstabe fleißig umgerührt; 3. in einem porcellainenen Reibschalchen eine viertel Stunde gerieben. I gab dies Mahl ben der Verdunnung mit Waffer eine nur maßig concentrirte Tinktur und es wurde ein Theil Indig unaufgelost mit rothlich blauer Farbe abgeschieden; wahrscheinlich ruhrte dieser gegen sonst weniger gunftige Erfolg davon her, daß die Saure dies Mahl zu viel Sauerstoff durch die Behandlung mit Schwefel verloren hatte, und daher zu sehr desorndirend auf ben Schwefel wirkte. 2 gab auch nach mehreren Stunden feine Auflosung, etwas davon mit Waffer verdunnt gab nach bem Filtriren eine schwach gelbgrunliche Flussigkeit. Eben so war ben gleicher Behandlung die Flussigkeit von 3 blaggelb, und der Indig blieb rothlich blau schillernd auf dem Filter zurück. — Auch nachdem mit einem Theil der mit Schwefel gekochten nordhäuser Schwefelsaure vorher 4 Theile unveränderte Saure gemischt wurden, zeigte sich ebenfalls der Unter= schied zwischen dem Reiben des Indigs mit dieser Saure und bem bloßen Schütteln.

Da nach ben vorherigen Versuchen die englische Schwefelsaure den Indig nur sehr unvollkommen und langsam auflost, und die Behandlung derselben mit Schwefel, wo= durch sie zu dieser Auflbjung geschieft gemacht wird, schwierig

ist, weil die Saure dazu die Siedhitze braucht, so hielt ich es für gut zu prüsen, wie sich die englische Schwefelssaure nach Vermischung mit der nordhäuser mit Schwefel gekochten gegen den Indig verhalte, und ob man darin vielleicht ein Mittel fände, die wohlseilere englische Schwesselsaure wenigstens zum Theil anzuwenden.

24. 25. 26. 27. 28. Zu der oben angeführten eng= lischen Schwefelsaure wurde 1, 1, 1, 1 und gleichviel mit Schwefel gekochte nordhäuser Schwefelsaure gemischt und mit diesen verschiedenen Gemischen gleiche Mengen Indig= pulver in Berührung gesetzt; allein alle diese Gemische waren nicht von einer solchen Beschaffenheit, daß sie so= gleich eine Auflösung des Indigs bewirkt hatten; selbst nach 1 — 2 Stunden konnte kaum etwas diesem Aehnliches bemerkt werden. Diese Erfolge deuteten offenbar auf eine Beschaffenheit der englischen Schwefelsaure hin, wo= durch die schnelle Wirksamkeit der geschwefelten Schwefel= saure auf den Indig vernichtet wurde. Es bleibt sonach kein ander Mittel übrig, der englischen Schwefelfaure die Kähigkeit, ben Indig schneller und vollkommener als ge= wohnlich aufzulosen, zu verschaffen, als sie unmittelbar mit dem Schwefel zu erhigen, um sie dadurch auf die erfor= derliche niedere Stufe der Oxydation zu bringen.

Es ist eine den Fårbern bekannte Erfahrung, daß die durch Ausschung, selbst des feinsten Indigs in nordhäuser Schwefelsaure entstandene Auslösung mehr oder weniger merklich ins Röthliche schielet, und das um so mehr, je dampfender und concentrirter die angewendete Schwefel= saure war. In Vers. 13. haben wir auch gesehen, daß

ber flüchtige Theil der nordhäuser Schwefelsaure diese rothe Schattirung bewirke. Da nun an diesen geringer orngemirten Justand der Schwefelsaure die schnellere Auslöslich= keit des Indigs geknüpft ist, so war zu untersuchen, ob sich nicht durch Bermischung der nordhäuser Schwefelsaure mit der englischen eine Mischung hervorbringen lasse, welche zwar einen noch hohen Grad von Wirksamkeit auf den Indig behielte, aber letztern doch nicht so verändern könnte, daß er im aufgelösten Zustande eine röthliche Schattirung zeige, welches die Färber gewöhnlich durch Aussetzung der dampsenden nordhäuser Schwefelsaure an die Lust zu bewirken suchen. Ich siellte daher folgende Versuche an.

29. 30. 31. 32. Es wurden Mischungen 1) von eis nem Theil nordhäuser und zwen Theilen englischer Schweselsssaue; 2) gleichen Theilen berselben; 3) zwen Theilen nordshäuser und einem Theil englischer; 4) dren Theilen nordshäuser und einem Theil englischer Schweselsaure gemacht und alle mit dem sechsten Theil Indigpulver gemischt. I zeigte nach einer viertel Stunde noch keine bedeutende Ausblung, nach einer Stunde aber war sie beträchtlich; 2 gieng etwaß schneller vor sich; 3 war in einer viertel Stunde fast völlig aufgelöst und gab mit Wasser eine rein blaue Tinktur; 4 löste den Indig fast gleich ben der Beschhrung und nach einer viertel Stunde gänzlich auf und gab eine vollkommen rein blaue Tinktur. Daß dritte Vershältniß scheint wohl in mehreren Linsichten daß vorzügslichste zu sevn.

Daß übrigens bloß der krystallinische Antheil der nord= häuser Saure der englischen die Fähigkeit ertheile den Indig leicht aufzulösen, lehrten mich folgende Versuche. 33. 34. 35. Englische Schweselsaure wurde mit den 8ten, 6ten und 3ten Theile der aus der nordhäuser ausgesschiedenen krystallinischen Säure vermischt und mit gleichen Mengen Indig in Berührung gesetzt. Das 1. Gemenge blieb durchs Schütteln nach einer viertel Stunde noch unsverändert; etwas davon mit Wasser verdünnt lieserte eine grünliche Flüssigseit: allein nach 2 Stunden wurde dadurch eine ziemlich blaue Tinktur erhalten. Das 2. Gemenge verhielt sich fast wie das 1.; doch gab etwas davon nach einer viertel Stunde mit Wasser vermischt eine blasblaue Tinktur, und nach 2 Stunden erschien solche ben gleicher Verdünnung mit Wasser gesättigt blau. Das 3. Gemenge, welches dampste, erschien im Augenblick des Umschüttelns blau, gab eine gesättigte Tinktur und binnen einer viertel Stunde war die Ausschien Tinktur und binnen einer viertel

Alle bis hieher erzählten Versuche und Erfahrungen waren mit einem feinen Domingoindig gemacht, welcher sich zwar in der nordhäuser Schwefelsäure ohne Rückstand auf= löste: dem aber die Leichtigkeit abgieng, um auf dem Was= ser zu schwimmen. Ich hielt es daher für nöthig, die wesentlichsten Versuche mit einem Indig zu wiederholen, welscher alle die Eigenschaften besaß, die Herm bstädt in seinem Grundriß der Färbekunst, S. 353 — 354 dem echten Quatimaloindig als wesentlich zuschreibt.

Um noch etwa anhångenden Extractivstoff zu entfer= nen, welcher vielleicht zur Schattirung der blauen Farbe beytragen könnte, so zerried ich 1½ Unze dieses feinen Indigs mit destillirtem Wasser zu dem feinsten Bren, welcher mit genugsamen Wasser ausgewaschen, und gehörig getrocknet

wurde. Die eingedickte abfiltrirte Flussigkeit gab einen roth= braunen Ruckstand von einer Drachme, welcher einen eignen, einer thierischen Substanz ahnlichen Geruch verbreitete.

36. 37. 38- Dieses so vorbereitete Indigpulver murde nun mit 6 Theilen der zerfloffenen, aus der nordhäuser abgeschiedenen, krystallinischen Saure, mit ber gewohnlichen nordhäuser und mit der mit Schwefel gekochten zusammen geschüttelt. Ben allen, besonders der erstern, erfolgte die Auflösung sogleich und war in einer Stunde vollendet. Die davon erhaltenen Tinkturen waren schon blau, ber, einer gewissen Verdunnung aber schielten sie ins violette und die mit ber zerfloffenen Gaure bereitete fo ftark, daß fie pon= tackfarben erschien.

Auch dieser Indig zeigte die Erscheinung, daß, wenn er in der mit Schwefel behandelten nordhäuser Schwefel= saure lange und anhaltend gerieben wurde, die Aufldsung nicht bedeutend vor sich gieng; wie er aber eine Stunde durch nachher ruhig gestanden hatte, war die Auflösung weit beträchtlicher. Dieser letztere von Versuch 23. abwei= chende Erfolg ruhrte wahrscheinlich daher, daß die Saure schon 8 Tage burch nur leicht verstopft gestanden hatte.

Die englische Schwefelsaure gab, in eben bem Berhaltniß mit dem erwahnten gewaschenen Indig geschüt= telt, nach der Berdunnung mit Wasser nur eine stahlgrune Tinktur; nach 6 Stunden war sie aber schon beträchtlich blau und nach 12 Stunden war der Indig fast ganzlich aufgeloft. — Denselben Erfolg hatte ich, wie von demselben unausgewaschenen Indig genommen wurde.

40. Dieselben Materialien in gleichem Verhältniß wurden eine halbe Stunde durch anhaltend im Mörser gezrieben und 24 Stunden im verstopften Glase hingestellt. Es gab aber jetzt, wie gleich nach dem Reiben ben Verzdünnung mit Wasser nur eine blaßgrüne unmerklich blaue Tinktur. Nach abermahls 24 Stunden hatte die Farbe noch nicht bedeutend zugenommen, und wurde auch nach vier Tagen nicht viel stärker, woben die Tinktur benm Kerzen=, jedoch nicht ben Tageslicht, auch etwas ins rothe schielte. Der unausgelöst gebliebene Indig sah nach dem Nusssüssen und Trocknen dunkelblau, kupserfarben schillernd aus und hatte von 15 Theilen nur 3 verloren; nordhäuser Säure löste ihn gleich aus. — Unausgewasschener Indig verhielt sich eben so.

Die Resultate der erzählten Versuche mit diesem ans dern Indig stimmen also mit den vorigen bis auf under beutende Abweichungen ganzlich überein. Durch die Versgleichung der Versuche 39. und 40. ergiebt sich, daß auch die englische Schweselsaure, die schon an sich den Indig weit schwieriger aussöst als die nordhäuser, noch unfähiger dazu wird, wenn man sie stark damit reibt, woraus sich denn auch der Erfolg des 1. 2. und 17. Versuchs ableiten läßt. Wie aber dieser Erfolg bewirft werde, ist schwer einzusehen. Sollte der Indig dadurch so stark oxydirt werz den, daß nur nach längerer Verührung die Ausschlung vor sich gehen kann, entweder geradezu, oder indem während der längern Zeit eine ansangende Zerlegung und Desoryz dation des Indigs Statt sindet, welche ihn wieder auslösz lich macht?

Bekanntlich hat Herr Fischer 5) vorgeschlagen, ben Indig mit ätzender Kalilauge zu reinigen, weil die gewöhn= liche Auflösung des Indigs in Schwefelsaure den Seiden= zeugen nach Aussage der Farber immer eine ins Grünliche fallende blaue Farbe geben foll; welcher grüne Schein seinen Erfahrungen nach nicht ausblieb, wenn er auch Indig zur Auflösung anwandte, den er mit Wasser, Alkohol und Salzsaure ausgezogen hatte, hingegen nicht eintrat, wenn er mit kaustischer Lauge gereinigten gebrauchte. Erglaubte daher, daß dieser grune Schein von im Indig befindlichen Enweißstoff ober Gluten herruhre, der von der-Lauge anfgelost wurde. Da er aber in seinen Versuchen letzteren nicht bargestellt hat, und ber Berluft der grunfarbenden Eigenschaft des Indigs durchs Sieden mit Kaligar wohl von der Einwirkung bes Rali auf den Indig, welche desorndirend senn kann, herzuleiten ist: so durfte die daraus gezogene Folgerung des Herrn Fischer wohl uicht hinlanglich begründet seyn. Dem sey nun, wie ihm wolle, ich beschloß den feinsten Indig mit Aetzlauge zu behandeln, um den vielleicht durch das Kali veränderten. Indig in seinem Verhalten gegen die Schwefelsaure prufen zu: konnen.

Es wurde eine halbe Unze bes feinsten gepülverten. Indigs mit einer Unze Aleglauge, welche die Halfte reines Kali enthielt, und 4 Ungen destillirtem Baffer zum Sieden gebracht, eingedickt, mit Wasser wieder aufgeweicht, aufs

<sup>5)</sup> Neue chemische Erfindungen fur Fabriken und Manufak: turen u. f. w. von Juftus Wilhelm Christian Fischer. S. 174-194. Abhandlung über die Reinigung bes Indigs.

Neue eingedickt und hierauf mit einer genugsamen Menge Wasser ausgesüßt, und der so behandelte Indig durchs Filtrum abgeschieden. In staubigtrocknem Zustande wog solcher jetzt noch 2½ Drachme. Es waren sonach 1½. Drachmen durch die Aletzlauge aufgenommen oder zersetzt worden 6). Die Farbe und außern Eigenschaften bes ge= reinigten Indigs schienen unverändert zu seyn. — Die ab= filtrirte Flussigkeit war dunkel stahlgrun. In Berührung mit der Luft setzte sich aus derselben der Indig als ein blaues Hautchen ab, welches sich nach und nach in Pul= vergestalt zu Boden senkte. Diese grune Flussigkeit hatte einen eigenen, thierischen Stoffen ahnlichen Geruch, welcher während des Siedens stärker und benm Vermischen mit verdunnter Schwefelsaure bem etwas gestandenen harn sehr ähnlich wurde. Ben Zusetzung dieser Saure zu der Kali= auflösung, sonderte sich der Inhalt leberbraun ab. In die= sem Zustande wurde die zerlegte Kaliauflösung in einem

<sup>6)</sup> Fischers Versuche sind allerdings nicht hinreichend die Wirkungsart des Kali auf den Indig zu bestimmen, und sie gezben keinen Aufschluß, ob er das Dasenn des Enweißes oder Gluztens bloß analogisch angenommen oder es aus der Kalilauge darzgestellt hat. Aber das Verfahren des Herrn Verfassers kann, was er auch hier wohl nicht beabsichtete, auch nicht dazu dienen die Rüslichkeit und Vortheilhaftigkeit des Fischer sorzschlags für die Färberen zu bestimmen; denn Fischer nahm auf unzen Indig nur eine verdünnte Lauge, die ungefähr 3½ Quentchen Kali enthielt, womit er ihn einige Zeit kochte, und auf ein Pfund Indig rath er die aus 6 — 8 Unzen Pottasche bereitete kausische Lauge zu nehmen. Fischers Vorschlag verdient daher noch eine weitere vergleichende Prüfung mit mehre, ren Sorten Indig.

flachen Porcellainschalchen der Luft 24 Stunden ausgesetzt. Das Abgesonderte hatte seine Farbe hierdurch nicht veran= dert und die überstehende Brühe war citronengelb gefärbt. Mit dem erwähnter Maßen durch Aetzlauge gereinigten Indig wurden nun folgende 4 Versuche angestellt.

41. 42. 43. 44. Es wurde I Theil mit 6 Theilen an der Luft zerflossener krystallinischer noch dampfender Schwe= felsaure geschüttelt; der Erfolg war wie in 13. mit der durch Wasser flussig gemachten. Ein anderer Theil wurde mit einem gleichen Berhaltniß nordhäuser Schwefelfäure behandelt und verhielt sich in Hinsicht seiner schnellen Aufld= sung wie andere Indigsorten. Gegen englische Schwefelsaure verhielt er sich beym bloßen Umschütteln, wie in Ver= such 39. und die Auflösung war in 12 Stunden vollendet. Wie aber der Indig mit der Saure gerieben und das geriebene Gemenge in ein verstopftes Glas gethan wurde, so zeigte sich ebenfalls auch ben diesem der nachtheilige Einfluß des Reibens auf die Auflöslichkeit des Indigs, jedoch war ernicht so stark, wie in den Vers. 1. 3. 17. 40.; denn wie nach 12 Stunden das Gemenge mit eben so viel Wasser verdünnt wurde, als das vorige, so blieb zwar eine beträcht= liche Menge Indig unaufgelost zurück, indessen war die Tinktur doch ziemlich blau. Sollte daher nicht vielleicht der Indig durch das Sieden mit Kalilauge einen Grad von Desorndation erlitten haben, wodurch die englische Schwefelsaure schneller auf diejenige niedere Stuffe der Orngenation gebracht wird, auf welcher sie sich in Aufld= sung des Indigs so thatig zeigte, so daß in diesem Fall der nachtheilige Einfluß des Reibens dadurch zum Theil compensirt wurde? Dieser Annahme widersprechen wenig= stens nicht die Erscheinungen, welche die mit dem Indig gekochte Kalilauge zeigt, die offenbar darauf hindeuten, daß der Indig darin sich in desoxydirtem Zustande be= finde.

Ben der Vermischung dieses durch Kali gereinigten Indigs mit der Schwefelsaure in den letzten Versuchen ersfolgte eben so wie ben den andern Indigsorten eine dunstelgelbe Färbung der Säure, die sich nach und nach ins Dunkelgrüne veränderte. Diese grüne Schattirung nuß daher doch wohl der Einwirkung des Indigs selbst und der Säure auf einander und nicht den fremdartigen Theilen des erstern zugeschrieben werden.

Stellen wir nochmals die Hauptresultate aller dieser Versuche zusammen, so sind es folgende:

Ites. Je vollkommner das aus der Vereinigung des Schwefels mit Sauerstoff entstandene Produkt mit letzterem gesättiget ist, um so längere Zeit ist erforderlich Indig daz durch aufzulbsen: daher englische Schwefelsäure und von der flüchtigen Saure befreyte nordhäuser Schwefelsäure, den Indig weit schwieriger und langsamer auflösen, als die gemeine nordhäuser Schwefelsäure, und die mit Schwefel gekochte englische Schwefelsäure.

2tes. Durch gehöriges, oben Versuch 37. 38. ange= führtes, Vermischen mit nordhäuser Schwefelsaure, oder durchs Sieden mit Schwefel, kann die englische Schwefel= säure fähig gemacht werden, den Indig schneller aufzu= lösen.

- 3tes. Je geringer die zur Auflösung des Indigs answendete Schwefelsäure an Sauerstoffgehalt war; desto mehr schielt die Farbe ins Nothe.
- 4tes. Durch schnelles Reiben des Indigs mit volls kommner Schweselsaure wird die Ausschung desselben aufsallend schweselsaure und langsamer bewirkt, als sie vorher Statt fand. Ein diesem ahnlicher Erfolg ergiebt sich, wenn mit Schwesel gekochte nordhäuser Schweselsaure mit Indig auf gleiche Weise behandelt wird. Es läßt sich hieraus schließen, daß alles zu starke Schütteln und Reisben ben Bereitung der Indigausschung, besonders ben Answendung der englischen Schweselsaure, vermieden werden müsse.
- 5tes. Durch Hülfe des flüchtigen krystallinischen Theils der nordhäuser Schwefelsäure wird noch eine Portion Schwestel durch letztere bev einen weit niedrigern Wärmegrade und weit leichter aufgelöst, als durch die englische Schwefelsäure, wodurch jene flüchtige Säure in ein Produkt von ganz ans dem Eigenschaften verwandelt wird.
- 6tes. Durchs Sieden des Indigs mit Aleklauge scheint solcher wenigstens zum Theil etwas desoxydirt zu werden, wie solches aus den Verhalten der dadurch entstandenen Austösung, und aus den Eigenschaften des unaufgelösten Rückstandes geschlossen werden kann?).

<sup>7)</sup> Der Herr Verfasser wird mir hier einige Bemerkungen über seine Ansicht ber von ihm dargelegten Versuche erlauben. Er geht

in der Beurtheilung ihres Erfolgs davon aus, daß die nordhäufer Bitriolfaure eine weniger orngenirte sen, als die englische Schwe: felfaure, eine Mennung, die ihm dadurch bestätigt zu werden scheis nen mußte, daß die mit Schwefel gefochte englische Schwefel: faure eine größere Auflosungsfraft auf den Indig erhielt. In fofern aber nicht bewiefen werden konnte, daß die nordhäuser und die englische Schwefelfaure sich nur in dem Grade der Orpgenation uns terscheiben, ware es auch nicht dargethan, daß die mit Schwefel gekochte englische Schwefelfaure den Indig deshalb leichter auflose, weil sie dadurch auf eine niedrigere Stufe der Orngenation zurucke geführt worden, sondern der Grund könnte dann noch ein anderer fenn. Es ist aber bis jest in der That noch gar nicht bewiesen, daß die auszeichnenden Eigenschaften der rauchenden nordhäuser Vitriolfaure davon herruhren, daß fie weniger orngenirt ift, und man hat eigentlich den Grund derfelben bisher noch nicht ausges mittelt. Diejenigen, welche die geringere Opngenation dafür hiels ten, haben fie bloß angenommen, obwohl fie in den Eigenschaften dieser Saure selbst schwerlich grundliche Anzeigen fur diese Annah. me finden konnten. Was in diesen Gegenstand Verwirrung brachte und jene Unnahme entschuldigt, ift ber Umftand, daß man in vielen Fällen den wesentlichen Unterschied zwischen der rauchenden nord. häuser Vitriolsäure und der eisartigen Schwefelsäure überfah. Die erstere hat allerdings auch die Eigenschaft in verminderter Tempes ratur zu frnstallistren und eine eisartige Beschaffenheit anzunehmen, aber nicht jede eisartige Schwefelfaure ift eine rauchende. Destils lirt man zum Benspiel nicht rauchende concentrirte Schwefelfaure im Ueberfluß über Quecksilber und nimt den ersten mäßrigen Ans theil ab, so geht zulest die überflussige Schwefelsaure concentrirt über, und diese hat die Eigenschaft zu frostallisiren und eisartig Eben so theilte mir auch herr O. M. R. Alaproth die Bemerkung mit, daß eine Schwefelsäure, die er aus Schwefel und Salpeter durch Verbrenuen in! fleinen Portionen unter einer mit Wasser gesperrten Glocke u. f. w. bereitet hatte, in fingerdicken fäulenformigen Arnstallen der ganzen Länge des Glases nach anschoß. Aber diese eisartige Schwefelfaure ift von der nordhäuser Vitriols faure ganglich verschieden; sie ift nicht im Mindesten rauchend, fie riecht ftark nach schweflichter Gaure und ift in dieser hinsicht wohl eine weniger orpgenirte. Die nordhäuser rauchende Vitriolfaure

riecht, vorausgesetzt, daß sie nicht burch hineingefallene brennliche Substanzen braun geworden und eine Zersetzung erlitten hat, zwar erstickend aber nicht auf die entfernteste Weise schwesticht. crop ftellte die Mennung auf, daß das Rauchende ber nordhäuser Vitriolfaure eine Verbindung von vollkommener und schweflichter Saure sen; eine Mennung, die er weder durch die Analyse des reinen durch brennliche Substangen, nicht veränderten rauchenden Theile, noch durch die Zusammensegung, aus den von ihm gemuth: maßten Bestandtheilen unterstützte, sondern sie nur aus den Er: scheinungen, welche ihm schwarze burch brennliche Substanzen ver, unreinigte Saure, die allerdings auch schweflicht riecht und schwe: flichte Saure ausgeben kann, zeigte, folgerte. Aber ju vermuns bern ift es, daß man die schönen Versuche des trefflichen Gunton, die boch gang bagu geeignet find, diesen Gegenstand fehr aufzus klaren, außer Acht gelassen hat. Er fand nahmlich ebenfalls, daß bie aus dem Gisenvitriol selbst bereitete rauchende weiße Gaure nicht schweflicht rieche, und der im Zimmer verbreitete Dampf ber: felben nicht beschwerlich falle; er fand ferner, daß die rauchenden Arnstallen der Saure, unter einer Glocke mit atmosphärischer Luft eingeschlossen, die Luft nicht verminderten und den Sauerftoff der: selben nicht absorbirten, eine Beobachtung, welche die bisherige Unnahme, daß, wenn bie rauchende Ditriolfaure an der Luft ihre rauchende Beschaffenheit verliert und zu gewöhnlicher wird, dies von Absorbtion bes Sauerstoffs herruhre, ganglich widerlegt. Gunton schließt endlich aus seinen Bersuchen, daß die weißen Dampfe der rauchenden Saure in der Luft bloß davon entstehen, daß die Saure Masser aus ber Luft anzieht, und daß die raus dende Saure weiter nichts, ale eine gan; vollfommene aber gang mafferfrene trockne Saure fen. M. f. Theoret. und pract. Grund, fațe über die Gauren. Uebersest von Bourguet. Berlin 1796. 1. Band; 1. Abschnitt; 2. Hauptstuck.) Er findet indessen in bie: fer Erklarung felbft noch einige Lucken, und er murbe mahrschein: lich noch mehrere gefunden haben, wenn er feine Bersuche mit die= fer Saure noch weiter ausgedehnt hatte. Diefe Lucken find jest durch Winterl sehr schon ausgefüllt. Nach ihm ift die rauchende Vitriol. faure, fo wie jede mahre rauchende Gaure, eine mit Ganreprincip überfattigte, und aus diefer Unficht, laffen fich alle Erscheinungen, welche fie barbietet, seinem Spftem gemäß, so ungezwungen und überzeugend herleiten, daß fie fich wechfelfeitig unterftugen und Jeden auffordern, die lette Sand an diefen wichtigen Gegenstand . Aus Winterl's System lassen sich auch die von dem Herrn Berfaffer der vorftehenden Abhandlung bemerkten Erscheinun. gen, die größere oder geringere Aufloslichkeit. des Indigs in der nordhäuser Vitriol: und der englischen Schwefelfaure betreffend, harmonisch ableiten, wenn man nicht aus dem Geficht lagt, daß der Indig eine febr ober felbst überbafirte Gubstan; ift; mit diefem-System fimmt auch ber Erfolg von zwen Versuchen, die ich beshalb anstellte, genau überein : die nordhäufer Bitriolfaure machte nahm. lich ein Thermometer, vermittelft beffen der vierte Theil ihres Gewichts fein gepulverter Indig hineingerührt murde, von 140 bis 650 R. fteigen, wogegen die berliner Schwefelfaure ben bem= felben Verfahren es nur auf 43° hob. Gewiß murde die Erhigung mit dem ausgeschiedenen rauchenden Theil der nordhäuser Gaure, ben ich mir in dieser warmen Jahrszeit nicht verschaffen konnte, noch ben weiten größer fenn. Irre ich nicht, fo ift auch bie Beobachtung, bag bie Auflösung bes Indigs in dem ausgeschiedenen rauchenden Theil der nordhäuser Saure vorzüglich fark ins Rothe schielt, der Ansicht Winterl's gemäß, menn man sich erinnert, daß nach Ritter's Versuchen das Roth der Ausdruck der hochsten Orydation ift, und die rauchende Beschaffenheit der so bereiteten Indigauflösung hinlanglich zeigt, daß nicht alles Saureprincip abgestumpft worden. — Es waren Versuche zu wins schen, die nicht rauchende Vitriolsaure in rauchende umzuändern. Aus dem Gefichtspunkt, daß lettere eine weniger orngenirte fen, find sie bereits gemacht (von Dollfuß und Guyton); ohne Erfolg, wie sich erwarten läßt. Im Geist des Winterl'schen Systems gedacht, mar ein Versuch, ben schon vor einiger Zeit Herr D. M. R. Klaproth anstellte. Er wollte nahmlich bie Dampfe, ber in einer Retorte fiebenden nicht rauchenden Bitriols faure durch eine mit bem Retortenhalfe verbundene, glubend ers haltene Rohre von Tiegelmaffe, an deren anderes Ende eine Vorlage gekittet war, durchtreiben, um zu sehen, ob nicht durch die Einwirkung der Glubbige die Gaure in rauchender Geftalt barges ftellt murde. Allein die irdene Rohre war nicht fahig, unter diesen Umständen die Einwirkung der Saure auszuhalten, ihre Dampfe brangen halb nach Anfang des. Versuchs hindurch und letterer

mußte beendigt werden. - Ich bemerke nur noch, bag, wenn man die rauchenbe Bitriolfaure mit Waffer verdunnt, oder agende Kalilauge bamit fattigt, man, gang Binterl's Syftem gemäß, nur gewöhnliche verdunnte Saure hat, die durch Concentration nicht wieder rauchend wird, so wie man gewöhnliches schwefels saures Kali erhalt. Diese Versuche find jedoch nicht gan; unter folden außern Umftanden angestellt, daß alle Ginwendungen, bie Einige machen Fonnten, abgeschnitten maren. Diejenigen, welche biefe Sache ber verdienten Aufmerkfamkeit murdigen, werden gewiß hierauf Ruckficht nehmen.

2.

## Vermischte chemische Bemerkungen. Vom Professor & Proust.

Hebersett) von A. g. Gehlen.

Fourcrop sagt, daß der Ruckstand von der Destillation des essigsauren Kali reines Kali enthalte.

Muß man unter reinem Kali das kaustische verstehen, so kann dieser Rückstand es nicht enthalten, weil die Kohlensaure einer der Rückstände von der Zerlegung des Essigs ist, und diese Saure selbst durch Zerlegung des Wassers

<sup>1)</sup> Aus den Remarques sur le système des connoissances chimiques de Fourcroy. Im Journal de physique, de chimie et d'histoire naturelle. Ventose an XI. Tome LVI. P. 200 — 220. Ich werde den Lesern hier nur dasjenige vorlegen, was, auch ohne Rücksicht auf Fourcroy's Werk, als Proust's Beobach, tungen allgemein interessant ist, da Fourcroy's Werk für Deutsche ben aller seiner Ausgedehntheit in hinsicht auf das Deztail der Wissenschaft (ich abstrahire hier wie Fourcroy von der Prazis und der Anwendung auf Technologie) eben nicht als vollstänzdig angesehen werden kann, so wie er in den Werken der Deutzschen auch manche Berichtigungen für das seinige sinden könnte. Diese Remarques erschienen zuerst aus dem Spanischen übersest in Annales de Chimie. T. 42. P. 225. u. s. Hier hat sie Prousk noch mit mehrern interessanten vermehrt.

dem Kali dargereicht werden könnte, wenn es nicht durch den Essig geschähe.

Die Lauge dieses Ruckstandes enthält zwen sehr versschiedene Salze: reines kohlensaures Rali und blausaures; letzteres von der Beschaffenheit, wie Scheele es entdeckt hat, dessen Beobachtungen ich in meiner zwenten Abhandslung über das Berlinerblau bestätigt habe. Dieses blaussaure Rali giebt nähmlich mit den Ausschungen des rothen Sisenoryds kein Blau, aber wohl mit denen, die das Sisen als schwarzes Dryd enthalten, welche ihm sogleich den Theil des letztern abgeben, den es nöthig hat, um die Beschaffenheit des krystallisürbaren blausauren Rali anzunehmen.

Es befindet sich auch in der ben der Destillation überzgegangenen Flüssigkeit Blausaure und zwar mit Ammonium verbunden. Dies zeigt uns, daß der Stickstoff, woher er auch gleich kommen möge, sich zwischen dem Wasserstoff und Rohlenstoff theile, wie wir dies ben allen den thierischen Substanzen, die einer starken Hitze ausgesetzt werden, wfolgen sehen; er giebt mit dem Wasserstoff Ammonium, mit Wasserstoff und Kohlenstoff zusammen Blausaure, und endzlich einen fast unverbrennlichen Rückstand mit der Kohle allein. Die Lauge von dem Rückstande des essigsauren Kali ist nicht etwas nur schwach mit Blausaure beladen, sondern sie ist so bitter, als wenn sie ausdrücklich mit einer thierischen Substanz bereitet worden wäre.

Wie ich diese Beobachtung das erste Mahl machte, erregte Sie dergestalt meine Aufmerksamkeit, daß ich so gleich eine Destillation des mit Radicalessig bereiteten essig= sauren Kali unternahm; aber ich bemerkte keine Spur von Blausaure, weder in dem kohligen Rückstande noch in dem ammonischen Destillat. Der Ammoniumgehalt des letztern thut hier ebenfalls die Gegenwart des Stickstoffs dar; war= um theilte er sich nicht auch in diesem Falle unter die andern hrennbaren Stoffe? Ich kann den Grund davon nicht ausmitteln; vielleicht war der Feuersgrad nicht stark genug, um die Vereinigung der Vestandtheile der Saure zu begünstigen. Die Kohle des Rückstandes war von koh= lensaurem Kali umhüllt.

Auch das Product der Destillation des essigsauren Kalks enthielt Ammonium. Aber Blausäure enthielt weder dieses noch der Rückstand, der bloß aus kohligem kohlen= sauren Kalk bestand.

Collte der Stickstoff, der ein Bestandtheil der Blaussaure ist, auch im Essig enthalten seyn? Es ist mir jetzt wahrscheinlich; erstlich, weil das Ammonium sich, wiewohl in ungleichen Mengen, in dem Producte der Zersetzung jest des der dren erwähnten essigsauren Salze sindet und dann, weil, wenn die Entstehung der Blausäure von dem Kali herrühren sollte, co nicht sehlen konnte, daß ebenfalls welche gebildet würde, wenn man Kali mit Fichtens oder andern Kohlen, die keinen Stickstoff enthalten, glühete; was ich aber in mehreren deshalb besonders angestellten Versuchen nicht sinden konnte. Der Stickstoff muß demenach der Essissaure angehdren, was auch schon Lavoissier muthmaßte.

Daß ben Zerlegung der erdigen oder alkalischen Essig= falze Ammonium gebildet werde, ist indessen nicht neu. Wiegleb spricht ausführlich von dem ben Zersetzung des essig= essssauren Kalks gebildeten in seiner Schrift über die Präeristenz der Alkalien. Westendorf erhielt auch etwas
davon in der Destillation des essigsauren Zinks. Ebenfalls
wurde auch Berthollet auf diese Thatsache aufmerksam,
welche von Beaume ben Lebzeiten Hilaire Rouelle's
geleugnet oder bestritten wurde.

Die Rückstände von der trocknen Destillation des essig=
sauren Kali und Natrum sollen nach Fourcrop ppropho=
risch seyn. Ich habe dies nie wahrgenommen und glaube
es selbst nicht. Die der erdigen und metallischen essigsauren
Salze können diese Eigenschaft besitzen, indem sie dem at=
mosphärischen Sauersioff eine Kohle darbieten, die sein
genug zertheilt ist, um ihn schnell einzusaugen, sich damit
zu erhitzen und zu entzünden; was aber die der alkalischen
betrift, so widersetzt sich die salzige Substanz, von der sie
impastirt sind, diesem Erfolg gänzlich.

Um das essigsaure Quecksilber zu erhalten, darf man nach Fourcrop die Säure nur über rothem Quecksschenzuckschaftlberornd, gelben schwefelsaurem Quecksilber oder über dem aus salpetersaurem Quecksilber durch Kali erhaltenen Niedersschlage kochen lassen.

Aber die erwähnten Oryde sind sehr weit von einans der verschieden, um sie eins für das andere brauchen zu konnen. In den beyden erstern ist das Quecksilber zum Maximum oxydirt, (abgesehen von der Schwefelsäure des zweyten), während das letztere, wenn es aus einer kryz stallisirbaren Auflösung erhalten worden, es nur zum Miznimum ist. Nur mit letzterm erhält man das schone, wie Silbergaze glänzende Salz, was unter dem Nahmen des Neues Allg. Journ. d. Chem. z. B. 1. H. essigsauren Quecksilbers bekannt und dessen Basis in dem= selben Zustande ist, wie die des krystallisirten salpetersauren, des milden salzsauren und des weißen schwefelsauren Queck= silbers.

Eine Auflösung des höchstorndirten Quecksilbers in Essigsaure ist nicht krystallisirbar sie verhält sich übrigens zu dem vorigen Salze, wie das ätzende salzsaure Quecksilber zum milden, und ihr Unterschied liegt in der Orndation ihrer Basis, die in dem einen 5, in dem andern 9\frac{3}{4} bis 10 auf 100 beträgt.

Das rothe Dryd giebt zwar, wie Westendorf bemerkt hat, mit Effigsaure krystallisirtes Salz; es beträgt aber immer nur wenig und ist mit gelbem verunreinigt. Um die Auflbsung zur Krystallisation zu bringen, muß man sie abdampfen, was ben Auflösung eines schwarzen Dryds nicht nothig ift. Durch dieses Abdampfen aber wird das Ornd der Auflösung vermittelst der Zersetzung von etwas Essig zum Theil zum Drydul herabgebracht, und eben die= ses krystallisirt. Die Krystalle sind auch sehr verschieden von der unkrystallisirt gebliebenen Lauge sowohl, als von der nicht dem Verdampfen ausgeseizten Auflbsung. Sie verhalten sich durch ihre Unauflöslichkeit in Alkohol und durch die schwarze Farbe ihrer Niederschläge als essigsaures Quecksilberorydul, wahrend bie bemerkten Sluffigkeiten durch ihre Auflöslichkeit und durch die Fällbarkeit in gelber Farbe bewähren, daß sie das Quecksilber als Dryd enthalten. Ben der Auflösung des essigsauren Quecksilbers in Wasser finden dieselben Erscheinungen Statt, wie ben der Aufld= sung des salpeter = und schwefelsauren Quecksilbers; es geht

tine Theilung der Saure vor und es entstehen zwen Salze, wovon das eine auflöslich ist und sich von dem andern zu Boden fallenden durch den größern Sauregehalt unterscheisdet, den es aufgenommen hat und der den Unterschied zwischen den gelben und weißen Quecksilbersalzen bestimmt.

Von diesem Unterschied in der Oxydation rührt es auch her, daß das krystallisirte salpetersaure Quecksilber mit dem Radikal = oder auch bloßem destillirten Essig krystallisirbare essigsaure Verbindungen giebt, während das nicht krystallissirbare sirbare salpetersaure Quecksilber sich dadurch nicht leicht zerssehen läßt.

Uebrigens ist die Herabsetzung des Quecksilberoxyds zum Oxydul nichts ungewöhnliches; man kennt mehrere solche Falle z. B. an dem Eisen beym Schwarzfärben; am Manganes ben der Auflösung in vegetabilischen Säuren.

Das Bleyweiß soll nach Fourcrop ein weißes Bleyoryd seyn, welches etwas Essig enthält. Es kann weder das eine noch das andere Statt sinden. Das Bley giebt dreyerlen Oryde: das braune, dessen Sauerstoffgehalt mir jest gleich nicht beyfällt; das gelbe, welches 0,09 Sauerstoff enthält und ein drittes, welches das Minimum der Orydation dieses Metalls ist, und das ich noch nicht bekannt gemacht habe. Man erhält es, wenn man Bleyplatten mit einer Ausschlüssung des krystallissirten salpetersauren Bleys kochen läßt; der Sauerstoff vertheilt sich dann auf eine größere Menge Metalls und die Säure bildet mit dem neuen Oryd ein sehr ausschliches, glänzendes, schuppiges gelbes Salz, dessen Bestandtheilverhältniß mir nicht bestannt ist. Dies sind die drey Bleyoryde. Was das durch

Calcination erhaltene betrift, so ist es, wie die auf gleichem Wege erhaltenen vom Kupfer, Spießglanz, Zinn zc. ein Gemenge, und besteht aus gelbem Oxyd und Bleypulver, welches es grünlich macht. — Was den Essig im Bleyweiß betrift, so enthält es, wenn es gehörig gewaschen worden, davon nur äußerst wenig.

Das Bleyweiß ist eine kohlensaure Berbindung, beren Basis einen Sauerstoffgehalt von 9 Procent hat; sie uns terscheidet sich nicht von derjenigen, die man durch kohlen= faure Alkalien aus dem salpetersauren Bley zieht. Das Blenweiß zersetzt nicht die Salpetersaure, weil seine Basis sich in demjenigen Zustande ber Orndation befindet, in welchem sich die Saure damit verbinden kann, ohne ihren Zustand zu andern. Hundert Theile Bleyweiß in dieser Saure aufgelost geben durch kohlensaure Alkalien 101 — 102 Theile (je nach dem Uebergewicht an erdigen Theilen, welche die Alkalien an dasselbe abzugeben pflegen) kohlen= faures Blenaryd. Ben dieser Fällung nimt das Blen eben so viel Kohlensaure wieder auf, als es sich aus der Zer= setzung des Essigs zugeeignet hatte, um sich in Blenweiß zu verwandeln. In 130 Theilen Blenweiß sind, bis auf I Theil mehr oder weniger immer 109 Theile gelbes Dryd. Aus dem eben Erzählten sieht man, in wiefern die Resultate der Oxydation des Bleys durch Essig von der des Rupfers durch dieselbe Saure abweichen. Das im Handel vorkommende Blenweiß ist übrigens nicht immer mit Erben versetzt, wie man gemeinhin glaubt; man fin= det welches, so sich ganz in ätzendem' Rali auflost.

Das essigsaure Bley wird nicht durch destillirtes Wasser zerlegt, wie F. sagt, es sondern sich bloß 0,01 6

bis 0,02 kohlensaures Blen ab, übrigens ist die Austosung wollständig und krystallisirt bekanntlich leicht. Jenes kohzensaure Blen entsteht wahrscheinlich dadurch, daß die atmosphärische Rohlensäure einen kleinen Theil Essig vertreibt. Man darf nur mit einer Röhre in eine Ausschung des essigsauren Blens hineinblasen, um einen Theil der Ausschung zu zersetzen. Man muß aber mit dieser Berzbindung nicht den Blenessig der Apotheken verwechseln, der verschiedene Salze aufgelöst enthält, welche das Wasser zum Theil ausscheidet.

Fourcroy außert, daß kunftige neue Beobachtungen die Essigsaure, die man durch Destillation der erdigen oder alkalischen Essigsalze erhalt, und die, welche auf eben dem Wege aus dem effigsauren Bley erhalten wird, als eigen= thumliche Varietaten darthun wurden. Ich habe oben bereits gesagt, daß die erdigen und alkalischen Essigsalze durch das Feuer nur Producte, welche aus den Trümmern der Essigsaure entstanden und nicht Barietaten dieser Gaure find, geben; aber das effigsaure Blen zeigt fehr sonderbare Erscheinungen, welche diejenigen, so sie ben Wiederholung der Bersuche sorgfältiger beobachten wurden, zu interessan= ten Entdeckungen führen konnten. Ich will ben Arbeiten früherer Chemifer über diesen Gegenstand das Detail eini= ger Versuche hinzufügen, welche ich vor einigen Jahren anzustellen Gelegenheit hatte. Worher will ich das Resul= tat der Destillation des essigsauren Kalks anführen, welches mit dem von der Destillation des essigsauren Bleys große Aehnlichkeit hat. Das Product derselben nahmlich macht, außer dem daß es ben weitem weniger Ammonium enthalk

Als das vom essigsauren Rali, auf den Gaumen und die Nase einen sehr merklichen Eindruck von Alkohol. Es versdunstet ausnehmend schnell, entzündet sich eben so schnell wie jener und trübt das Wasser wie eine spiritudse Ausse-sung; sein Geschmack ist ausserdem stark gepfessert, was, wie leicht einzusehen ist, von einem Theil aromatischem, etwas brenzlichen Del herrührt, den es ausgelöst hat. Doch ich gehe zu dem solgenden über.

Beccher beschäftigte sich mit ber Destillation des effigsauren Blens und hielt das Product fur wiedererzeug= ten Alkohol. Folgender Gestalt bruckt er sich darüber aus: Unde contingit, quod si spiritus aceti cum plumbo in concluso vase per aliquod tempus digestus et dulcificatus destilletur, non amplius spiritus aceti, sed rursus spiritus vini ardens in lucem prodeat: deposita priori larva salina. mediante qua aceti spiritus vocabatur. — Beaumé wurde ebenfalls durch die atherischen Eigenschaften dieser Flussigkeit aufmerksam gemacht. Bernard Pluvinet (de fermentatione spirituosa et acetosa) untersuchte sie ausführlicher; er fand, daß sie weit flüchtiger als Alfohol war, daß ihre Berdun= stung sast eben solche Kalte wie Aether erzeugte, mit dem sie auch gleiche Beweglichkeit hatte und dem sie mehr ähnlich war als dem Alkohol.

Zwanzig Unzen Blenzucker gaben mir zuerst 12 Drach= men schwach sauerliches Wasser, welches während des Schmelzens dieses Salzes übergeht; nachher durch ein stär= keres Feuer 17 Drachmen einer gelben Flüssigkeit, deren Geruch wahrhaft alkoholartig, durchdringend und selbst

16

angenehm, wiewohl mit etwas brenzlichem gemischt war. Durch Zusatz von etwas Kalk zeigte sich mir Ammonium, welches mit Saure schwach übersattigt war. Hier sieht man nun Stickstoff den man nicht von Kalk oder Kali ableiten kann! Ich sattigte nachher das ganze zwente Dezsillat mit Kali und ließ es 24 Stunden ruhig stehen, worzauf ungefähr 20 Gran Del auf der Obersläche schwammen, welches stark roch und mit einem Heber abgenommen wurde. Nachher wurde die Flüssigkeit einer höchst gelinden Destillation ausgesetzt; die zuerst übergegangene Unze hatte folgende Eigenschaften:

Ihr specifisches Gewicht, verglichen mit einem Wein= geist der sich gegen das Wasser = 84 verhielt, betrug 88; es war also wie ben einem etwas weniger rectificirten Ale kohol, aber, wie man sieht, weit von dem eines sauren oder wässrigen Products entfernt; sie mischte sich mit Waffer unter der lebhaften Bewegung, die dem Alkohol eigen ist und trubte sich etwas, wie ein Alfohol, der Del aufgelöst enthält; ihr Geruch und Geschmack waren, zwar durch das Del etwas modificirt, aber eben so durchbrin= gend wie benm Allkohof, ihre Flüchtigkeit hingegen ist weit größer, indem sie die Stopsel hebt, wie ein Aether-Wurde etwas davon in ein silbernes Schalchen zur Seite eines andern, welches Allkohol enthielt, gesetzt, so fieng sie ben Annaherung eines Lichts in einer weit größern Entfer= nung Feuer als letzterer; ihre Flamme, die weiß wie benm Alether und groß war, verlosch zuerst. Aber sie war beh weiten nicht rein, denn sie ließ wenigstens die Salfte Basser zurud, worauf einige Tropfchen Del waren. Der

freyen Luft neben einer Portion Alkohol von gleichem Bolum und gleicher Oberfläche ausgesetzt, verdunstete sie lange
vor ihm und ließ daben dieselbe Menge wässrigen Rückstand.
Ich schließe daraus, daß, wenn man sich dieses besondere
Product in hinreichender Menge verschaffen konnte, um es
gut zu rectisiciren, es den Alkohol gewiß an Leichtigkeit
und Entzündlichkeit weit übertressen würde; und da die
Stosse, aus denen es gebildet ist, von den Bestandtheilen
des Alethers in Hinsicht der Qualität nicht verschieden senn
können, so verbinden sie sich in dieser Operation ohne Zweifel auch in einem der Quantität nach fast gleichen Berhältnisse.

Schon vor Peres hatte Lavoisier, dieses bedauernswürdige Opfer des Neides und der Mißgunst, der unter dem haufen seiner Bewunderer keinen einzigen Freund finden konnte, Zweifel über die Verschiedenheit der essichten und Essigfaure. Die Rohle, welche ben Destillation des essigsauren Kupfers zurück bleibt, und von der man einen Beweis für die größere Oxygenation der übergegangenen Essigsaure nahm, rührt nicht von dieser fondern von berjenigen her, welche in diefem Proceß zerstort worden und deren andere Ueberbleibsel während dessel= ben als Kohlenwasserstoffgas und kohlensaures Gas über= gehen. In 100 Theilen essigsaurem Rupfer sind 61 bis 62 Theile Saure, wovon man aber durch Destillation nur 51 bis 50 erhalt; es fehlen demnach 9 bis 10 und von die= sen kommt die Kohle. Wenn man 100 Theile essigsaures Rupfer mit 58 Schwefelsaure von 183 specifischem Gewicht destillirt, so erhalt man 54 Theile Radicalessig, dessen

specifisches Gewicht zu bem bes Wassers = 106 ist: mit 64 Theilen Schwefelsaure erhalt man 59 und mit 72 Thei= len 62 Effigsaure, immer von demselben specifischen Ge= wicht, woraus man sieht, daß weder das Wasser noch die Schwefelsaure zur Vermehrung des Gewichts der Saure bentragen, weil sie immer gleiche Starke und specifisches Gewicht hat. Das Wasser, welches die Schwefelsaure ent= halt, bleibt im Ruckstande zurud. Es find jedoch einige Spuren von schweflichter Saure in diesem Radicalessig, die aber, wenn er brey bis vier Tage in einem bloß mit grauem Papier bedeckten Gefage steht, den Sinnen unmerklich wird. Zersetzt man effigsaures Kali ober Natrum durch Schwes felsaure, so erhalt man Radicalessig, der sich von dem ans dern nicht unterscheiden läßt und Alkohol vollkommen in Alether umandert, wie Weftendorf schon gezeigt hat, und doch hat ben Darstellung desselben keine Ausscheidung von Rohlenstoff Statt. Indessen unterscheidet sich der Radical= essig von dem destillirten doch darin, daß er ben der Rectification einige Krystalle von unbekannter Beschaffenheit juruck läßt, welche, wie ich glaube, Pelletier bemerkte und ich ebenfalls wahrgenommen habe.

Fourcron und Vauquelin versichern eben so wie Scheele, daß die Flüssigkeiten, welche man ben Vereitung des Aethers durch Schwefelsaure, nachdem derselbe überdesstüllirt ist, erhält, Essigsaure enthalten. Solchen Autoritäten sollte ich allerdings Glauben benmessen, indessen muß ich gestehen, daß ich ungeachtet aller angewandten Wittel, die ich zu ihrer Abscheidung für sehr wirksam halten mußte, doch nicht so glücklich war, sie darzustellen. Wenn, wie

alles zu glauben berechtigt, ber Stidftoff ein Bestandtheil des Essigs ist, so ware es nicht zu verwundern, wenn die Saure, von der die Rede ift, obgleich sie dem Essig ahn= lich war, dennoch kein Essig gewesen ware. Bedenkt man übrigens, wie leicht die Essigsaure ihre Charactere gegen andere vertauscht, wenn sie Gelegenheit hat, sich mit brenzlichen Delen zu fattigen, fo muß man gleichfalls erwart n, daß diejenige, deren eben erwähnt worden, sich auf bie= selbe Weise verlarvt darstellen werde, da sie unter densel= ben Umständen entsteht. Es wurden baher nur bann erft alle Zweifel darüber zerstreut werden, wenn sie von dem Del befreyt und durch ahnliche Mittel, wie Fourcron und Bauquelin ben ben brenzlichen Sauren angewandt haben, zu ihrer ursprünglichen Reinheit zurück geführt Man darf von diesen Chemikern voraussetzen. daß sie nicht unterlassen haben werden, dies in bem vorliegenden Fall zu thun, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, nach welcher sie versichern, daß das erwähnte Product wirklich Essig sey.

Die genannten Chemiker haben gleichfalls gefunden, daß die Schwefelsaure, wenn man vegetabilische Substanzen damit behandelt, außer andern Veränderungen, welche sie in ihnen bewirkt, auch Essigsaure erzeugte. Ich behandelte ebenfalls ein Pfund Schwefelsaure mit 4 Unzen arabischem Gummi und eben so viel mit einem gleichen Gewicht Kiechererbsen, eicer arietinus. Die Säure wurde wässtrig und es sonderte sich in fünf Tagen eine große Menge koheliger Substanz ab. Ich verdünnte die Gemenge mit Wasser und unterwarf sodann das Ganze einer Destillation,

ohne jedoch von den Kichererbsen mehr als einen Kasseelössel voll einer Saure erhalten zu können, welche einen
merklichen Geruch nach Essig hatte, aber so sehr den essig=
sauren Baryt fällte, daß ich sie für weit mehr aus schwes=
lichter = als aus Essigsaure bestehend ansehen mußte. Das
arabische Gummi gab mir fast nichts von dieser Saure.
Die aus den Kichererbsen erhaltene wurde mit kohlensaurem
Kupseroxyd gesättigt und dadurch nur eine grüne unkry=
stallissebare salzige Substanz erhalten, die ich vernachläßigte
weiter zu untersuchen, da sie kaum 24 Gran betrug.

Interessanter in dieser Art von Untersuchungen ist ber Wortheil, welchen die Schwefelsaure durch ihre Einwirkung auf thierische und vegetabilische Substanzen in Abscheibung des Kohlenstoffs aus denselben gewährt, welchen man da= durch mit weniger Verlust erhalt, als durch bloße Destilla= tion. Lavoisier schätzte ben Kohlenstoff im Zucker auf 0,28; es ist aber leicht einzusehen, daß sich auf irgend eine Art ein sehr beträchtlicher Irrthum in seine Rechnung geschlichen habe, wenn man bebenkt, daß man schon durch die bloße Destillation 0,27 bis 0,28 erhalt, wozu nun noch diejenige zu rechnen ift, welche einen Bestandtheil aller flussigen und gasformigen Producte ber Destillation auß= macht, und die ganze Quantitat noch über 0,30 heben muß. Durch Schwefelsaure erhielt ich daraus bis 0,35, die bis zum Rothglühen erhitzt war. Aehnliche Resultate erhielt ich mit Gummi, Amidon, Manna, fettem Del, Terben= thindl. Wachs, Kampfer u. s. w.; alle nahmlich gaben mir durch Schwefelsaure weit mehr Kohle als durch die Destillation. Was die auf gleiche Art behandelten thieri= schen Substanzen betrifft, so werden sie dadurch unter Erzeuz gung von schwestichter Saure ebenfalls in Rohle, Wasser, und etwas Kohlensaure aufgelost, aber mitten unter diesen Versetzungen verliert der Stickstoff nicht seine Verwandtz schaft zum Wasserstoff, es entsteht schweselsaures Ammonium, wovon ein beträchtlicher Theil mit dem kohligen Rückstande vermischt bleibt, wenn man ihn nicht zu stark erhist.

Fourcron leitet die Bildung bes Salzathers burch Libavischen Geist davon her, daß die Salzsaure in dem= selben als oxygenirte enthalten sen, und durch diesen Ueber= schuß an Sauerstoff die Eigenschaft erhalte, Alkohol in Aether zu verwandeln. Diese Theorie ist sehr weit davon entfernt, bewiesen zu senn; ich glaube vielmehr, daß ber Sauerstoff in diesem Fall nicht mehr zu der Aetherbildung beytrage als wenn man sich der Schwefelsaure bedient, und ist stuße mich daben auf folgende Thatsachen. Es ist erst= lich noch gar nicht dargethan, daß das flüchtige salzsaure Zinn die Salzsäure als oxygenirt enthalte, und ich kann darin nicht Aldet's Mennung senn; zwentens wird man, wenn man die große Leichtigkeit bedenkt, mit welcher ben der Bereitung jeuer Verbindung die mit Sauerstoff verse= hene Salzsaure benselben abtritt, und besonders die Schnelligkeit, mit welcher das Zinn, welches noch nicht auf der hochsten Stufe der Orydation ist, sie desselben beraubt, ein= sehen, daß in dieser Verbindung bloß gemeine Salzfaure enthalten ist, aber im concentrirtesten Zustande. Wir wollen diese benden Punkte umståndlicher betrachten.

Die gewöhnliche Salzsäure löset mit Wärmeentwicklung aber ohne Aufbrausen das rothe Quecksilberoxyd auf und

ten des Dxyds die mindeste Ueberlassung von Seiten des Oxyds die mindeste Ueberlassung von Sauerstoff an die Saure Statt findet. Das ätzende und das milde salzsaure Quecksilber also gleichen sich bloß durch die Beschaffenheit der Säure; sie sind verschieden allein durch die Beschaffenheit ihrer Basen.

Erhitzt man in einer Retorte bren Theile agendes salz= faures Quecksilber mit einem Theile Zinn, so sind die dar= aus entstehenden salzsauren Verbindungen von zwenerlen Art. Bende enthalten die Salzsäure im trocknen Zustande oder auf der hochsten Stufe der Concentration, aber sie unterscheiden sich, wie der agende und milbe Sublimat, durch den Zustand der Base: diejenige, welche letztere zum Maximum oxydirt enthalt, ist, wie der akzende Sublimat, sehr viel flüchtiger als die andere, erhebt sich schon ben der gelindesten Barme und bildet bas so genannte rauchende salzsaure Zinn; die zwente Art des salzsauren Zinns, welche die Saure in eben so concentrirtem Zustande enthalt, bildet einen trocknen Korper, der ben weiten weniger expansibel ist, als die vorige Verbindung und daher in der Retorte zuruck bleibt. Giebt man aber starkere Hilze, so geht er dann auch über und bildet eine so genannte Butter, Die sich gleich einem Fett im Salse der Retorte verdichtet. Resultat der Theilung des vom Quecksilberoxyd dargereichten Sauerstoffs ist also die Bildung zwener Zinn= muriate, die unter sich verschieden sind, wie ihre Basen.

Wir wollen jetzt zeigen, daß in dem flüchtigen salz= sauren Zinn die Saure unmöglich als oxygenirte seyn könne. Die Basis desselben ist darin so sehr mit Sauerstoff gesat=

tigt, daß sie nicht die geringste Neigung hat, ihn dem Golde zu entziehen, einem Metall, das wie bekannt, zu denen gehört, die ihn am leichtesten abtreten. Ganz an= ders verhält sich das zwente salzsaure Zinn: die Basis des= selben ist keinesweges mit Sauerstoff gesättigt, sie bringt das Gold, das Silber, Quecksilber, Tellur, Kupfer u. s. w. aus ihren Auflbsungen in ben metallischen Zustand zurud, in einem Augenblick verandert sie die orngenirte Salzsaure in gemeine. Diese Berbindung ist also unbestreitbar zum Minimum oxydirtes trocknes salzsaures Zinn. Wenn nun aber diese Berbindung mit Sauerstoff nicht gesättigt ist, wenn sie ihn den Metallen, der oxygenirten Salzsaure, überall, wo sie dieselbe findet, mit solcher Schnelligkeit ent= zieht, wie soll mau es benn begreifen, daß die Saure bes rauchenden salzsauren Zinns ihren Sauerstoff gegen die Anziehung eines damit nicht gesättigten Zinnmuriats, in dessen Schooß es entsteht, schüßen konne 2)? Die Saure

<sup>2)</sup> Dieses Argument mochte wohl schwerlich beweisen, was es beweisen soll. Denn gesetzt, es ware in dem rauchenden Zinn, muriat wirklich die Saure, mit welcher der Sauerstoff, um den das eine Zinnmuriat von dem andern verschieden ist, in Verbin, dung steht, weswegen sollte das weniger oxydirte Muriat der Saure den Sauerstoff entziehen? Es könnte ja dadurch nur das werden, was schon ist. Wären die Umstände darnach, so würde sich eigentlich der Sauerstoff gleichförmig vertheilen und ein einziges Muriat auf einer bestimmten Oxydationsstuse bilden; dies wird aber in dem obigen Fall durch die viel größere Flüchtigkeit des einen Zinnmuriats verhindert. Uebrigens ist das rauchende salzsaure Zinn kein bloß mit der größten Menge Sauerstoff verzbundenes, denn das nach Pelletier's Methode bereitete, welsches gewiß die größte Menge davon enthält, ist davon noch sehr verschieden. Auch die Ansicht Proust's von der Aetherbildung

des rauchenden salzsauren Zinns ist demnach nicht als orn= genirte barin, und es ist nicht ber Sauerstoff dieser Saure, der ben der Bildung des Salzathers eine Rolle spielt. Wir wollen nun sehen, ob etwa der Sauerstoff des Dryds daben thatig ist. Ware dieses der Fall, trate das Zinn einen Theil seines Sauerstoffs an den Alkohol, um ihn zu atherisiren, gb, so müßte das Dryd des zurückbleibenden Muriats zum Minimum gebracht senn. Aber es findet das Gegentheil Statt; dieser Ruckstand beweißt sich nach allen Proben, die Pelletier und ich kennen gelehrt haben, als rauchendes salzsaures Zinn mit Wasser verdünnt: er trübt nicht die Auflösung des Goldes, des Tellurs, Quecksilbers, der Molybbansaure, er verandert nicht die orngenirte Salz= saure, giebt Scharlach und mit Schwefelwasserstoff einen gelben Niederschlag, kurz er ist mit allen Eigenschaften versehen, welche dem Zinnmuriat mit hochstorydirter Base zu= kommen. Hieraus kann man, glaube ich, schließen, daß der Alkohol in dieser Operation auf dieselbe Art atherisirt werde, wie durch die Schwefelsaure und den Radicalessig.

durch das rauchende falzsaure Zinn kann man nicht gegründet fin, den, da er, wie ich an einem andern Ort gezeigt habe, nicht alle Erscheinungen daben vollständig angegeben hat. Neberhaupt wird lett auch in den Prozes der Aetherbildung, ebenfalls durch Winterl, mehr Klarheit gebracht werden: er hat das in der Villdung aller Aether Gemeinschaftliche aufgefaßt, welches Einige in der Wirkung des Sauerstoffs, andere in der Verwandtschaft der Säure zum Wasser u. s. w. sinden wollten, welches Alles, wie ich ebenfalls, wiewohl nicht erschöpfend, bemerklich gemacht habe, man ben genauerer Prüfung nicht als das Gemeinschaftliche sinden konnte; an welches Gemeinschaftliche sich das nach Verschiedenheit der Säuren ben Bildung jeder Art Aethers Besondere anknüpfen muß.

Die Concentration des rauchenden Zinnmuriats und folglich sein Bestreben, sich mit Wasser zu verbinden, dieses ist das Triebrad der neuen Ordnung der Dinge, aus welcher der Aether hervorgeht.

Four cron behauptet, der Aether sen immer einer und derselbe, durch was für eine Säure er auch gebildet werde, wovon man sich nicht leicht überzeugen wird. Obgleich aus einerlen Bestandtheilen gebildet, gleichen die Aether sich doch gar nicht im Geruch, Geschmack, der Leichtigkeit, Flüch= tigkeit und in den Wirkungen, die sie auf den menschlichen Korper hervordringen. Es hat damit dieselbe Bewandtniss wie mit den ätherischen Delen, die aus gleichen Bestand= theilen, aber in einer Ordnung und in Proportionen, die wir nicht kennen, zusammen gesetzt sind, die in den wessentlichen Eigenschaften übereinkommen, aber durch die, welche sie in einzelnen Fällen zeigen, ausnehmend verschies den sind.

## Ueber den Ursprung des Wachses.

Bon Frang Suber.

Mitglied ber Gesellschaft für Physik und Naturgeschichte su Genf.

Hebersent z) von A. F. Gehlen.

Ich wußte, daß die Vienen auf den Antheren der Blumen sehr reiche Lesen halten, daß sie es verstehen, sie zu dissen, den Staub fortzunehmen und ihn auf ihren Hinterschien, den Staub fortzunehmen und ihn auf ihren Hinterschien, den Staub fortzunehmen und ihn auf ihren Hinterschien anzusammeln, um ihn in die Stocke zu bringen. Man hatte bemerkt, daß die Kornchen dieses Blumenstaubs im Wasser anschwollen und daß, wenn sie auf der Oberssläche desselben platzen, eine dlige Flüssigkeit herauskam, die auf dem Wasser schwamm, ohne sich je damit zu mischen. Man schloß aus diesen an dem Blumenstaube einer großen Vienge von Pflanzen wiederholten Versuchen, daß er die Bestandtheile des Wachses enthalte; jedoch kam man darin überein, daß er in dem Korper der Vienen noch besonders ausgearbeitet werden müsse, weil man nach Keaumur's Versuchen aus dem Blumenstaube kein biegsames Wachs machen kann.

<sup>1)</sup> Aus der Bibliotheque britannique et Sciences arts. T. 26. P. 58 -- 79.

Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 1. S.

Ich hatte diese Meynung angenommen; aber eine Beobachtung von Burnens (Secretair des Verfassers) veränderte gänzlich meine Gedanken darüber. Man würde früher den wahren Ursprung des Wachses aufgefunden haben, wenn man hatte zweifeln wollen, daß er bereits entdeckt sey. Folgende Veobachtungen erregten in mir diese Zweifel.

Ich war 1793 in der Schweitz; der Pachter des von mir bewohnten Landguts hatte viele Bienen, deren Stocke meisten Theils schon von den vorigen Jahren her bevolkert waren; die Scheiben in diesen Stocken giengen bis auf den Boden hinab, so daß gar kein Platz zu neuen war, und dieses ungeachtet bemerkten wir, daß die Arbeitsbienen eine beträchtliche Menge Blumenstaub zusammen trugen. In demselben Bienenstande waren auch einige junge Schwarme, die erst ein paar Tage in den Stocken waren, mo= von einige erst angefangene, andere schon großere Scheiben hatten; überall aber waren noch leere Raume auszufüllen und viel Arbeit zu machen. Dennoch brachten, wie wir mit Verwunderung bemerkten, die Vienen aus diesen Stofken keinen Blumenstaub, wiewohl sie thatig an Aufführung neuer Scheiben und an Vollendung der angefangenen ar= Wo nahmen sie nun die Materialien zu ihren Gebäuden her? Wir muthmaßten nach diesen Beobachtun= gen, daß sie dieselben nicht in dem Antherenstaube fanden. und daß sie letztern zu einem ganz andern Behuf anzu= wenden wußten, als wozu man ihn bestimmt hielt. Wir fanden indessen, daß sich diese besondern Erscheinungen noch erklaren ließen, ohne deshalb Reaumur's Sypothese zu

verlassen, wenn man annahm, daß die Bienen in den alten Stöcken nur für die künftigen Bedürfnisse der Bewohner so viel Pollen in die Zellen sammelten, und daß
die von den jungen Schwärmen deshalb in den ersten
Tagen nichts äußerlich an den Füßen mitbrächten, weil sie
noch keine Zellen hatten, worin sie ihn ablegen könnten,
und weil es zur Erbauung derselben hinreichend war, wenn
sie sich auf den Blumen mit dem Antherenstaub bloß sät=
tigten, da er dann in ihrem Magen zu vollkommenem
Bachs ausgearbeitet würde. Zur Hebung dieser Zweisel
wurden die solgenden Bersuche angestellt.

1. Berfuch, mit gefangen gehaltenen Bienen, die bloß Honig zur Mahrung erhielten. Es war die Frage: ob die Bienen Blumenstaub effen muß= ten, um Wachs bilden zu konnen? Zur Beantwortung der= selben bedurfte es weiter nichts, als die Vienen in ihren Rorben einzuschließen, und sie zu verhindern, denselben ein= zusammeln oder zu essen. Es wurde daher am 24. Man ein Schwarm mit der nothigen Menge durch etwas Waffer verdunnten Honigs in einen Korb eingesperrt, so daß zwar eine Erneuerung der Luft Statt finden, die Bienen aber nicht herauskommen konnten. Letztere waren Anfangs sehr unruhig, sie besanftigten sich aber, ba man ben Stock an einen kühlen und dunklen Ort setzte. - Nach fünf Tagen ließ man sie aus bem Korbe in ein verschlossenes Zimmer; ben Untersuchung bes erstern fanden wir den hingesetzten Honig ganglich verzehrt und mit Berwunderung saben wir im Gewölbe bes Korbes funf Scheiben des schönsten Wachses, welches vollkommen weiß und sehr zerbrechlich war.

Dieses Resultat war sehr merkwürdig; ehe man indessen daraus schloß, daß ber Honig, womit die Bienen ernahrt wurden, sie in Stand gesetzt habe, Wachs zu bilden, mußte man sich gegen Ginwurfe sichern: benn die Bienen, welche gebraucht wurden, konnten wahrend ihrer Frenheit ben Abend vorher oder selbst noch an dem Tage, an welchem sie eingesperrt wurden, Blumenstaub genug in ihrem Magen und an ihren Füßen gesammelt haben, um alles vorgefun= dene Wachs daraus verfertigen zu konnen. Mar dies in= dessen die wahre Quelle, so mußte sie erschöpft werden. Es wurde daher am 28. derfelbe Schwarm wiederum mit einer neuen Portion Honig eingesperrt. Dieser Bersuch dauerte nicht so lange, denn schon am Albend des zweyten Tages bemerkten wir, daß die gefangenen Bienen in Wachs arbeiteten, und am folgenden Tage fanden wir wirk= lich wieder funf Scheiben, die eben so regelmäßig und schwer waren als die vorigen. Dieser Versuch wurde mit benselben Bienen und unter gleichen Magregeln noch funf Mahl hinter einander mit demselben Erfolg wiederholt; der Honig war verzehrt und neues Wachs erzeugt, so daß wir nicht weiter zweifeln konnten, daß der Honig allein, ohne Hinzukunft von Blumenstaub ihnen die Bestandtheile dazu dargereicht habe.

2. Versuch, mit einem Bienenstock, woraus aller Honig entfernt, und wo nur Blumenstaub und Früchte zur Ernährung der Vienen gelassen worden. Ich hielt es für nützlich, das Umgekehrte der vorigen Versuche zu thun, um zu erfahren, ob der Vlumenstaub nicht den Honig ersetzen könnte, um, wenn

die Bienen des letztern beraubt sind, Wachs zu verfertigen. Ich schloß daher einen Schwarm unter eine gläserne Glocke ein, in die eine Scheibe gebracht worden, die bloß Blumenstaub enthielt, und wo die Vienen nur mit Früchten genährt wurden. Diese Vienen machten kein Wachs und bauten während acht Tagen, so lange ihre Gefangenschaft dauerte, nicht eine einzige Zelle.

Ich wollte diesen Versuch wiederhoten, als Vurnens bemerkte, daß die in Frenheit befindlichen Bienen in gewisser Hinsicht in berselben Lage waren, als bie von uns einge= schlossenen; es gab damals keinen Honig in den Blumen, sie fanden bloß Blumenstaub und machten kein Wachs. Db letteres geschehe ober nicht, kann man gleich an ber Farbe des Wachses erkennen; Anfangs ist es weiß, bald nachher aber werden die Zellen gelb, mit der Zeit braunlich und wenn die Stocke alter find, so erhalten die Schei= ben eine schwärzliche Schattirung. Hiernach ist es nun leicht zu beurtheilen, ob die Bienen gerade zu der Zeit in Bachs arbeiten, ober ob diese Arbeit unterbrochen ist: man darf nur den Stock aufheben und den untern Rand der Scheiben ansehen. Db es Honig in den Blumen gebe, fann man immer an bem Geruch, welchen die Stocke aus= duften und an der Gestalt der Bienen erkennen; man sieht fie bann vereinigt und eine Menge bavon am Rorbe an= kommen, die sich durch die Dicke und Form ihres Bauchs auszeichnen: ben denjenigen, welche sich voll Honig gesogen haben, ist er cylindrisch und ihnen kommt ausschließlich der Nahme der Wachsbienen zu, wogegen der Bauch berjenigen Arbeitsbienen, die andere Berrichtungen haben, seine enfor=

mige Gestalt behalt, und nicht merklich an Volum zunimt, und diese muß man Mutterbienen nennen.

(Der Verfasser erzählt nun mehrere Beobachtungen aus dem Frühjahr und Sommer 1793, welche die obige Be= merkung über die Amwendung des Honigs und den Nicht= gebrauch des Blumenstaubs zum Wachs bestätigen. War die Witterung gunftig und enthielten die Blumen viel Honig, so waren die Bienen sehr fleißig mit Ginsammlung desselben beschäftigt, welchen die alten, die keine Scheiben mehr zu bauen hatten, in den Zellen niederlegten oder an ihre Gefährtinnen austheilten, die Vienen der jungen Schwarme hingegen in Wachs verwandelten und eifrig Zel= Ien bauten. Herrschte hingegen regnichte Witterung, ober in den Blumen kein Honig mehr, so die Wachsscheiben nicht im mindesten zu, es wurde bloß Blumenstaub eingesammelt und in den Zellen niedergelegt, und dagegen wurde ber fruher eingesammelte Honig betracht= lich vermindert, und in den neuen Schwarmen fand sich fast gar nichts mehr. Der Verfasser bemerkt noch, daß er sich durch eine große Menge von Beobachtungen überzeugt habe, daß die Electricität die Abscheidung des Honigsafts in den Blumen vorzüglich begünstige, und daß die Samm= lung für die Vienen nie reichlicher ausfalle und die Arbeit in Wachs thatiger sen, als wenn der Wind aus Suden kommt, die Luft feucht und warm ist, und es sich zum Gewitter anläßt. Zu anhaltende hitze und daher entste= hende Trockenheit, kaltes Regenwetter und besonders Nord= wind heben sie ganzlich auf.)

3. Bersuch, über ben Gebrauch, den die Bienen von dem Befruchtungestaube machen.

In dem zwenten Versuch hatten die Vienen den Vlumensstaub nicht angegriffen und es war keine Verminderung daran merklich. Ich konnte daher schließen, daß er keine sur sie paßliche Nahrung sen, und ich wußte überdies, daß die Vienen der jungen Schwärme mitten im Sommer, selbst wenn die Felder mit Blumen bedeckt sind, in Gefahr sind, Hungers zu sterben, wenn nicht eine besondere, in unserm Klima nur zu seltene, Witterung die Absonderung des Honigs in den Nectarien begünstigt. Wozu dient ihnen demnach dieser Blumenstaub, wovon sie acht Monate hins durch so beträchtliche Vorräthe sammeln?

(Der Berfasser zeigt burch genaue Bersuche, bag ber Blumenstaub zur Ernährung und Aufziehung der jungen Bienen diene. Er brachte in einen Rorb, deffen Koniginn unfruchtbar mar, und in welchem die Scheiben viel Honig und keinen Blumenstaub enthielten, an die Stelle ber erften und zwölften Scheibe zwen andere, welche Eper und Wür= mer von jedem Allter enthielten, und worin er alle Zellen die Blumenstaub enthielten, sorgfaltig zerftort hatte, und verschloß das Flugloch mit einem Gitter. Die Vienen gerieten periodisch bes Abends nach Untergang ber Sonne in ben größten Tumult, und man mußte sie herauslaffen, wo sie aber nicht Gelegenheit hatten, Blumenfraub zu sammeln. Am fünften Tage ihrer Gefangenschaft wurden fie gang herausgelaffen und man fand nun keine Spur von Enern ober Wurmern; zwen konigliche Zellen, die sie angefangen hatten, waren nicht fortgesetzt, es waren keine Würmer und keine Gelee, die den Larven der Koniginnen zum Bette und zur Nahrung dient, darin, so wie auch die

gemeinschaftlichen Zellen keinen Bren enthielten. Es wur= den jetzt zwen neue Scheiben mit Brut in den Korb und der Schwarm wieder hineingebracht, und man gab ihm nachher einige Stude von Scheiben, in welche andere Bienen Blumenstaub gesammelt hatten. Nach einigen Mi= nuten wurden die Vienen ihn gewahr, faßten ihn Korn fur Korn mit den Jahnen und fahrten ihn in den Mund; diejenigen welche am begierigsten davon genossen hatten, giengen zu den Zellen der jungen Würmer traten mit dem Ropf voran hinein und blieben darin längere oder kürzere Nach 6 Tagen ließ man die Bienen heraus; man fand den Blumenstaub sehr beträchtlich vermindert, in allen Zellen, worin Würmer waren, befand sich ber gewöhnliche Bren, die meisten aber, sowohl die gemeinschaftlichen als die königlichen waren bereits verschlossen und die Würmer beschäftigt, sich einzuspinnen. Hier war also alles so besorgt worden wie gewöhnlich, auch entstand in diesem letzterm Fall nicht die mindeste Unruhe unter ben Bienen, und man mußte allen Zweifel daran, daß der Blumenstaub die Nahrung der jungen Bienen sen, und daß der Mangel besselben in dem erstern Versuch ihren Tod und die sicht= bare Angst ihrer Ernährerinnen verursacht habe, fahren lassen.)

4. Versuch mit Vienen, denen man Honig und Blumenstaub entzogen hatte, und die man mit Zuder zu ernähren versuchte. Ich wollte wissen, ob es der zuderige Theil des Honigs sen, der die Vienen in Stand setzte, Wachs hervorzubringen.

Burnens schloß einen Schwarm in einen gläsernen Behalter ein; ein Pfund Canarienzucker, der zum Syrup

gekocht war, wurde seine einzige Nahrung. Einen zweyten Schwarm suchte er mit sehr schwarzen Puderzucker zu erznähren, und um einen Maßstab zur Vergleichung zu haben wurde auch ein dritter Schwarm eingeschlossen und mit Hönig gefuttert. Die Vienen aller dren Stöcke machten Wachd; diejenigen, welche mit dem Zucker von verschiedener Güte genährt waren, versertigten früher welches, als der Schwarm, welcher von Konig gelebt hatte, und machten auch mehr. Ein Pfund zu Syrup gekochter und mit Eyzweiß abgeklärter Kanarienzucker gab zehn Drachmen und 52 Gran Wachs, welches weniger weiß war, als das aus Honig verfertigte.

Ein gleiches Gewicht Puderzucker gab 22 Drachmen sehr weißes Wachs. Ahornzucker gab auch benselben Erfolg.

Dieser Versuch wurde 7 Mahl hinter einander mit den= selben Vienen wiederholt, und wir konnten daher nicht zweiseln, daß der Zucker in Wachs umgeandert werden konne und daß es der zuckerige Theil des Honigs sey, der diese Eigenschaft besitze.

### Shlu g.

Diese Beobachtungen zeigen:

- 1. Daß das Wachs vom Honig herkomme.
- 2. Daß außerdem der Honig für die Bienen das noth= wendigste Nahrungsmittel sen.
- 3. Daß die Blumen nicht immer Honig enthalten, wie man geglaubt hatte, sondern daß die Absonderung

desselben den Einflüssen der Atmosphäre unterworfen ist und daß die Tage, wo sie reichlich vor sich geht, in unserm Klima sehr selten sind.

- 4. Daß es der zuckrige Theil des Honigs ist, aus welchem die Bienen Wachs bereiten; und daß der Puder= zucker mehr Wachs hervorbringe, als der Honig und der raffinirte Zucker.
- 5. Daß der Blumenstaub nicht zur Verfertigung des Wachses diene 2); eben so wenig zur Ernährung der er= wachsenen Bienen, und daß er nicht für diese eingesam= melt werde.
- 6. Daß der Pollen das einzige Nahrungsmittel für die junge Brut sen, aber eine besondere Bearbeitung in dem Magen der Vienen erleiden musse, um dazu geschickt zu werden, da man auch durch die besten Microscope nichts von den Körnern und den häutigen Hüllen des Blumen= staubs in dem für die Jungen daraus bereiteten Brey wahrnehmen kann.

100

<sup>2)</sup> Nach den Resultaten, die Foureron aus der Analyse des Blumenstaubs vom Dattelbaum erhielt (m. s. dieses Journal Bd. 1. S. 507 — 528.), wäre dies auch nicht zu verwundern, und es ist zu wünschen, daß der Pollen mehrerer Pflanzen ches misch untersucht würde, um zu erfahren, ob er in andern wirkslich, wie man geglaubt hat, dlige oder wachsartige Beständstheile hat, oder ob er im Wesentlichen überall eine ähnliche Beschassenheit wie der bes Dattelbaums hat.

Ich will noch die dkonomischen Folgerungen aus diesen Beobachtungen darlegen: indem sie die Cultivateurs über die wahren Bedürsnisse der Bienen aufklären, geben sie ihnen die Mittel an die Hand, ihnen damit immer zu rechter Zeit zu Hülse zu kommen und sie in Klimaten zu erhalten, in welche die Natur sie nicht gesetzt hatte und wo sie ohne unsere Hülse nicht gedeihen konnten.

4.

Beyträge zur Kenntniß von Mineralien.

I.

Untersuchung eines neuen Blenerzes.

## Erster Abschnitt.

Heußere Characteristif desselben.

Bom Geheimen Oberbergrath Rarften.

Das Blenerz, wovon hier die Rede seyn wird, ward mir aus Sachsen für

Gelbblenerz von Johann = Georgenstabt, als eine große Merkwürdigkeit zugeschickt. Ben Besichtigung der erhaltenen Stücke fand ich mehrere Kennzeichen so sehr abweichend von denen des molybbansauren d. i. des (sogenannten) Gelbblenerzes von Blenberg in Karnthen, daß ich mich dadurch veranlaßt fand, Herrn Assessor Kose um eine chemische Prüsung seiner Bestandtheile zu ersuchen. Zur vorläusigen Prüsung konnte ich ihm nur einige kleine krystallinische Bruchstücke, welche mehr nicht als  $2\frac{\pi}{8}$  Gran wogen, übergeben. Sie waren aber schon hinreischend, die Abwesenheit der Molybdansaure, uns geachtet des dazu erforderlichen weitläusigen Processes auf

nassem Wege, darzuthun, und die Beymischung der Arsenicksäure anzukündigen. Ihm überlasse ich es, dieses selbst weiter auszuführen, und beschränke mich auf nachstehende Characteristik, welcher ein paar Anmerkungen folgen werden.

Die Farbe des Fossis geht (so weit die mir zu Gesicht gekommenen Abanderungen reichen) aus dem Wach &= gelben, bis ins dunkel Spargelgrun und blaß Grun= lichgraue über. Einzelne Stellen ziehen sich auch etwas ins Honiggelb, andere ins Olivengrun, und überall ist ein Stich ins Gelbe, als einer Art Grundfarbe, sichtbar.

Es zeigt sich krystallisirt, und zwar in kleinen und sehr kleinen, sehr flachen boppelt sechsseitigen Pyramiden, die Seitenklachen der obern auf den Seitenklachen der untern aufgesetzt, bende nebst den Seitenkanten etwas convex, aber die Kanten an der gemeinschaftlichen Grundsläche da scharf und deutlich, wo die Krystalle ausgebildet sind. Man sindet letztere Theils sehr schon rosenkörmig, Theils knospig und kuglicht zusammengehäust. Mit unter verläuft sich letzteres ins kleintraubige; woben selbst die Krystalle so gedrängt in einander und mit einander verwachsen sind, daß sich die regelmäßige äußere Gestalt in eine besondere verläuft.

Die Oberfläche ist durchaus drusig;

Aus dem starkglanzenden bis ins wenigglan= zende (ben der traubigen Barietat) übergehend;

Bon Diamantglang.

Inwendig ist das Fossil nur wenig glanzend von Fettglanz;

Es hat splittrigen Bruch;
Springt in unbestimmtedige Bruchstücke;
Ist durchscheinend,
Weich,
Wilde und
Ausserbentlich schwer;
7,2612 nach meinen Versuchen.

## Anmerkungen.

- 1. Die gegenwärtig nur angegebene secundäre Gestalt bes
  stimmen einige beutsche Ornktognossen als eine sechskanstige Linse, welches aber dem ursprünglichen Begriffe dieser Wernerschen Grundgestalt nicht ganz gemäß ist.
- 2. Die Kerngestalt aufzusinden, wird ohne einen größern Vorrath von deutlichen Krystallen, als mir jetzt zu Theil geworden, nicht möglich seyn, weil die Durchgänge der Blättchen äußerst versteckt sind.
- 3. Dies Bleperz ist, unter allen zur Zeit bekannt gewor= denen das schwerste, wenn ich den Bleyschweif aus= nehme.
- 4. Die Grube, wo man es zu Johann = Georgenstadt angetroffen hat, führt den Nahmen

Gnade Gottes und Neujahrsmaaßen.

5. In meinen mineralogischen Tabellen (Berlin 1800) habe ich schon ein Bleverz, welches Arsenicksäure enthält, unter dem Nahmen der Blevniere aufgeführt. Allein obwohl das Fossil, wovon jetzt die Nede ist, durch die

Gegenwart bes Bleyes und der Arsenicksaure mit jenem übereinstimmt; so weichen doch beyde von einander noch weit mehr in den äußern Merkmahlen, als in Ansehung der übrigen Bestandtheile ab. Das Eisen halte ich in der Bleyniere für wesentlich; wogegen es hier die Arsenicksaure ist. Jenes in den schon erwähnten Tabellen S. 77. characterisirte Fossil verhält sich in oryktognostischer Hinsicht zu diesem ungefähr, wie unter den Eisenserzen die Eisenniere zu dem Spatheisenstein.

6. Das Bedürfniß einer zweckmäßigern Klassisication und Momenclatur der Blenerze wird durch diese neue Ent= deckung abermahls fühlbarer. Hr. Klaproth hat schon durch seine vortrefflichen Analysen dargethan, daß es unter den phosphorsauern Blenerzen, außer den

grünen, auch braune, gelbe, und weiße

gebe \*). Jest ist der Beweis gesihrt, daß sogar die gelbe Farbe hervorstechend und herrschend ben einem Blenerze senn kann, worin nicht ein Gran Moslybdansaure enthalten, sondern an deren Stelle eine Berbindung von Arsenick = und Salzsaure getreten ist. Wir werden also durchaus gezwungen die von den Farzben entlehnten generischen Nahmen der Blenerze abzuschafz sen, und bessere an die Stelle zu setzen \*). Sollte Niemand

<sup>1)</sup> M. f. bessen Bentrage zc. B. III. S. 146 - 161.

<sup>2)</sup> Desto besser werden diese Nahmen zur Bezeichnung der Arten dienen, da bie verschiedenen Farben sehr bestimmte

anders hierin vorschreiten wollen, so sehe ich mich genb= thigt, meine Borschläge darüber, welche aber mit der Classification derselben Erze in genauer Verbindung stehen werden, an einem andern Orte, dem mineralogischen Publicum mitzutheilen.

3 we y=

Mischungsverschiedenheiten anzuzeigen scheinen. Die grunen phosphorsauren Bleverze enthalten, wie herr Affesfor Rose vers muthete, und wie ich in dem grunen phosphorf. Blenerze von Leabhills in Schottland wirklich fand, Chromoryd. In den gel: ben phosphorsauren und arsenicksauren Blenergen befindet sich, wie Proust's oben S. 35. angeführte Erfahrung mahrscheinlich macht, das Blen vielleicht im Minimum der Ogydation. Ich machte den Versuch und zersetzte die schon zitrongelbe Auflösung des salpeters fauren Blenoryduls mit phosphorfaurem Natrum; ber erhaltene Niederschlag war indessen nach dem Auswaschen und Trocknen nur schwach strohgelb. Es scheint aber, daß man auf diesem Wege das Blen mit der Phosphorsaure nicht als Oppdul in Vers bindung bringen konne, benn es zeigte fich mahrend ber Fallung ein fehr merklicher Geruch nach Salpetergas und es entbanden fich, während der Niederschlag sich setzte, immerfort Gasblase chen, mas auf eine wiederum eintretende größere Verkalkung bin, deutet. Aus dem verschiedenen Oppdationsgrade wird vielleicht auch der Unterschied herzuleiten senn, den man im Bestandtheils verhältniß zwischen den naturlichen und den kunftlichen Verbins **G**. dungen bemerkt hat.

3 wenter Abschnitt.

Chemische Untersuchung des vorbeschriebenen Bleverzes.

Bom Dbermedicinalassessor Rofe.

#### A.

Eine vorläufige Untersuchung des so eben von dem Herrn Geh. Oberbergrath Karsten beschriebenen Blenerzes überzeugte mich bald, daß in demselben das Blen weder durch Molybdansaure, noch durch Kohlensaure vererzt sen, sondern daß nebst dem Blen Arsenicksaure den größten, wenn auch nicht den einzigen Bestandtheil darin ausmache.

Ich übergoß bas zuerst erhaltene kleine Brockelchen. an Gewicht 21 Gran, nachdem es fein zerrieben war, in einem Kolbchen mit etwas reiner Salpeterfaure, worin es sich durch Erwärmung ohne alles Aufbrausen vollkommen aufloste. Die, zur Wiederauflosung der den einiger Erfaltung entstandenen Krystallen, mit 2 Theilen Wasser verdünnte Auflösung sah masserhell aus. Durch Zusatz von Schwefelsaure entstand ein haufiger weißer Bobensatz, der durch ein Filtrum abgeschieden wurde. Bon der durchge= feiheten Fluffigfeit wurde ein fleiner Theil mit einigen Tropfen einer Auflbsung von reinem Blutlaugensalz versetzt, wodurch keine Trübung verursacht wurde. Der Rest dieser Aluffigkeit wurde in einem kleinen porcellainenen Schalchen zur Trodne verdampft, bie zurückgebliebene weiße Maffe um alle absichtlich im Uebermaß zugesetzte Schwe= felsaure zu verjagen, etwas geglüht und dann im Wasser

Neues Aug. Journ. d. Chem. 3. B. 1. H

aufgelöst. Die wasserhelle Auslösung war sauer, und wurde durch essigsaures Blen stark niedergeschlagen. Das dadurch erhaltene weiße Pulver reducirte sich auf der Kohle vor dem Löthrohr zu einem kleinen Blenkügelchen, woben ein weißer Dampf entwich, der unverkennbar nach Arsenick roch.

Diese wenige Versuche waren hinlanglich, um die Abwesenheit der Rohlensaure, der Molnboansaure und Phosphorfaure zu beweisen. Ben Gegenwart der ersten wurde sich das Fossil mit Aufbrausen in der Salpetersaure aufgelost haben. Ware Molyboansaure bas Vererzungsmittel gewesen, so wurde Theils die Auflosung in der Salpetersaure nicht vollständig gewesen seyn, in der Auflösung selbst aber wurde andern Theils, nach Abschei= dung des Bleus burch Schwefelsaure, auf den Zusatz von Blutlaugensalz ein brauner Niederschlag erfolgt seyn, auch wurde der übrige Theil derselben, da absichtlich eine grof= sere Menge Schwefelsaure zugesetzt worden war, als zur Abscheidung des Blengehaltes erforderlich war, nach Ber= flüchtigung der Salpetersaure eine blaue Farbe angenom= men haben. Daß aber auch keine Phosphorsaure in dem Fossil gegenwartig sen, zeigt die vollige Reduction des durch essigsaures Blen erhaltenen Pracipitate, da im Gegentheil, wenn dieser Niederschlag phosphorsaures Blen gewesen ware, er durch das Schmelzen sich nicht reducirt, sondern in ein polyadrisches Korn umgewandelt hatte.

B.

Durch die Gute des Hrn. G. D. B. R. Karsten erhielt ich nun eine etwas größere Quantität von diesem

so seltenen Fossil, um eine genaue Analyse damit vor= zunehmen.

Das specifische Gewicht des Fossils fand ich = 7,185: 1000; denn 150 Gran ganz reine Krystallen, verdrängten aus einem ganz kleinen Stöpselgläschen 20% Gran Wasser.

Auf der Kohle vor dem Lothrohr wird es durch ans haltendes Blasen, unter Entwickelung von Arsenickdamps, zu einem Blenkorn reducirt. Die größere Schwierigkeit, welche ben der Neduction des natürlichen Erzes gegen künstliches arsenicksaures Blen Statt fand, ließ mich vermuthen, daß ausser der Arsenicksaure noch wohl eine dritte Substanz darinn vorhanden senn mochte, welche Nermuthung sich durch die solgende Untersuchung auch bestättigt fand.

#### C.

a. Hundert Gran ausgesuchte, von allen anhängenden fremden Theilen frene Krystalle, wurden sein zerrieben, und in einer Mischung aus 400 Gran reiner Salpetersäure von 1225 specisischen Gewichts, und eben so viel Wasser kochend ausgelost. Zu der noch heißen wasserhellen Ausschung wurde so lange Schweselsäure getröpfelt, als ein Niederschlag erfolgte; worauf die Mischung noch einmahl bis zum Kochen erhist, und nach Verdünnung mit der nöthigen Menge Wasser durch ein Filtrum geschieden wurde. Das auf dem Filtrum zurückgebliedene weiße Pulver wog nach dem Ause waschen, Trocknen und Glühen 103 Gran.

b. Daß dies weiße Pulver schwefelsaures Blen war, zeigte sich durch folgende Prufung. Es wurde in einer

Porcellaintasse mit 2 Unzen einer Lauge, welche 400 Gr. kohlensaures Natrum enthielt, eine halbe Stunde lang aus haltend gekocht, woben das verdampste Wasser von Zeit zu Zeit ersetzt wurde. Dann wurde die Mischung auf ein Filtrum gebracht, und das auf demselben zurückbehaltene gelbliche Pulver mit Salpetersaure übergossen, worin es sich unter Entwickelung von Kohlensaure größtentheils aufstehn Aus dieser Auslösung schied Zink: met allisch es Bley ab.

Hieraus erweist sich, daß der durch die Schwefel=
fäure abgeschiedene Bestandtheil wirklich Bley sey, aber
die Menge desselben ist deshalb dadurch nicht zu bestim=
men, weil ein nicht unbeträchtlicher Theil des abgeschie=
denen Bleyoxyds durch das Natrum aufgelöst wird.

Da aber 400 Theile Bleyvitriol 71 Theile metallisches Wen enthalten, so sind durch diese 103 erhaltenen Bley= vitriols 73,13 Theile metallisches oder 77,51 Theile oxy= dirtes Bley angezeigt.

c. Die von dem Bleyvitriol abgeschiedene Flüssigkeit (a) wurde nebst dem Aussüsswasser, welches durch Verdam= pfen in die Enge gebracht worden war, so lange mit sal= petersaurem Baryt gemischt, bis alle noch darin vorhan= dene überslüssig zugesetzte Schwefelsaure abgeschieden war; nach Wegschaffung des schwefelsauren Baryts, wurde die Saure durch Ammonium beynahe neutralisirt, und dann so lange, als ein Niederschlag erfolgte, essigsaures Bley zugesetzt.

n Code

d. Der erhaltene Niederschlag sollte so lange ausgewaschen werden, bis das abgelausene Wasser keinen Bleugehalt weiter zeigte. Die dazu erforderliche größere Menge Wasser, vermehrte meinen Verdacht auf eine in dem Fossil noch befindliche zwente Saure, und daß diese Salzsaure sen, zeigte der in den letzten Antheilen des von dem Präcipitat abgelausenen Waschwassers durch salpetersaures Silber bewirkte Niederschlag. Die Menge derselben war nicht füglich auszumitteln, da schon ein Theil des Waschwassers weggegossen war. Der erhaltene weiße Präcipitat wog 80 Gran, und zeigte noch einen Antheil bengemengten Baryts.

#### D.

a. 100 Gr. eben so reiner Krystalle wie die im vorizgem Bersuch wurden in eben der Menge Salpetersaure aufgelöst, und durch Schwefelsaure vom Blengehalt d. wit. Der erhaltene Blenvitriol wog genau wiederum 103 Gran, so daß mithin 77,50 Theile Blenoryd in 100 Theilen des Fossils bestätigt werden.

b. Die vom Bleyvitriol absiltrirte Flüssigkeit wurde in eine kleine Retorte gethan und ben gelindem Feuer übers destillirt. In der Vorlage befanden sich 2 Quentchen einer vollkommen von aller Salzsäure gereinigten Aetzlauge. Als die Flüssigkeit in der Retorte bis zur Syrupsdicke abgezogen war, wurde auf zwen Mahl auch das Aussüßswaffer von (a) in dieselbe gegossen, und die destillirende Flüssigkeit in eine Vorlage aufgesangen, welche jedes Mahl ein halbes Quentchen Aetzlauge enthielt. Zuletzt wurde der sprupsdicke Rückstand in eine kleine Ketorte gethan, und

alles mit destillirtem Wasser sorgkaltig nachgespült. Bey äußerst gelindem Feuer wurde auch hier alle Flüssigkeit in eine, etwas Aetzlauge enthaltende, Vorlage übergezogen, die Retorte selbst aber bis zum Glühen erhitzt. Noch heiß wurde sie aus dem Sande genommen, und bis an die Rugel abgesprengt, weil im Halse derselben noch Schweselssaure hing. Die Wände der Rugel waren durchaus troksten, am Boden derselben sand sich eine weiße Masse am Gewicht 20 Gran. Sie löste sich nicht völlig im Wasser auf, sondern hinterließ auf dem Filtrum 3 Gran eines weißen Pulvers.

c. Die durchgelausene sehr saure Flussigkeit wurde mit essigsaurem Bley präcipitirt. Das erhaltene schneeweiße Präcipitat wog nach dem Glühen im Platintiegel 53 Gr. Auf der Kohle vor dem Löthrohr schmolz es unter Ausstoßung von Arsenickampf zu einem Bleykügelchen. In Salpetersaure löste es sich rein auf, und als aus dieser Austösung das Bley durch Schwefelsaure weggeschaft, die Saure aber durch Natrum gesättigt war, so entstand durch salpetersaures Silber, ein häusiger Niederschlag von rother Farbe, der sich auf der Kohle, unter Entbindung von Arsenickampf zum Silberkorn reducirte.

Nach Klaproth's, Chenevi's und meinen eigenen Versuchen enthalten 100 Gran arsenicksaures Bley 34 Gr. trockne Arsenicksaure; die hier erhaltenen 53 Gran, zeigen mithin 18 Gran Arsenicksaure an.

d. Samtliche nach (b) von der Arsenicksaure abdestillirte und in der, Actslauge enthaltenden, Vorlage gesammelte Flussigkeit wurde mit reiner Salpetersaure gesättigt, und dann mit schwefelsaurem Silber gemischt. Das erhaltene Hornsilber wog 9 Gran, wodurch 1,53 trockne Salzsäure in 100 Gran des Fossils erwiesen sind.

- e. Das (in b) nach Auflösung ber trocknen Arsenick= faure in Wasser zurück gebliebene weiße Pulver war größten Theils Rieselerde, welche von der Arsenicksäure aus der Substanz der Retorte aufgelost worden war. Es wurde, da es im Wasser und in Sauren unauslöslich war, mit et= was Aetzlauge übergossen, und nach Verdampfung der Flussigkeit damit geglühet. Die geglühete Masse loste sich in Wasser auf; durch Zusatz von Salpetersaure wurde, nachdem die Mischung bis zur Trockniß verdampft und wieder in Wasser aufgeweicht war, 1,50 Rieselerde abge= schieden. Die von der Rieselerde abfiltrirte Flussigkeit wurde in 2 Theile getheilt. Die eine Halfte wurde burch ben Zusatz von Blutlaugensalz blau, hinterließ aber auf dem Filtrum einen so geringen Rudstand, daß er nicht abzu= sondern war. Höchstens kann man dafür 0,25 Eisenornd, auf 100 Theile des Fossils rechnen. Die zwente Hälfte wurde burch Kali neutralisirt, und nun mit Silbersalpeter gemischt. Es entstand ein rother Niederschlag von arsenick= saurem Silber. Ich rechne daffir I Gran Arsenicksaure, welche sich mit der Kieselerde verglast hatte.
  - f. Daß die erhaltene Rieselerde nicht zur Mischung des Fossils gehörte, sondern aus der Retorte abstammte, bewieß die zerfressene innere Oberstäche bender Retorten, besonders der letztern, in welcher die Säure geglüht wors den war.

Die Bestandtheile des untersuchten Erzes sünd demnach in hundert Theilen orndirtes Blen nach C. b. und D. a. — 77,50 Arsenicksäure nach D. b. 18 } — — 19, — nach e. I } — — 19, — Salzsäure nach D. d. — — — 1,53 Eisenoryd nach D. e. — — — 0,25 — 98,28

#### II.

# Analyse des Arragonits; wiederholt

von Christian Friedrich Bucholz.

Es kann überstüssig scheinen, die Analyse dieses Fossils aufs Neue veranstaltet zu haben, da schon vor mehrern Jahren Rlaproth gezeigt hat, daß es kohlensaurer Ralk sen, und späterhin Thenard das Klaproth'sche Resultat bestätigt hat. Da indessen durch wiederholte Analyse desselben Gegenstandes das Gesundene noch mehr bekräftiget wird, und durch die eben erwähnten noch nicht das quantitative Verhältniß der Vestandtheile genau bestimmt worden, dessen Kenntniß oft über die Eigenschaften des untersuchten Gegenstandes Aufklärung geben kann, so wird man eine neue Analyse nicht sur überstässig halten.

Meine Aufmerksamkeit sollte daben vorzüglich auf den Wassergehalt des Arragonits gerichtet senn: ob eine von der gewöhnlich in den Kalkspatharten besindlichen abweischende Menge desselben und Veranlassung gabe, die von letteren abweichende Gestalt, Eigenschwere und die Fähigsteit ben Erwärmung zu phosphoreseiren daraus herzuleiten, da uns nur kurzlich der wasserfrene Gips ein Benspiel gab, wie großen Einsluß die Abwesenheit des Wassers auf die Beschaffenheit eines Fossils habe; zugleich sollte sie mir Auskunft geben, ob etwa eine geringe Menge einer andern übersehenen Substanz die Phosphorescenz veranlasse.

Den zu den erzählenden Versuchen angewendeten Ar=
ragonit erhielt ich durch die Güte meines Freundes Ha=
berle, dessen Verdienste um die Mineralogie bald mehr
ins Licht gestellt werden dürsten, als es dessen Vescheiden=
heit bisher erlaubte: es waren Krystallen, die vollkommne
sechsseitige Säulen bildeten, äußerlich mit einer dünnen
Lage rothen Eisenoryds hie und da überzogen waren, in=
wendig sich aber graulichweiß zeigten.

# A. Borlaufige Untersuchung bes Arragonits.

1. In einem saubern eisernen Loffel erhitzt, leuchtete er ben mäßigem Rothglühen lebhaft mit bläuligem Lichte, welche Erscheinung aber schnell vorüber gieng. 2. Etwas davon im Schmelztiegel erhitzt, zerfiel durch ein mäßiges halbstündiges Nothglühfeuer in mehrere leicht zu zerreibende Stückchen. 3. 50 Gran davon wurden gröblich zerstückt, und mit mäßig concentrirter reiner Salzsäure bis zur vollendeten Ausschlang übergossen, welche unter lebhaftem

Aufbrausen bis auf eine geringe Spur rothes Eisenornd erfolgte. Nach dem Filtriren wurde die bennahe maffer= helle Auflösung mit reinem Ammonium in Ueberschuß ver= mischt und geschüttelt, wodurch eine leichte Trübung er= folgte. Die solche verursachende Substanz war wegen der fleinen Menge nicht zu magen; nach den damit vorgenom= menen Versuchen zu urtheilen, war sie Gisenornd. 4. Die mit Ammonium versetzte Aufldsung wurde jetzt in einer porcellainen Schale zur Trockne verdunstet, und nun die erhaltene Salzmasse mit einer Unze destillirtem Wasser übergossen, wodurch eine vollständige, vollkommen helle Auflbsung entstand, die sich wie eine Auflbsung des Kalks in Salzsaure verhielt. — Diesem nach waren flußsaurer, phosphorsaurer und boraxsaurer Kalk, oder andere ähnliche Verbindungen einer dieser Sauren, die zwar durch Salz= faure aufgelost werden konnten, aber durch deren Neutra= listrung mit Ammonium wieder abgeschieden werden mußten, kein Bestandtheil des Arragonits, so wenig wie Thon=, Glycin =, Zirkon = und Rieselerde: sondern Kohlensaure und Kalk schienen die Hauptbestandtheile auszumachen, benn die geringe Spur Eisen ist nur als den Krystallen außerlich anhängend zu betrachten. 5. Eine Auflösung von 50 Gran Arragonit in Salzsaure, die burch reines Ammonium neutralisiert worden war, wurde mit 12 Ungen Wasser ver= dunt und nun eine Aufldsung von schwefelsauren Natrum hinzugefügt. Es erfolgte hierdurch aber gar keine Trubung; es konnte baher weber Barnt noch Strontion im Arragonit enthalten seyn, benn wie eine Auflbsung von 3 Gran kohlensaurem Strontion in Salzsaure zugesetzt wurde, so erfolgte eine leichte Trubung, die durch zugetröpfelte

Auflösung von 2 Gran salzsaurem Baryt bis zur Undurch=
sichtigkeit zunahm. 6. Da die im 4. Vers. mit Ammo=
nium versetzte Ausschung überschüssige Salzsaure enthalten
hatte, so konnte keine etwa vorhandene Talkerde angezeigt
werden, weil dann ein drensaches ausschliches Salz gebildet
wird. Es wurde daher eine Ausschung von 50 Gran Arragonit
in Salzsäure zur völligen Trockne verdunstet, in 4 Unzen Was=
ser wieder ausgelöst und mit einer hinreichenden Menge frisch
bereiteten Kalkwassers vermischt. Es erfolgte hierdurch eine
nur leichte Trübung, welche durch noch nicht 4 Gran Eisen=
ornd bewirkt worden war. Aus dem Erfolg dieses Ver=
suchs ergab sich die Abwesenheit der Talkerde.

Daß ich ben dieser vorläusigen Untersuchung des Arzragonits keine Erden angetroffen hatte, war mir nicht so auffallend, als daß ich gleich Klaproth und Thenard ebenfalls von flußsaurem und phosphorsaurem Kalk nichts vorsand, daher die Eigenschaft des Arragonits benm Erzhigen zu phosphoresziren räthselhaft wie vorher bleibt.

Ich mußte nun abwarten, ob ben der fernern Unter= suchung vorkommende Erscheinungen mir vielleicht darüber Licht geben würden.

## B. Fernere, Untersuchung bes Arragonits.

1. 50 Gran wurden groblich zerstückt in ein genau abgewogenes, geräumiges und zur Verhütung alles mechannischen Verlustes schiefgestelltes Glas, worin 3 Drachmen mäßig concentrirte Salzsäure befindlich waren, getragen. Nach vollendeter Auslösung fand sich beym genauesten Wägen ein Verlust von 20% Gran oder 0,41. Dieses

Mesultat stimmte beynahe völlig mit demjenigen überein, welches ich ben Untersuchung des künstlichen kohlensauren Kalks erhielt (s. meine Benträge zur Erweiterung und Berichtigung der Chemie. Hft. 2. S. 70), wonach derselbe 0,56 Kalk, 0,40 Kohlensaure und 0,04 Wasser enthält. Den sorgfältiger Wiederholung dieses Versuchs mit der doppelten Menge zeigten sich 0,42 Verlust. Zur Bestimmung des Wassergehalts in unserm Fossil wurden die folgenden Versuche veranskaltet.

2. Es wurden 50 Gran bes feingepulverten Fossis in einem Schmelztiegelchen eine halbe Stunde rothge= gluht. Ich konnte hierben keine auffallende Erscheinun= gen beobachten. Das geglühete Fossil wog genau gesammelt 7 Gran weniger, oder hatte 0,14 verloren. Ben der nachherigen Auflösung des geglüheten Fossils in Saure, entstand burch Zufall ein Verluft, daher bas Glühen mit 100 Gran des feingepülverten Fossils wie= derholt wurde, woben sich wieder genau ein Verlust vou 0,14 fand. — Nachdem der geglühete 86 Gran schwere Ruckstand behutsam wie in Vers. 1. mit 6 Drachmen Salzsaure aufgelöst worden, so fand sich ein Verlust von 31 Gran an entwichener Kohlensaure, mit dem burchs Glühen erlittenen also 45 Gran. Zieht man hiervon 41 als das richtigere durch Vers. 1. ausgemittelte Verhaltniß an Kohlensaure ab, so bleibt fur das Krystallwasser genau so viel, als der kunstliche kohlensaure Ralk enthält: nahm= lich 4 Procent; woraus sich fur den Kalkgehalt des Arra= gonite 55 Procent ergeben.

Sollte denn nun dieser geringe Gehalt an Arnstallwasser, welcher, wenn wir 0,42 Kohlensaure zu Folge des einen Versuchs als das richtige Resultat ansehen, gar zu 0,03 herabsinkt, wogegen nach Vergmanns Untersuchung der reine Kalkspath 11 Procent davon enthält, die abweichenden Eigenschaften des Arragonits von den andern kohlensauren Kalkverbindungen, in der Krystallisation, der Härte, Eigenschwere, und die Phosphorescenz zu bewirken im Stande seyn, wie dies beym Muriacit der Fall ist?

Ich untersuchte daher, ba ich, wie sich aus dem Vorstehenden ergiebt, eine fo genaue Uebereinstimmung im Berhaltniß der Bestandtheile des Arragonits mit denen des kunstlichen kohlensauren Kalks gefunden hatte, ob vielleicht auch letterer die Eigenschaft zu phosphoreseiren besitze: allein die Versuche überzeugten mich vom Gegentheil. Indessen läßt sich hieraus noch kein Schluß gegen die obige Annahme machen, denn die Berschiedenheit kann gar mohl von der Lage der gleichartigen Theilchen, und durch die innigere Vereinigung ber Bestandtheile, welche burch die Krystallisation bewirkt wird, hervorgebracht werden. Wir sehen ja ähnliche Unterschiede in dem physischen und chemi= schen Berhalten zwischen Zusammenseizungen, welche bie Natur bildete, und solchen, welche durch die Runft her= vorgebracht wurden, und die nur durch außere Form un= terschieden sind: wie weit inniger ist nicht — um nur eines Benspiels zu erwähnen — die Vereinigung der Rohlen= saure mit dem Baryt, in der naturlichen Berbindung als in der funftlichen, wo es ben ersterer weit mehr Schwie= tigkeiten macht, die Rohlensaure durch Rohle in der Glub= hiße abzuscheiben als ben letzterer.

Die Ursache dieser Lichterscheinung mag nun liegen worinn sie wolle; so kann uns der Arragonit zum Benspiel dienen, daß man ben Aufsuchung der Ursachen gewisser Erscheinungen sich der Analogien nur behutsam bedienen musse; indem scheinbar gleiche Erfolge gar oft von versschiedenen Ursachen veranlaßt werden können.

Da ich besonders in Hinsicht der ganzlichen Abwesen= heit der Flußspathsäure und Phosphorsäure meine Zwei= fel noch nicht ganz überwinden konnte, so stellte ich noch die jetzt zu erzählenden Versuche an.

- 3. 160 Gran feingepülverter Arragonit wurden mit einer halben Unze reiner Schwefelsäure in einer kleinen Tubulatretorte gemengt, und nachdem eine Borlage mit einer Unze destillirtem Wasser vorgelegt worden, wurde das Gemenge so lange erhitzt, bis ben mäßigem Feuer nichts mehr übergieng. Die vorgeschlagene Flüssigkeit schmeckte jeht säuerlich. Sie wurde mit Ammonium gesättigt, auf Salzsäure durch Sliberaussbung, und auf Flußsäure mit Kalkwasser und essigsaurem Kalk geprüft: allein es erfolgte weder auf die eine noch auf die andere Art die mindeste Trübung; die Retorte und Vorlage waren völlig unanz gegriffen.
- 4. Der Ruckstand in der Retorte wurde durch 4 Unzen Wasser aufgeweicht, und um die nach der Berechnung überstüssige Schwefelsaure zum Theil zu sättigen, eine Drachme reiner kohlensaurer Kalk hinzugesügt; nach 1 stünzdigem Digeriren und gelindem Sieden, durchs Filtriren und Ausstüßen die Säure abgesondert, und sämmtliche Flüssig= keit zur Trockne verdunstet. Die dadurch erhaltene Masse

schmeckte mäßig säuerlich, war pulverig und weiß. Sie wurde mit einer halben Unze absolutem Alkohol abgerieben und geschüttelt, um badurch die Säure von der andern Substanz zu sondern. Der siltrirte Alkohol wurde mit sechs Mahl so viel Wasser verdünnt, hierauf die Säure mit Ammonium neutralisiet. Etwas hiervon wurde mit einer Aussbssung des vollkommnen Eisenornds in Salzsäure vermischt: es erfolgte hierdurch nicht die mindeste Trübung; allein so bald einige Tropsen einer Ausschung des phose phorsauren Ammoniums hinzukamen, so erfolgte ein Niedersschlag von weißen phosphorsaurem Eisenornd: obschon jetzt etwas freye Säure zugegen war.

Phosphorsaure zeigte sich also auch durch diesen Verssuch abwesend; sie hätte sich auch schon ben der vorläussigen Prüfung in Vers. 3. offenbaren mussen, wenn solche zugegen wäre; denn als ein Tropfen einer Ausschung von phosphorsauren Ammonium zu einer solchen Mischung hinzukam, so erfolgte so gleich ein starker Niederschlag.

5. Die Abwesenheit der Salzsäure, welche schon oben in Vers. 3. dargethan wurde, zeigte sich auch dadurch noch vollkommen, daß eine Aussösung von 50 Gran Arragonit in reiner Salpetersäure, die durch Ammonium neutralisirt worden, durch salpetersaures Silber nicht im mindesten getrübt wurde. — Eben so wenig wurde in einer ähnlichen Aussösung durch salzsauren Baryt eine Trübung bewirkt und dadurch die Abwesenheit der Schweselsäure oder des Gipses dargethan, von dem überhaupt auch nur eine Spur hätte gegenwärtig seyn können, da er sich nicht in der vorläusigen Prüfung bey den Versuchen in 3. zeigte.

Alus allen diesen Bersuchen ergiebt sich also:

- 1. Daß der Arragonit, wie solches auch schon Klaproth und Thenard fauven, nichts als kohlensaurer Kalk ist, ohne eine undere Benmischung.
- 2. Daß solcher 0,41 bis 0,42 Kohlensaure,

0,54 — 0,55 Kalk, und nur

0,03 — 0,04 Wasser enthalte.

5.

# Einige Versuche und Ideen über unausloschliche Tinten;

von J. C. D. Bauhof zu Mawzie in Gallizien.

Es mochte zwar anmaßend und überflussig scheinen, etwas über diesen so vielbesprochenen Gegenstand sagen zu wollen, den schon langst mehrere achtungswürdige Chemiker zum Vorwurf ihres Nachdenkens und ihrer Forschungen gemacht haben, von denen wir auch bereits mehrere Vorschläge und Vorschriften kennen, wie dem in unsern Tagen so wichtig gewordenen Bedürsniß unverlöschbarer Tinten abzuhelfen sen. Indessen lehren doch genauere Versuche und Prüssungen über solche gerühmte Tinten, daß dieselben weder vollkommen unauslöschlich, noch in der That brauchbar genannt werden können. Es scheint zwar bey den meisten derselben ihre Zweckmäßigkeit sich schon im Voraus einleuchtend darthun zu lassen, was aber wahrsschusse einleuchtend darthun zu lassen, was aber wahrsschussen

scheinliche Urfache ift, daß man meistens eine genauere, auf richtige Versuche und Erfahrungen gegrundete Burbis gung solcher Erfindungen für überflussig hielt, weil man sich schon zum Voraus nach richtig scheinenden Grundsaten zu fest von der unfehlbaren Zuverlässigkeit derselben versichert glaubte.

Es ist aus einigen Banden bes Scherer'schen Journals bekannt, daß ben genauen, vielfach wiederholten Prufungen mehrerer solcher geruhmter Tinten das Resultat ofters verschieden und widersprechend aussiel, welche Erfahrungen auch immer Theils die nur relative Unauslosch= barteit, Theils sonstige Unvollkommenheiten dieser Tinten beurkundeten :- so widerstanden einige derselben allerdings den gewohnlichen Sauren, nicht aber der orngenirten Salzsaure, und auch hierben hieng ofters der erwartete gluckliche Erfolg der Versuche bloß von dem Umstande ab, schwächere ober stärkere Salzsäure angewendet hatte; so gaben einige dieser empfohlnen Tinten widerspre= chende Erfahrungen, je nachdem diefelben vor der Prufung umgeschüttelt wurden oder nicht. Schon diese bekannten Erfahrungen beweisen mehr ober weniger die Unzuverlässig= keit solcher unausloschlich senn sollenden Tinten, deren practischen Alnwendung auch überdies ihre außern Unvoll= kommenheiten immer im Wege standen. Dieser in unsern Zeiten noch immer wichtige Gegenstand ist daher ben weiten noch nicht erschöpft, und es sen mir beswegen erlaubt, zur Bestättigung des hier Gesagten auch meine eigenen Erfahrungen, nebst einigen baraus abgeleiteten Ideen welche vielleicht einst benzufügen, dem kunftigen Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 1. S.

Bearbeiter besselben Gegenstandes nicht ganz unnütze senn könnten.

Mls ich vor einiger Zeit den Auftrag hatte, eine, zu practischem Gebrauch geeignete, vollkommen unauslöschbare Tinte aussindig zu machen, so glaubte ich damahls nicht zweiseln zu dürsen, daß eine der bekannten gerühmten Vorschriften zu diesem Zwecke brauchbar seyn, und den strengsten Forderungen entsprechen würde.

Ich sammelte mir alle die bekannten Vorschriften hierüber, und stellte über alle nach denselben bereiteten Tinten die sorgfältigsten Versuche an, weniger aus Zweisel gegen die gerühmten Eigenschaften, als vielmehr um vermittelst genauer Prüfungen die vorzüglichste derselben bes stimmen zu können.

Nachstehende Erfahrungen überzeugten mich aber, daß keine dieser bis jetzt bekannten Tinten, ganz zuverläßig und brauchbar seyn konne.

Ich versuche es, jede einzelne derselben kritisch zu würdigen: —

1. Schwefelsaure Indigaustbsung mit gewöhnlicher schwarzer Tinte gemischt, nach Westrumb, Basse, Schwid, welcher dieselbe unter allen andern als die vorzüglichste empsiehlt (s. Scherers Journal II. B. 10. H.). Die mit dieser Tinte geschriebene Schrift widersteht zwar allerdings den meisten Sauren, auch einigermaßen der Salpetersaure, schwacher orngenirter Salzsaure und den Alkalien; sie verschwindet aber in kurzer Zeit fast ganzlich durch bloßes mehrmaliges Benetzen mit starker

orngenirter Salzsaure i); noch schneller geschieht dieses, wenn die benetzte Stelle ein wenig erwärmt wird. Uebrigens ist es eine bekannte Erfahrung, daß die Farbe des Indigs durch orngenirte Salzsaure vollkommen zerstört werden kann, und daß sich sogar hierauf die bekannte Methode gründet, die Stärke der orngenirten Salzsaure behm Bleichen zu bestimmen; es scheint daher sonderbar, wie eine Tinte von Indig konnte als unauslöschbar empfohlen werden.

(Zwar bleibt zuweilen von dieser Tinte, wenn die ausgebleichte Stelle wieder getrocknet wird, noch eine bräunliche Spur auf dem Papier zurück; diese Erscheinung rührt aber keineswegs vom Indig, sondern bloß von der Schwefelsaure her, welche durch das Trocknen concentrirt genug wird, um das Papier anzugreisen.) Die Unzuvere läßigkeit dieser Tinte abgerechnet, könnte sie außerdem doch niemals practisch brauchbar seyn; die Indigaustosung zeresetzt in kurzer Zeit die bengemischte Tinte, und es bleibt bloß eine wässrige blaue Flüssigkeit übrig, die auf dem Papier außerordentlich stark durchsließt; eine vermehrte

<sup>1)</sup> Bey den meisten meiner Versuche bediente ich mich einer ziemlich ftarken orygenirten Salzsaure, die ich auf folgende Art ex tempore bereitete: Ein Semenge von Braunstein und Kochsatz übergoß ich in einem steinernen Fläschgen mit der erforderlichen Menge concentrirter Schweselsäure, setzte noch etwas weniges Wasser hinzu, ließ die Mischung eine viertel Stunde in ganz gelinder Wärme wohl verstopft stehen, siltrirte hernach die neu entstandene orygenirte Salzsäure schnell durch ein oben verschlossens Filtrum, und gebrauchte dieselbe jedes Mahl sogleich auf der Stelle zu meinen Versuchen, weil ich bemerkt hatte, daß schon in einigen Stunden ihre Wirkung sich beträchtlich verringerte. Auch durch blose Digestion des rothen Blevoryds mit starker gemeiner Salzssäure, erhielt ich dieselbe sehr gut.

Menge Gummi kann diesem Uebelskand jedes Mahl nur auf kurze Zeit abhelsen, weil dasselbe immer von der Schwesfelsaure zersetzt und wahrscheinlich in Essigsaure umgeandert wird.

- 2. Gemeine Tinte (mit oder ohne schweselsaure Indig= ausschung) und mit bengemengte Kienruß. Hier ist es der Kienruß, auf den allerdings an sich alle die bekannten chemischen Ausschschmittel keine Wirkung zu außern vermd= gen, daher auch die damit geschriebene Schrift sich freylich durch bloßes, leichtes Annetzen durch Sauren zc. nicht vertilgen läßt: man versuche es aber, und streiche über die vorher mit einer Saure benetzte Stelle nur ganz leicht mit einem nassen Mahlerpinsel hin und her, so wird man bald bemerken, daß der nur oberslächlich liegende Kienruß sich ohne Verletzung des Papiers auf diese Art mit der nottligen Menge Wasser ganzlich abwaschen läßt, woben nun die Schrift ganzlich verschwindet.
- 3. Gemeine Tinte mit pulverisirtem Indig gemengt. Dieser Tinte ist schon ehedem in Scherer's Journal (von Basse) erwähnt, und ihre Unbrauchbarkeit und Unzuverlässigkeit hinlänglich dargethan worden. Es gilt von dieser Tinte das nämliche, was so eben ben 2 gesagt worden, das oberstächlich anklebende Indigpulver der Schrift läßt sich so wie der Kienruß abwaschen, und die etwa zurückbleibende Spur verschwindet durch orngenirte Salzsäure vollends gänzlich.
- 4. Schwefelsaure Indigauslösung mit Eisen gesättigt, und mit einer Abkochung von Gallapfeln zc. vermischt. (Nach Westrumb.)

Meine bsters wiederholten Erfahrungen über diese Tinte stimmten ganz mit denjenigen, welche ich ben 1 machte, überein, nur fand ich, daß diese mit Eisen gesätztigte wegen Mangel an frener Schwefelsaure noch schneller verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen 2).

5. Geschlenmter pulverisirter Braunstein mit einer Abskochung von Campecheholz (nach Basse). Meine Versuche

Eine mit einer Mischung von eisenhaltiger Indigauftssung und gemeiner schwarzer Linte: geschriebene Schrift verschwand vollkommen, ohne die geringste Spur zu hinterlassen, als ich die, selbe mit Zuckersäure, oder Sauerkleesalzaustösung benezte, brachte ich aber nachber auf diese noch nasse ausgebleichte Stelle noch einige Tropsen oppgenirte oder gemeine Salzsäure, so-kam-augenzblicklich die verschwunden gewesene Schrift wieder schön blan zum Vorschein, auch andere Säuren, t. S. Schweselsäure, Königszwasser ze. brachten die nähmliche Wirkung hervor: ich wiederholte diesen Versuch mehrmahls, auch mit der nach Westrumb mit Galläpseltinktur vermischten eisenhaltigen Indigsolution, und ershielt immer den nähmlichen ausfallenden Erfolg. Eine Erscheinung die ich nicht bespiedigend zu erklären wage.

<sup>2)</sup> Folgende ben Gelegenheit meiner vielfachen Berfuche über Diese Sinte gemachten Beobachtungen, mochten vielleicht bier eine Stelle verdienen; Die eisenhaltige Indigtinktur hatte blaue Farbe nicht merklich verandert; als ich aber einem Theil davon kohlensaures Rali zusette, um das Gifen wieder niederzus schlagen, erhielt die Fluffigkeit eine schmungig gelbe Farbe, und Die blaue Farbe des Judigs schien gan;lich zerftort zu senn, so wie ich aber einige Tropfen von irgend einer Saure hinzubrachte, welche das niedergeschlagene Gisenornd, wieder auflöste, so fang jedesmahl die schönfte blaue Farbe wieder jum Vorschein. Diese Erscheinung hat mahrscheinlich mit zener ben ben Blaukupen der einerlen Urfache: das durch Rali niedergeschlagene Kärber Eisenornd- entzieht dem Indig einen Theil Sauerftoff, und macht ihn badurch mit Verluft seiner Farbe in dem überfluffigen Kali auflöslich.

mit dieser besonders gerühmten Tinte sielen eben so wie ben 2 aus. Der mechanisch an dem Papier klebende Braunstein ließ sich vermittelst bloßen Wassers durch den Pinsel abwaschen, und die übrigbleibende Farbe des Campecheholzes konnte hernach durch Säure leicht zersiört werden. Außerdem verliert die Ansangs satt gefärbte Campechenholzbrühe in Verbindung mit Braunstein bald ihre Farbe, und mährend sich der schwere Braunstein zu Boden seizt, bleibt nach einigen Tagen blos noch eine obenstehende klare gelbliche Flüssigkeit übrig. Daß übrigens die mit Braunstein geschriebene Schrift auch durch Schweselsaure ausgebleicht werden könne, hat schon Schmid in Schester's Journal (IV. Bd. 10. Hft. S. 424.) gezeigt.

6. Eine Auflösung von chinenischem schwarzen Tusch in gemeiner Tinte. Der chinesische Tusch besteht bekanntlich aus einem seinen Delruß, mit etwas thierischem Leim versbunden. Ben dessen Auflösung in Tinte wird aus begreiselichen Ursachen der Leim niedergeschlagen, und die Rußeschwärze bleibt einige Zeit mit der Tinte vermengt, setztsch aber bald zu Boden, und verhält sich meinen Erfaherungen zu Folge fast gerade wie Kienruß, wiewohl dieselbe vor dem Kienruß noch einigen Vorzug zu haben scheint. Außerdem geht diese Mischung mit Tusch leicht in Fäulniß über und wird stinkend.

Diese Erfahrungen beweisen hinreichend, daß keine der gerühmten Tinten absolut unauslöschlich ist, und praktisch brauchbar senn kann; diese Unvollkommenheit fällt besonders ben jenen Tinten in die Augen, denen ein mechanisch benegemengtes, immer bald zu Boden fallendes, die Feder

verstopfendes Pulver, die bezweckte Unauslöschbarkeit geben soll, und es ist einleuchtend, daß auf diesem und ähnlichen Wegen nie eine vollkommene, dem vorgesetzten Zweck entsprechende Tinte wird erhalten werden können.

Dieser lettere Vorwurf von außerlicher Unvollkommen= heit trift besonders auch folgende Zusammensetzung einer Art unauslöschlicher Tinte von meiner Erfindung, die ich schon vorher in Betracht ihrer nicht ganz zu verkennenden Vorzüge, als zweckmäßig empfehlen zu dürfen geglaubt hatte. Schellack oder Colophonium wird in einer schwachen Pottaschenlauge kochend aufgelöst, zu der neu entstandenen, seifenartigen Flussigkeit wird ein wenig schwes felsaure Indigsolution, welche vorher vollkommen mit Kali gesättigt wurde, gegossen, und noch so viel mit Weingeift befeuchteter Rienruß bengemischt, bis die Gluffigkeit eine satte schwarze Farbe bekommt. Es laßt sich mit dieser Tinte ziemlich gut schreiben, und solche Schrift widersteht den stärksten Säuren, aus der natürlichen Ur= sache, weil die Sauren jedesmahl die seifenartige Mischung zersetzen, und das nun ausgeschiedene harz sich sehr fest mit dem Kienruß und Indig verbunden in die Fasern bes Papiers ansetzt, worauf nun keine Saure weiter wirken kann. Gegen seifenartige und laugenfalzige Einwirkungs= mittel hielt diese Schrift nun frenlich nicht so vollkommen Stand, wiewohl ich bemerkte, daß sich bennoch ber Rienruß in dieser Verbindung viel hartnackiger als sonst, an das: Papier anhängt, und beswegen schwerlich gänzlich von demselben abgewaschen und abgeflößt werden fann; indes widersteht hier der Indig immer den letztern Auslöschmitteln. und läßt die Schrift noch leserlich zuruck.

Allein diese Tinte hat mehrere Unvollkommenheiten, (ich rechne hieher besonders den nur mechanisch in der Flüssigkeit zertheilten Kienruß, der sich immer als Boden= satz absondert) welche die practische Anwendung derselben schwierig machen.

Ville diese unbefriedigenden Erfahrungen gaben zwar keine Hoffnung auf diesem Wege eine meinen Winschen entsprechende, vollkommen brauchbare, Tinte zu sinden, die absolut unauslöschlich könnte genannt werden; allein, weit entsernt die Hoffnung der Möglichkeit einer solchen Tinte aufzugeben, versuchte ich es vielmehr mit verdoppelztem Eiser, diesen Gegenstand weiter zu versolgen und durch vielfältige Versuche diesem Zweck näher zu kommen, woben ich hauptsächlich von dem Grundsatz ausgehen zu müssen glaubte, daß eine solche Tinte, um vollkommen unauslöschzbar zu senn, sich nicht nur oberstächlich und mechanisch an das Papier anhängen dürfe, sondern vermittelst chemischer Verwandtschaft sich mit den Fasern des Papiers selbst sinnigst verbinden müsse.

Ich war endlich nach einer Menge angestellter frucht= loser Versuche so glücklich, wirklich eine Tinte zu ersinden, die nicht nur obigen Bedingungen vollkommen entspricht und nach den strengsten Prüfungen als absolut unauslösch= lich sich bewähet, sondern auch vollkommen practisch an= wendbar ist, und daher sowohl in dieser Rücksicht, als auch ihrer besondern Eigenthümlichkeit wegen, sich vor allen den bisher bekannten, unauslöschlich senn sollenden Tinten vor= theilhaft auszeichnet. Meine jetzigen Verhältnisse erlauben mir zwar nicht, jetzt schon uneigennütziger Weise die Bereitungsart dieser Tinte aussührlich bekannt zu machen, und bemerke daher einstweilen nur folgendes hierüber:

Dieses Mittel, das in einer Art von Tinktur besieht, hat das eigene, daß davon nur eine gewisse Menge unter eine verhältnismäßige Quantität von gewöhnlicher schwarzer Tinte gemischt zu werden braucht, um die verlangte unauslöschliche Tinte darzustellen.

Diese so genannte Tinktur ist eine besondere, bis jest noch nicht gekannte chemische Zusammensetzung, eine wirkliche Austösung von thierischer Rohle, welche ich unter allen schwarzen Substanzen als die einzige fand, die allen che=
mischen Zerstbrungs = und Ausbleichmitteln auf dem Papier
am hartnäckigsten widersteht. Während des Trocknens der
Schrift scheidet sich der vorher ausgelöste Kohlenstoff als
wirkliche Kohle ab, welche sich so innig mit den Fasern
des Papiers verbindet, daß die Schrift nur mit dem Pa=
pier selbst zerstört werden kann.

Mehrere achtungswürdige Chemiker, nahmentlich Hr. Dr. Jasnügen in Wien, Hr. Apotheker Salzwedel in Frankfurt am Mann, und Hr. Apotheker Lorleberg in Harzgerode, welche auf Berlangen einiger Wechselhäuser diese Tinte untersuchten, und dieselbe den strengsten unparzthenischen Prüfungen unterwarfen, beurkundeten durch ihre deshalb ausgestellten Zeugnisse die vollkommene Unauslösch= barkeit dieser Tinte.

## II. Notifen.

1. Unerwartete Erzeugung von Ammonium ben, Bereitung des sublimirten salzsauren Sisens.

Von C. Bunger, Apotheker in Dresden.

Bur Bereitung der eben genannten Substanz loste ich reine Eisenfeile in reiner Salzsaure auf. Da ich aber ben dem gewöhnlichen Berfahren stets nur außerst wenig Sublimat crhalten hatte, so wollte ich versuchen, ob vielleicht durch starkere Oxydation des Gisens die Ausbeute ergiebiger aus= fallen mogte. Ich setzte daher der Gisenauflosung von Zeit zu Zeit etwas reine Salpeterfaure zu, woben sich häufig falpetrige Saure in rothen Dampfen entwickelte. Bluffigfeit wurde sodann verdampft, und der trodine Rudstand sogleich auf die gewohnliche Beise ben offnem Halse der Retorte sublimirt. Anstatt aber das gewöhnliche dunkle, roth und blau schielende, schuppige Salz zu erhalten, fand ich ein orangefarbenes festes Sublimat, welches an der Luft nicht zerfloß und in der Farbe so wie bem ganzen Aleugern nach bem eisenhaltigen Salmiack glich. etwas davon in destillirtem Wasser auf und vermischte es mit Kaliauflösung: es entband sich sogleich Ammonium.

Woher kam das hier erzeugte Ammonium? Ware die Salpetersaure zur Aufldsung des Eisens angewendet worden, poer ware sie auch nur schon ben Austdsung des Eisens in der Salzsaure gegenwärtig gewesen, so konnte sich die Bilvung des Ammonium auf ähnliche Art, wie den Behand-lung des Immonium auf ähnliche Art, wie den Behand-lung des Imms mit Salpetersaure, durch Verbindung des gleichzeitig entwickelten und in Reaction versetzten Wassersstoffs und Stickstoffs erklären lassen. Aber in dem obigen Fall war das Eisen schon orndirt, und es läst sich nicht

absehen, wie hier eine Zerlegung von Wasser mahrend des Zusatzes der Salpetersäure, oder da sich davon noch als Arnstallisationswasser in dem eingetrochneten Salze befand, wahrend der Sublimat Statt finden und daher Entbindung von Wasserstoff vor sich gehen konnte. Ich glaube vielmehr, daß der Wasserstoff zum Radical der Salzsaure gehore, und daß von dieser selbst mahrend der Operation ein Theil zersetzt wurde, der den Wasserstoff zu dem gebildeten Ammonium bergab. Ich glaube um so mehr, daß das Radical der Salzsaure Wasserstoff enthalte, da ich zu zwen verschiedenen Mahlen benm Gebrauch der Thermolampe in einer Abthei= lung meines Laboratoriums, die sehr feucht und dumpfig ist, den Geruch von Salzsaure gefunden habe, ohne daß pon dieser Saure selbst etwas bahin gefommen war. dies jedoch nur zwen Mahl mahrend eines halbjährigen Gebrauchs der Thermolampe der Fall gewesen ist, so missen noch andere Umstände daben concurriren, die nur zu gewissen Zeiten und unter besondern Berhaltnissen in der feuchten Kammer in solcher Art eintreten, daß sie die Er= zeugung dur Salzfaure begünstigen.

Ich bitte übrigens, nicht sowohl auf dies Raisonnes ment, als auf die erwähnten Thatsachen Rücksicht zu nehmen, die mit mehrern vielleicht endlich zur Entdeckung

des Radicals der Salzsaure führen.

#### 2. Preisfragen.

Um 26. Man d. J. hielt die Batavische Gesellssellschaft der Wissenschaften zu Haarlem ihre zwen und funfzigste jährliche allgemeine Versammlung. Was in dieser Versammlung verhandelt wurde, zerfällt in folgende Abtheilungen.

- I. Beurtheilung eingelaufener Beantworz tungen von Preisfragen.
- 1. Auf die Frage: Was für Licht haben die neueren Entdeckungen in Ansehung der zusam= mengesetzten Natur des Wassers und der atmosphärischen Luft über die Art und Weise verz breitet, wie die Pflanzen sich nähren? Und

was låßt sich aus dem, was man darüber bestannt lgemacht hat, für den Anbau nüglicher Gewächse herleiten? war eine nicht befriedigende Antwort in deutscher Sprache eingelausen. Die Gesellschaft beschloß, die Frage so zu wiederholen, daß sie vor dem 1. Nov. 1805 beantwortet würde, woben sie den Wunsch äußerte, der Verfasser einer solchen Beantwortung möchte sich besleißigen, in einem deutlichen und bündigen Vortrage das hinlänglich Bewiesene von dem Zweiselhasten gehörig abzusondern, damit man sich einen deutlichen Begrif von dem gegeinwärtigen Zustande unserer, diesen Gegenstand bestressenden Kenntnisse machen könnte, und er möchte dassez nige anzeigen, was sich noch weiter daraus herleiten lasse.

- 2. Auf die Frage: Wie weit ist man, feit deu neueren Fortschritten in der Naturkunde der Pflanzen, in der Einsicht gekommen, auf verschiedenen Arten des Bodens, durch verschiedene Düngerarten das Wachsthum der Pflanzen zubefördern, und was für Belehrungen lassen sich aus den darüber erhaltenen Kenntnissen in Ansehung des Düngens oder Fruchtbarmachens, besonders des dürren und unbebauten Sandebodens herleiten? war ebenfalls eine ungenügende Antwort eingekommen. Sie wurde wiederholt, und soll vor dem 1. Nov. 1805 beantwortet werden.
  - II. Wiederholung von Preisfragen, die vor dem 1. Nov. 1803 hätten beantwortet werden sollen, worauf man aber keine Antwort erhalten hatte. Zu beantworten vor dem 1. Nov. 1805.
  - 1. Was haben die neueren Beobachtungen gelehrt in Betreff des Einflusses, den das Oxygen, oder die Grundlage der reinen Luft im Luftfreise, sie wirke in Verbindung mit dem Lichte, oder nicht, auf die Veränderung der Farben äußert? Und welchen Nugen kann man daraus ziehen?

Die Gesellschaft verlangt, daß man das, was über diesen Gegenstaud durch Beobachtungen und Erfahrungen

gehörig bewiesen ist, deutlich und bundig vortrage, damit das, was man gegenwärtig davon weiß, allgemeiner bekannt werde, und man nicht nur ben gewissen Gewerben, sondern auch im gemeinen Leben, einen vortheilhaften Gebrauch davon mache.

2. Was hat sich, in Ansehung der Reinisgung des verdorbenen Wassers und anderer unreiner Stoffe durch Holzkohle, durch die Ersfahrung bisher hinlanglich bestätiget? In wie fern kann man die daben gebrauchte Methode aus chemischen Gründen erklären? Und welche Vortheile lassen sich in der Folge davon erswarten?

III. Neue Frage, zu beantworten vor dem 1. Nov. 1805.

Da die Erfahrung immer mehr lehrt, daß das Regenzgenwasser, welches durch bleverne Nöhren läuft, oder in blevernen Cisternen sich sammelt, so viel Bleytheile daraus an sich zieht, daß es der Gesundheit sehr nachtheilig ist, und sogar tödtliche Krankheiten verursacht; und da auch auf andere Weise mit dem Bleygiste geschwängerte Speisen und Getränke der Gesundheit in verschiedenem Grade Schazden zusügen: so verlangt die Gesellschaft eine deutliche, gedrängte, jedoch vollständige Abhandlung über diesen Gezgenstand, damit die Wittel, den Gesahren der Bleyvergistung zu entgehen, allgemeiner bekannt werden, und man sich ihre Verbesserung möglichst angelegen seyn lasse. Sie verlangt besonders:

1. Daß man durch Versuche und Beobach=
tungen zeige, in welchen Fållen altein das Bley
dem Wasser Theile mittheilt? Db das Bley,
nachdem es auf diese oder jene Weise bearbei=
tet ist, weniger angegriffen wird? Db man von
der Bleyweißfarbe, womit die bleyernen Roh=
ren angestrichen werden, auch einigen Nachtheil
zu befürchten hat? Und welches ferner die sicher=
sten Mittel sind, bey dem Gebrauche der bley=
ernen Nohren die Bleyvergiftung zu verhüten?

- 2. Daßman zeige, ob es hinlanglich gegrün= bet sen, was man vor einigen Jahren behaup= tete, daß die Verglasung gewisser Topfe und Schässeln gewissen Speisen Vlentheile mit= theile, und was man in diesem Falle zu beobach= ten habe, um dergleichen zu verhüten?
  - IV. In Erinnerung gebracht werden folgende, in frühern Jahren aufgegebene Fragen, zu beantworten vor dem 1. Nivv. 1804.
- 1. Da in jedem Fache der Naturkunde viel darauf ankommt, daß die Hauptwahrheiten besselben kurz und deutzlich zusammengestellt werden: so verlangt die Gesellschaft, daß man aus der großen Anzahl von Schriften über die Wirkung der Voltai'schen electrischen Saule, sie mogen für sich erschienen senn, oder sich in Zeitschriften befinden, zusammenziehe und darstelle:

Eine Abhandlung, enthaltend das Bornehmste von dem, was Volta's electrische Saule, und die damit angestellten Versuche, uns ge-

lehrt haben.

Die Gesellschaft verlangt, daß man das, was in Vetreff der Wirkung dieser Saule, unbezweiselt erwiesen ist, wohl unterscheide von dem, was in dieser Sache noch als Muthmaßung sich betrachten laßt. Ihre Absicht ist bloß, daß das Vornehmste kurz und beutlich vorgetragen werde, und sie wird es gern sehen, wenn man die darüber bekannt gewordenen unbedeutenden Versuche und Veobach=tungen entweder ganz mit Stillschweigen übergeht, oder nur mit einigen Worten berührt. Sie erwartet, daß die Schriften, wovon man ben der Ausarbeitung dieser Abshandlung Gebrauch macht, genau angesührt werden.

2 bis 6. Die in diesem Journal Bd. 1. S. 331 —

332 unter 1. bis 5. aufgeführten Fragen.

V. Folgende Fragen bleiben, unter Anbiestung der gewöhnlichen Belohnung, auf unbestimmte Zeit aufgegeben.

1. Welche einheimische, bis jett hierzu we= nig versuchte Pflanzen konnen, statt auslandi= scher Arzneymittel, mit Rugen gebraucht, und in unsere Apotheken eingeführt werden.

Die Gesellschaft erwartet auf diese Frage solche Ant= worten, worin die Krafte und der Nutzen der einheimischen Arzneymittel nicht blos nach dem Zeugnisse anderer angegeben, sondern aus eigenen Versuchen und Bedbachtungen, die man in unserm Vaterlande angestellt hat, geschöpft sind.

2. Welche einheimische, bisher nicht dazu gebrauchte Pflanzen konnen, zu Folge gemache ter und hinlanglich bestättigter Versuche, einen guten Farbestoff liefern, den man mit Vorstheil bereiten und gebrauchen konnte? Und welte de fremde Pflanzen konnten, besonders aufschlechtem oder unbebautem Boden, hier zu Lande mit Vortheil zu Farbestoffen gebaut werden?

Endlich erinnert die Gesellschaft, daß sie im Jahr 1798 beschlossen hat, in seder jahrlichen allgemeinen Bersfammlung in Ueberlegung zu nehmen, vb unter dem, was man ihr, seit der worhergehenden allgemeinen Bersamm-lung, außer den Antworten auf Preisfragen hat zu kommen lassen, eine, irgend ein Fach der Naturschre oder Naturgeschichte betressende Schrift sich besinde, die, um ihrer Wichtigkeit oder Neuheit willen, eine besondere Achtung verdient, und daß sie, wenn dieser Fall eintrit, einer solzthen Schrift, oder wenn ihrer mehrere eingelausen sind, der interessantesten unter ihnen, die silberne, nach dem Stempel der Gesellschaft geprägte Ehrenmunze, und aufserdem noch ein Geschenk von zehn Ducaten zuerkennen will.

Die Antworten, denen wie gewöhnlich, ein versiez gelter Zettel bengefügt ist, worin sich der Nahme des Verz fassers befindet, konnen hollandisch, franzdsisch, italienisch oder deutsch (diese jedoch mit lateinischen Buch= staben) geschrieben senn, und werden postfren an den Herrn van Marum, Secretär der Gesellschaft gesendet.

Der Preis für eine gekronte Preisschrift vom ersten Range ist eine goldene Gesellschaftsmunze, 30 Ducaten an

Werth, oder nach der Wahl des Berfasser, diese Summe in Gelde.

Die Beantwortungen der auf unbestimmte Zeit aufgezgebenen Fragen, mussen ebenfalls vor dem 1. Novem= ber eingeschickt werden. Die später ankommenden konnen in dem laufenden Jahre nicht zur Preisbewerbung zugelafen werden.

Niemanden, der den Preis, oder das Accessit erlangt, steht es fren, seine gekrönte Abhandlung, es sen in ihrem ganzen Umfange, oder theilweise, es sen besonders, oder als Theil eines andern Werkes, ohne ausdrückliche Erlaubniß der Gesellschaft brucken zu lassen.

3. Beobachtungen über die Electricität der metallischen Substanzen.

Von Haun.

nebersest i von A. F. Gehlen.

Die verschiedenen Erregungsarten der electrischen Kraft in den Körpern bieten Merkmahle dar, deren man sich sehr vortheilhaft zur Unterscheidung der Mineralien bedienen kann. Das merkwürdigste Kennzeichen ist dassenige, welzches aus der durch Wärme erregten Electricität hergenomzmen wird, die bis jetzt nur an sechs Arten von Minerazlien bemerkt worden, nahmlich dem Turmalin, dem Boracit; dem Topas, dem Mesotoppe, dem Prehnit und dem electrizschen Galmen. Eine andere Erregungsweise der Electricität besteht im Reiben, welchem man die idivelectrischen Körper unterwirft. Die Electricität ist bekanntlich von zweherlen Art: Glaselectricität, welche im Allgemeinen den erdigen und säurehaltigen Substanzen zusommt, und Narze elecz

<sup>1)</sup> Aus Annales du Muséum national d'histoire naturelle. Tome III. P. 309 — 314.

electricität, welche vorzüglich die nichtmetallischen brennbaren Substanzen auszeichnet, mit Ausnahme des Diamants, der die Glaselectricität zeigt. Hierzu kommen noch die unelectrischen Körper, welche, um electrisch zu werden, mit einem Leiter in Verdindung gesetzt werden mussen, der es schon ist. Die regulinischen Metalle besitzen vorzüglich die Eigenschaft, durch dieses Mittel electrisch zu werden, und man kann sich desselben bedienen, um ein in einer steinigen Substanz verhülltos Metall zu entdecken; wie dies in Beziehung auf das Eisen der Fall ist, welches einen Bestandtheil des Jaspis ausmacht und seine Gegenzwart durch die Funken verräth, die man mit dem Finger aus dem Stein ziehen kann, während er mit einem electrizssirten Leiter in Berührung ist.

Ich faßte ben Gebanken, die Electricitat der metalli= schen Substanzen auf eine andere Art anzuwenden, indem ich sie isolirte, und sie auf einem idivelectrischen Rorper rieb. Letterer erlangte bann eine Electricität, die nach der Na= tur des reibenden Metalls verschieden ist, und letzteres er= balt nach einer nothwendigen Folge die entgegengesetzte und behalt sie auch, da es isolirt ist, wenigstens einen Augen= blick durch. Bedient man sich z. B. des Zinns zum Reiben eines seidenen Bandes, so bringt es dariu die Glaselectri= citat hervor, anstatt der Harzelectricität, welche benm Rei= ben mit ber Sand Statt finden wurde, und die gegenseitig bas Zinn annimt. Alls ich daher bemerkt hatte, daß die verschiedenen, auf diese Weise gepruften Metalle verschie= dene Electricitaten zeigten, so dachte ich, daß diese verschies denen Zustände die Zahl der Unterscheidungszeichen, welche die Mineralogie aus der Physik entlehnt, vermehren konnten.

Um die hierauf Bezug habenden Bersuche anzustellen, isolire ich ein Stuck des zu prüsenden Metalls, indem ich es mit gewöhnlichem Wachs an eine Stange von Gummizlace oder spanischem Wachs befestige und sühre es dann, indem ich die Stange in der Hand halte, mehrere Mahle über ein Stuck Tuch. Ist die Obersläche des Metallsücks uneben, so muß sie vorher mittelst der Feile geebnet werden. Nach sünf oder sechs Reibungen lasse ich das Metallsück den Knopf der Anhäusungsplatte des sehr bekannten Justenzments berühren, welches Volta erfunden hat, um zugleich zum Condensator und zum Electrometer bey den galvanisch= Neues Alls. Journ. d. Chem. 3. B. 1. H.

Blancon Mark

electrischen Versuchen zu dienen. Diese Operation wieder= hole ich mehrere Mahl, und nachdem ich sodann die Scheibe, welche die Dienste des Condensators thut, auf= gehoben habe, so bestimme ich auf gewohnliche Beise die Alrt der Electricität, welche die Entfernung der benden Blattchen des Electrometers bewirkt.

Ich will jetzt die Tabelle der verschiedenen Metalle vorlegen, die ich dem Bersuch unterworfen habe, und das Resultat, welches mir jedes berselben gab, anzeigen. begreife in diesem Berzeichniß Metalle, welche in der Natur noch nicht in gediegenem Zustande gefunden worden, und die man darin nur durch Absonderung derjenigen Sub= stanzen erhalt, durch welche sie vererzt sind. Diejenigen Substanzen, in welchen das Reiben die electrische Kraft leichter und in hoherm Maße entwickelt als in den andern, habe ich bezeichnet.

Metalle, welche bie Glas= | Metalle, welche bie harz= electricitat annehmen.

Zink; stark. Gilber. Wismuth; stark. Rupfer. Blen. Gifenglanz.

electricitat annehmen.

Platin. Gold. Zinn. Spießglanz. Fahlerz; stark. Rupferglanz; stark. Rupferkies; stark. Blenglanz. Tellur von Nagnac; stark. Spießglanzfilber. Glanzerz; stark. Mickel. Grauer Speiskobalt. Weißer Speiskobalt. Grau = Spießglanzerz. Schwefelfies. Magnet = Gifenstein.

In den Bersuchen mit dem Silber, Rupfer und an= dern Metallen, welche man gediegen findet, operirte ich mit Studen davon in diesem Zustande, so wie mit andern, welche ausgeschmolzen waren.

Ich wiederholte meine Versuche sehr oft und erhielt fast immer dieselben Resultate. Fast nur Magnet = Eisenzstein und der Eisenglanz zeigten Anomalien, indem sie unter gewissen Umständen eine andere Electricität erhielten, als welche die Tabelle zeigt.

Der Stahl, welcher gemeinhin die Glaselectricität annimt, zeigte auch einige Abweichungen, welche wahrscheinlich von einer Verschiedenheit im Verhältnis der mit dem Eisen verbundenen Kohle oder vielleicht von der versschiedenen Härtung herrühren. Diejenigen, welche in elestrischen Versuchen geübt sind, wissen, daß das Vermögen, vermittelst des Reibens eine Art der Electricität vor der andern anzunehmen, bisweilen von Nüancen abhängt, die so schwach sind, daß sie auch dem ausmerksamsten Verdachster entgehen.

Bergleicht man die benden Columnen der obigen Tasbelle unter sich, so wird man bemerken, daß metallische Substanzen, welche dasselbe Ansehen haben, unter sich durch die Resultate der Electrissrung verschieden sind. So wird man bloß hiernach vermeiden, das Silber mit dem Platin, das Silber mit dem Spießglanzsilber, das Gediegen=Rupser mit dem Rupserfies, den Eisenglanz mit dem Fahlerz u. s. w. zu verwechseln.

Einige nietallische Substanzen erlangen eine so merkliche Electricität, daß die Stärke ihrer Wirkungen alleinhinreichend ist, um die durch andere Rennzeichen dargebo=
tenen Anzeigen zu bestätigen. Dahin gehören daß Fahlerz
und der Rupferkies, die nur acht oder zehn Mahl auf dem
Tuche gestrichen werden dürsen, um ost schon durch die
erste Berührung mit der Anhäufungsplatte ein Abstoßen
der Blättchen des Electrometers zu bewirken, so daß sie die
Wände des Glases berühren, in dessen Mitte sie ausgehängt sind.

Uebrigens besitzen die Metalle andere Eigenschaften, welche sie so bestimmt von einander unterscheiden, daß die aus dem Vorigen gezogenen überstüssig zu senn scheinen; ich dachte indessen, daß es nicht gleichgültig senn wurde, die Resultate der obigen Versuche zu sammeln und bekannt zu machen, indem ich sie als blose Thatsachen ansehe,

Cont.

die an einen Zweig der Physik, der seit einigen Jahren durch die schönen Entdeckungen, denen die metallischen Substanzen selbst ihr Dasenn gegeben haben, doppelt interessant geworden ist, geknüpst sind.

4. Anzeige einer neuen vom Hr. von Sbelkranz erfundenen Baumsalbe.

Sorgfältige Baumpflanzer haben zu aller Zeit Mittel gesucht, die Bäume von den Bunden zu befrenen, die sie oft bekommen und die bisweilen ihren ganzlichen Untergang bewirken. Die dazu angewandten örtlichen Nittel, deren eine große Anzahl ist, lassen sich in zwen Klassen theilen: dlige oder harzige und erdige. Die erstern, zu deren Zussammensetzung Therbentin, Wachs, Pech, Narz, Del gesnommen wird, haben das Unangenehme, an der Sonne zu schmelzen und von Insecten gefressen zu werden; die letztern, die vorzüglich aus Kalk, Thon, Gips, Sand, Asche, Mist u. s. w. bestehen und wohin der Baumkitt des Saint = Fiacre und Forsyth gehören, sind nicht von der Unannehmlichkeit fren, durch Wasser aufgeweicht zu werden, ben großer Hitze und Frost zu bersten und sich von der Rinde und der Wunde abzulösen.

Die Anwendung, welche Hr. von Edelfranz von Diesen verschiedenen Baumkitten in seinen Garten und Baum= schulen machte, tieß ihn die Mothwendigkeit fuhlen, sie zu vervollkommenen, und er fand nach mehrern Bersuchen einen, bem er ben Worzug vor allen andern giebt. Er besteht blog in gewohnlichem Leinolfirniß, welcher mit ge= brannten, gepülverten und durchgesiehten Knochen bis zur Dicke eines dunnen Brens gemengt worden. Mit biesem überzieht man die verletzten Baume, die Wunden und die Stellen der glatt geschnittenen Zweige vermittelft eines Pinfels, hachdem man, wie es der gewohnliche Gebrauch vorschreibt, den Stumpf und die Rinde abgeschnitten und alles mog= Richst eben gemacht hat. Man muß diesen Ritt ben trod= nem Wetter amvenden, sonst wurde er nicht genau ankleben, was, wie ben allen Pflastern, die Nauptsache ist, in= dem ihre vorzüglichste Wirkung darin zu bestehen scheint,

den Zutritt der Luft, der Feuchtigkeit und der Insecten abzuhalten. Um diesen Zweck noch vollkommener zu erreischen, wendet Hr. von Edelkranz den Kitt ganz warm an, indem er eine kleine Büchse von weissem Blech mit dem Kitt und dem Pinsel, der durch ein im Deckel der Büchse befindliches Loch geht, in sehr heißes Wasser setzt; worauf man den Kitt mit einigen Pinselstrichen aufträgt; und er sich dann sehr fest anhängt. Da er sehr zähe ist; so dehnt er sich allmählig aus, und während er immer an der Rinde hängt, verstattet er dem Saft, immer weiter vorzudringen und die Heilung zu vollenden.

Das Pulver der gebrannten Knochen besitzt den grofsen Bortheil, die Sonnenstrahlen zurückzuwersen, wodurch es sie verhindert in den holzigen Theil zu dringen und ihn auszutrocknen; daher muß man auch recht weiße ausssuchen, und nachdem man den Kitt angebracht hat, die Lage noch etwas mit Knochenpulver überstreuen. Ben kleinen Bunden und jungen Bäumen ist ein einziger Ueberzug hinreichend; ben großen kann man mehrerer Sicherheit willen, ihn nochmals auftragen wenn der erste trocken ist. Wenn man in Hinsicht der Beschneidung der Wunden und der Operation die gewöhnlichen Vorsichtsregeln beobachtet, so wird man äußerst selten den Erfolg ausbleiben sehen.— Aus dem Bulletin des sciences par la Société philomatique. Nro. 82. Nivose XII. S. 170.

5. Analyse, eines neulich auf Ile de France ents deckten Minerals.

Herr Roch Gesundheitsbeamter auf Ile de France, und ein eifriger Naturforscher brachte von seiner letztern Reise verschiedene Stücke eines Minerals mit, dessen Natur sich aus seinen außen Eigenschaften nicht erkennen ließ.

Dieses Mineral befindet sich am Ursprunge des Kreolens flusses in einem weißen Thon; in der Nachbarschaft kommt bis weilen Eisenkies vor. Es ist dunkelblau und bildet strahlenformig zusammengehäufte, aus einem Mittelpunkt ausgehende Krysstalle; auch sind die verschiedenen von Hr. Roch mitgesbrachten Exemplare kugelformig, wie viele Riese. Die

and the Control

Form der Arnstallen ist schwer zu bestimmen; es sind kleine, einzeln genommen, durchsichtige Blattchen, die viereckige platte am Ende zugeschärfte Prismen zu bilden scheinen. Das specifische Gewicht beträgt 2,539. Es giebt ein blaues Pulver, dessen Schattirung aber zu schwach ist, um in der Mahleren angewandt werden zu können. Das Pulver hat keinen Geschmack, ist in der Salpeter=, Salz= und Schwesfelsaure, die auf etwas weniges Kieselerde, ohne Ausbraussen ganz auslöslich. Vor dem Löthrohr schmilzt es sehr leicht und giebt eine glasige, schwarze, undurchsichtige, mestallisch=glänzende Schlacke, die vom Magnet gezogen wird.

Herr E. L. Cabet fand durch die chemische Unterssuchung, die er mit diesem Fossil austellte, daß es in 80 Theilen enthalte:

| Thonerde   | -   | •   | -           | 4,6  |
|------------|-----|-----|-------------|------|
| Gisenopyd. |     | ٠ ڪ | -           | 33,7 |
| Phosphorfa | ure | -   | -           | 21,4 |
| Ralk —     | 1   | -   | •           | 7,3  |
| Rieselerde | -   | -   | _           | 2,4  |
| Wasser     | -   | -   |             | 10,5 |
|            |     |     | September 1 | 80.  |

Er bemerkt, daß die Gestalt und das Borkommen dieses Minerals in einem Thon, worin man Eisenkiese anstrift, zu dem Glauben veranlassen konnten, daß es von derselben Art sey, als die einzeln vorkommenden blauen Kugeln, welche Springsfeld 1754 in Thuringen in einem kiesigen Boden fand, deren Entstehung dieser Minesralog der langsamen Zersetzung des Schwefelkieses zuschreibt. Borausgesetzt, daß diese Appothese Grund hätte, und daß das Fossil aus Ile de France und aus Thuringen übereinsstimmend wären, so bliebe zu erklären, wie diese Umänderung vor sich gehe, ein Problem, dessen Ausstehn wären, die geschicktesten Ehemiker zu beschäftigen. Journal de Physique, de Chimie etc. Tom. LVIII. P. 259 — 261. Germ. XII.

6. Ueber die Fabrikation feiner irdener Waaren aus gefärbten Thonpasten.

Bekanntlich treiben die Englander einen sehr beträchtlichen Handel mit verschiedenen Thonwaaren, die durch und durch himmelblau, schwarz, gelb, grun und violett gefärbt sind, sich durch eine große Feinheit auszeichnen, und gewöhnlich mit weißen Basreliefs gezeichnet sind, die eine große Wirzkung thun. Die Ersindung derselben gehört dem berühmten Wed gwood, der damit, wie die Sache es auch verdient, großes Glück machte; er wandte die gefärbten Thonpasten nicht bloß zur Versertigung von allerlen Gefäßen, als Theekannen, Milchtopfe, Zuckerdosen 2c. an, sondern auch zu Bijouterien, als Pettschaften, Kingsteinen, Medaillons 2c.

Schon långst war es der Porcellainfabrike zu Sedres geglückt, die blauen Pasten nachzumachen; noch hatte sie es aber nicht versucht, in schwarzem Ihon zu arbeiten, und doch sind die daraus versertigten Gesäße, Theils ihres niedrigen Preises, Theils ihrer guten Eigenschaften wegen die gesuchtesten. Denn wenn gleich die Mennung der Eng-länder, daß der Thee aus einer schwarzen Theekanne besser schwecke als aus seder andern, ein Vorurtheil senn sollte, so ist es doch wahr, daß die Gesäße aus schwarzer Paste, obgleich sie sehr stark gedrannt sind (cuite en grès) schnelle Abwechselungen von Sitze und Kälte sehr gut ertragen, und den darin ausbehaltenen Nahrungsmitteln, obgleich sie nicht glasurt sind, keinen übeln Geschmack mittheilen.

Die Fabrik zu Sevres hat auch in Verfertigung dies fer letztern die ersten Schritte gethan, worin der Director derselben Brogniart sich viel Verdienst erworben, der zuserst ben der Kunstausstellung des Jahres 10 ein großes Gefäß aus schwarzem Thon dem Urtheil der Jury unterswarf. Um andern Kinstlern ben Nachahmung derselben unnütze und kostspielige Versuche zu ersparen, hat er das in der Fabrik beobachtete Versahren mitgetheilt. Die schwarze Thompaste zu Sebres besteht

1. Aus Thon von Arcueil und orndulirtem Eisen, die zusammen gebrannt worden;

2. Aus Thon von Montereau ober einem andern ahnli= chen, Braunsteinoryd und rothem Eisenoryd. Aus der letztern Composition bildet man einen Bren, der unter einer Mühle zerrieben wird und bringt dann eine Quantität von der erstern auf eben die Art zerrieben hinzu. Dieses Gemisch bildet eine Masse, die im Kunstausdruck lang ist, oder sich leicht auf der Scheibe und in Formen behandeln läßt. Das Brennen ist aber sehr schwierig; man muß in der Regierung des Feuers sehr vorsichtig senn und es zu rechter Zeit unterbrechen. Ist der Thon nicht stark genug gebrannt, so erhält er keine schwarze Farbe; ist er es zu sehr, so verliert er die Form und glasirt sich auf der Obersläche. Es wurde Brogniart schwer, diesen Feuersgrad zu tressen, weil er seine Probestücke unter einer Mussel brannte, wo man ihn nicht so in feiner Gewalt hat, als im zweckmäßig eingerichteten Brennosen.

Die schwarzen Gefäße der Fabrik zu Sebres sind, wenn das Brennen gut getroffen ist, von Außen und Innen eben so schwarz, wie die besten englischen. Auch ben den letztern variirt die Nüance, wahrscheinlich nach dem erlittenen Feuerögrade, und man findet welche, die ins Puccfarbene fallen, während andere das schönste Schwarz besißen. Sie sind so hart gebrannt, daß sie am Stahl Feuer geben, und ben den Materialien woraus sie verfertigt sind, konnen sie nie theuer werden. Journal des Mines. Nro. 86. Brum. XII. Vol. 15. P. 156—158. und Annales des Arts etc. Nro. 45. Frim. XII. T. XV. P. 267—273.

#### - 7. Ein Wort zu seiner Zeit!

Aus der Recension der

Einleitung in die bynamische Physiologie, von August Winkelmann. Göttingen ben Dietrich. 1803.

genommen; auch auf andere Fälle anwendbar.

Compositionen von der Art-der gegenwärtigen mussen von der Kritik, wenn sie gerecht senn will, aus demselben Standpunkte beurtheilt werden, aus
dem sie von dem Komponisten genommen wurden. Sie gehen aus von der Einheit der Individualität,

verbreiten sich aufwärts gegen das Princip, abwärts gegen die Erscheinung, und indem sie gleichsam zwischen ber Speculation und der Empirie schweben, bezeichnen sie ent= weder die Stufe, auf der der Producirende sich felber fren= willig fixirt, oder sie erscheinen als die Ruhepuncte, auf benen der Genius in seinem Fluge nach dem Sochsten schaffend verweilt, und ihr Werth kann in jedem Falle nur nach der mehr oder weniger kräftigen Individualität gemeffen werden, die fich in ihnen auspragt. Sie laffen sich in vieler Hinsicht mit den Heldengestalten der alten Bildhaueren vergleichen, die, indem sie eine individuelle Personlichkeit zur Gattung erheben, das Gottliche mit dem Menschlichen verschmelzen und von denen man daher nicht weiß, ob sie eine idealisirte gemeine Natur, oder das zur Gemeinheit heruntergestiegene Ideal darstellen sollen. ift noch Niemand eingefallen, diese antiken Gebilde jener Duplicität ihrer innern Natur wegen zu laftern; der makkere Beschauer hat sich zu allen Zeiten an der höhern Schönheit erfreut, die in ihnen durch den Schlener bes Fredischen durchstrahlt und den schroffen unfreundlichen Tadler flehen sie nicht um Machsicht wegen beffen, was sterblich an ihnen ift, um des Unsterblichen willen; er mag vorübergehen, wenn er sich der Mutter schamt, die ihn wie sie geboren hat! In dem Berhaltniß, worin diese Ge= bilde zur Kunst stehen, stehen jene zur Wiffenschaft, die fich aus dem allgemeinen Medium des Wiffens zur Schule niederschlägt, wenn sie dieselben nicht anerkennen will, wie sich aus ber allgemeinen Religion bie Rirche pracipitirt, wenn sie als Reteren jeden andern Rultus, als den angenommenen aus ihrer Gemeinschaft ausschließt ".

Jenaische Allgem, Literatur=Zeitung Nro. 167. 13. Juli

1804.

#### 8. Winterl's Spftem betreffend.

Herr Chenevir, bekannt und um die Chemie sehr verstient durch mehrere mit großem Scharssinn und vieler Genauigkeit angestellte Untersuchungenin in dem empirischen Theile derselben, hat so eben (in Van Mons Journal de Chimie T. 5. P. 241 — 256 und T. 6. P. 1 — 16) in

"Bemerkungen über Derste d's Materialien zu einer Chemie des 19. Jahrhunderts", eine Beurtheilung des Win=

terl'schen Systems geliefert.

Er bemerkt, daß, da Winterl mit Recht fordere, ihn nicht zu verurtheilen, bevor man seine Bersuche wieders holt habe, er keins seiner Resultate leugnen werde, wenn er nicht den Versuch entweder gerade ben dieser Gelegensheit oder ben einer andern angestellt hätte, und begnügt sich daher größten Theils, Winterl's Versuche, seine erhalztenen Resultate und die von ihm daraus gezogenen Folgezrungen im Auszuge aus dem Auszuge des Herrn Doctor Der sted (der schon an sich zu aphoristisch ist, um eine faßliche sustematische Uebersicht des Winterl'schen Systemszu gewähren) darzulegen, in der Mennung daß sie für sich selbst deutlich genug sprechen, und daß ihre vermenntliche Absurdicht aus ihnen selbst sich mit Händen greisen lassen werde, wozu er, schon im Voraus ben Gelegenheit der Der sted ischen Vorrede und überhaupt, durch die Art der

Darstellung das Seinige möglichst benträgt.

So fagt er, wenn es ben Dersted heißt "Winter ! gehort zu den feltenern Mannern, die mit hellem Auge jede merkwurdige Aeußerung ber Natur, die ihnen vorkommt, betrachten, und sie verfolgen, bis sie selbige verstehen": c'est un de ces hommes rares, qui d'un seul coup-d'oeil découvrent les causes de tous les phénomènes, ferner "unter ihren Sanden entspinnt fich nicht aus einer Erfahrung ein Snstem von That= fachen, sondern aus allen Thatfachen, Die sie tiefschauend in der Natur fauden, wird ihrem Genius ein wirkliches System": il ne marche pas d'une seule expérience à une autre, mais d'une seule expérience à la nature entière; ferner "wenn man daher in der Angabe der einzelnen That= fachen sie weit von der Genauigkeit eines Lavoisier und Bolta findet und beshalb bas Ganze ohne andere Prufung verwerfen wollte, fo warbe man baburch nur verrathen; bag man für Männer wie Winterl den Maßstab nicht besige": si donc nous croyons, qu'il se trompe dans ces expériences, il n'en faut pas conclure contre son système; la faute en est à nous. La nature

nous à resusé toute mesure commune avec Winterl, et nous ne possédons pas les moyens de le

juger. (!!!)

Bas Chenevix von eigenen Bemerkungen und Bersuchen beybringt ist außerst wenig. Am Ende der Darle= gung bes Abschnitts vom Saureprincips in der Derfted= schen Schrift sagt er: er hatte sich deshalb fast gar keine Bermerkungen über bie Bersuche und Meynungen Win= terl's erlaubt, weil sie selbst für diejenigen, die nur geringe Kenntniffe in der Chemie hatten, nicht nothig waren. sen die Falschheit der Folgerungen, die er aus einem Ber= fuch, wie der, wo er behauptet die Salze durch eine gerin= gere als die Glühhitze ganzlich zu zersetzen, zieht, fast in jedem Fall einleuchtend. Das durch Detonation des Manganes= ornds mit Salpeter u. f. w. erhaltene Kali wurde man als kohlenfaures Kali (woher kommt die Rohlensaure, wenn man im verschlossenen Tiegel reines salpetersaures Rali mit durch Salpetersaure gewaschenem Manganesoryd, einer Substanz die sich mit dem Rali verbindet, der zuletzt zur Glubbitze steigenden Ditze aussetz!) erkennen, welches das Ralkwaffer zu kohlensaurem Ralk (in Form einer halbdurchsich = tigen farbelosen Gallerte?) falle, dessen angebliche Flüchtigkeit wahrscheinlich weiter nichts sen, als die Entbindung seiner Saure und mit dieser endige (also verliert der kohlensaure Ralk ben der Destillation mit Baffer seine Saure?). -Die Bersuche zur Bereitung ber Andronie waren, ungeachtet der Beobachtung der 9 von Winterl geforderten Vor= sichtsregeln, ohne Erfolg gewesen. Er hatte beständig Riefel = und Thonerde gehabt, und fur diejenigen, welche diese benden Erden kennten, sen es leicht, sie in den Bereitungs= arten der Andronie und in den Eigenschaften berselben (also Riesel = und Thonerbe haben alle die von ihr ange= geben Gigenschaften, lofen sich unter an dern in Bitriol= saure auf, und geben eine Verbindung, die alle Metalle auflöst u. s. w.?) wieder zu finden. Es soll auch klar senn, daß Winterl eine concentrirte Saure, wiewohl er von ihnen als verschiedenen spricht, mit einer oxygenirten ver= Wahrscheinlich um diesen Mangel an eigentlicher wechsele. Rritik (denn das hier Angeführte ist Alles was er über Winterl's System sagt) zu ersetzen, erlaubt Chenevix sich Spott; da wo er erwähnt, daß der durch die Verbin= bung der Andronie mit Pottasche in dem schwefelsauren

Rupfer bewirkte Niederschlag durch Destillation mit Salpetersaure in dem Ruckstande Rrystalle gebe, die die Farbe und Textur des Email der Zahne haben, gefällt es ihm zu bemerken: daß der Versasser doch nicht versichere,

baß es wirklich Zahne maren.

Buletzt stellt Chenevix noch einige allgemeinere Betrachtungen an. Er bemerkt daß Winterl's Chemie nicht das einzige Product dieser Urt sen, sondern daß man darin ohne Miche die Spuren einer philosophischen Secte erkenne, die seit einiger Zeit "ravage une partie de l'Allemagne" und die er dadurch bezeichnet, daß Idealismus und Dua= lismus ihre Lieblingsworter senn sollen. Er characterisirt und wurdigt sie durch Phrasen, die dieser oder jener gebraucht hat, und welche er als Dogmen der beregten Philosophie ausgiebt. Er fühlt, daß cette manière de morceler un ouvrage, sans le discuter Entschuldigung bedurfe, mennt aber daß es Dinge gebe, die und der Muhe dieser Diskuffion überhoben, wohin er folche Phrasen oder aus bem Zusammenhange geriffene Gatze rechnet, "wovon ein einziger in einem Suftem hinreiche, um Alles zu verwerfen, was daraus abgeleitet werden fonne". Um solche schone Wahrheiten zu begreifen, sagt er, bedürfe es einer eigen= thumlichen Sabigkeit, die man fich durch keinen gleiß er= werben konne, die von selbst und auf einmahl, wie durch abttliche Eingebung komme, welche die Natur aber nur wenigen Menschen ertheile und belegt dies mit Derfteds Vorrede, in ber es Miemand, der mit unverblendeten Alugen fieht, finden wird. Er hofft endlich zur Chre des 18. Jahr= hunderts, daß man bie Gabe bes Herrn Derfted wie das Winterl'sche System an die Seite zu werfen eilen werde,

Ju des 19. Jahrhunderts Ehre ist zu hoffen, daß man es vorher prüfen, und zu Herrn Chenevix's eigener Ehre, daß er gestehen werde, sich in Beurtheilung desselben übereilt zu haben; denn es mag ein Schicksal haben, welches es wolle, es mag als System naturgemäß gefunden werden oder nicht, in einzelnen darin verbundenen Thatsachen mehr oder weniger Modificationen zu erleiden haben, so hat er die Sache gegen dasselbe auf eine Art

geführt, die zu seinem Ruhm nichts hinzufügt.

ঞ্জ,



### In halt.

| . 21 h | hanblungen.                                    | Seite     |
|--------|------------------------------------------------|-----------|
| . ***  |                                                | Otte      |
| 6.     | Neue Bentrage zur nahern Kenutniß der Nas      |           |
|        | tur des Gerbestoffs. Vom Profesor Eromms,      |           |
|        | dorff in Erfurt.                               | 111/146   |
| 7.     | Untersuchungen über bie Werginnung des Rue     |           |
|        | pfere, die ginnenen Gefaße und bie Glafur.     |           |
|        | Von L. Proust. s = 1 s s                       | 146:170   |
| 8.     | Versuche über die Fettsäure. Vom Oberme.       |           |
|        | dicinalassessor Rose.                          | 170 : 183 |
| 9.     | Ueber Darstellung der Alkalien aus ihren Wers  |           |
|        | bindungen mit Schwefel. , , ,                  | 183 : 200 |
| I.     | Ueber bie Zerfegung ber Schwefelalkalien burch |           |
|        | Blen und Manganesornd. Von J. J. Dig c.        | 183 / 188 |
| II.    | Versuche über die von Dige angegebene Bere     |           |
|        | setzungsart des Schwefelbarnts durch Manga:    |           |
|        | nesornd. Von E. F. Bucholi.                    | 188 / 200 |
| 10.    | Prufung verschiebener angegebenen Scheibungs.  |           |
|        | methoden bes Nickels und Kobalts. Won C.       |           |
|        | 7. 00 4 . 1 .                                  | 201:212   |
|        |                                                |           |

.

---

|       | s.                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT 8: | Scite teratur; Correspondenz; Notizen. , 213,220                                                                                        |
| 2 (1  | terutur, Correspondent, Atorizen. 3 miz 3220                                                                                            |
| I.    | Litteratur.                                                                                                                             |
| •     | Akademische Schriften , , 213 = 216                                                                                                     |
| 2.    | Correspondens.                                                                                                                          |
|       | Schreiben des hrn. Hisinger aus Köping. : 216:217                                                                                       |
| 3.    | Motizen.                                                                                                                                |
| 9.    | Ueber eine eigenthumliche vogetabilische Gub:                                                                                           |
|       | stanz. Vom Obermedicinalassessor Rose. s 217:219                                                                                        |
|       |                                                                                                                                         |
| 10.   | Ueber einige galvanische Versuche. Von                                                                                                  |
| 10.   | Ueber einige galvanische Versuche. Von<br>Giobert. 5 5 5 219=220                                                                        |
| 10.   | Giobert. s s s s 219=220<br>Ueber die Strengfluffigkeit, welche die Talk:                                                               |
|       | Giobert. 5 5 5 219=220<br>Ueber die Strengflüssigfeit, welche die Talk:<br>erde den andern Erden mittheilt. Von dem:                    |
| 11.   | Giobert. 3 3 3 219=220<br>Neber die Strengflüssigkeit, welche die Talk:<br>erde den andern Erden mittheilt. Von dem:<br>selben. 4 4 220 |
| 11.   | Giobert. 5 5 5 219=220<br>Ueber die Strengflüssigfeit, welche die Talk:<br>erde den andern Erden mittheilt. Von dem:                    |



Neues

allgemeines

Journal

ber

Chemie.

Zwentes Heft.

Dritten Bandes zwentes Heft.

# I. Abhandlungen.

6.

Neue Bentrage zur nahern Kenntniß der Natur des Gerbestoffs.

Von D. Joh. Bartholma Trommsdorff. Professor der Chemie zu Erfurt.

Man wußte schon in den fruhern Zeiten, daß sehr viel Begetabilien dem Baffer, wenn sie damit übergoffen wer= den, die Eigenschaft ertheilen, die Berbindungen bes Gifens mit Sauren schwarz zu fallen, und leitete biese Gigenschaft von einem besondern Stoffe, oder nahern Bestandtheile bes Pflanzenreichs her, den man abstringirenden Stoff. ober zusammenziehendes Princip nannte, wegen bes an ihm bemerkbaren zusammenziehenden Geschmacks. Aus mehrern Erscheinungen muthmaßten schon die Dijoner Academisten, daß diese Substanz die Natur einer Gaure besitze, und biese Vermuthung schien durch die Versuche des verewigten Scheele, der eine wirkliche Saure in Arnstallgestalt aus den Gallapfel darstellte, zu volliger Gewißheit erhoben zu seyn, daher man auch die Rahmen abstringirende Substanz und Gallussaure für gleichbedeu= tend ansah.

Erst in den neuern Zeiten glaubte Seguin gefunden zu haben, daß ein reeller Unterschied zwischen der Galluß- saure und dem abstringirenden Stoffe sen, und zeigte durch Erfahrung daß in der That letzterer Eigenschaften besitze, die der erstern keinesweges zukommen, und diese Thatsache wurde endlich durch Proust's Versuche außer allem Zweisfel gesetzt; obgleich neuerdings J. A. Scherer in Wien, jedoch ohne hinlängliche Gründe, das Gegentheil behaupttete, welche Behauptung auch von A. N. Scherer in Dorpat mit Benfall aufgenommen wurde.

Ich bin hier nicht Willens eine Geschichte bes zus sammenziehenden Princips aufzustellen, zumahl da Sesguin's, Proust's u. a. Versuche noch so neu sind, und ziemlich allgemein bekannt seyn dürften, und da überdies Karsten (in Scherer's Journ. d. Chem. B. VII. S. 472 ff.) die Resultate der Untersuchungen des zusammensziehenden Stoffes erst neuerdings zusammengestellt hat.

Wenn es nun aber auch allerdings nach allen bisher bekannten Versuchen unbezweiselt bleibt, daß die Gallussfäure, und der zusammenziehende Stoff, oder Gerbestoff (Tannin, Materia scytodephica) wesentlich von einander unterschieden sind, ob sie schon fast immer mit einander in Verbindung angetroffen werden, so ist doch nicht zu läugenen, daß wir noch lange keine genaue Kenntniß von den Sigenschaften des reinen zusammenziehenden Princips bestigen, daß selbst mehrere der aufgestellten Thatsachen sich und andern Analogien widersprechen. Noch verwickelter endlich wird dieser Gegenstand durch Proust's neuere Vemerfung, daß der Gerbestoff selbst abweichender Vers

and the second second

änderungen fähig sen, oder daß es eigentlich mehrere Arten von Gerbestoff gebe.

Nur genaue, wiederholte und abgeänderte Versuche sichren endlich zu Resultaten, aus welchen sich allgemeinere Satze herleiten lassen, und dieses bewog mich zur Anstel= lung der hier erzählten Versuche.

So wenig man noch bestimmt die Kennzeichen des reinen Gerbestoffs aufgestellt hat, so scheint man doch diesen Stoff in den Gallapfeln am reinsten vermuthet zu haben, und in der That geben die Gallapfelinfusionen mit der Leimauslösung am deutlichsten und häusigsten jenes merkwürdige, im Wasser unauslösliche, im frischen Zustande elastische, nicht faulende Product, daher ich auch die Galläpfel zu meinen Versuchen wählte.

Erster Versuch. Drey Pfund der besten Gallapsel wurden sein gepülvert, und in einem Glaskolben mit 40 Pfund destillirtem Wasser, unter sleißigem Umrühren in einer Temperatur von 15° Reaumur 3 Tage lang stehen gelassen, dann wurde alles auf einen leinenen Spizbeutel gegossen, und nachdem die Flüssigkeit abgelausen war, der Rückstand in den Kolben zurückgebracht, abermahls mit 40 Pfund destillirtem Wasser ausgezogen, und dieses wurde noch zwen Mahl, jedes Mahl mit einer gleichen Menge Wasser wiederholt. Der letzte Aufguß war völlig ungesfärbt, und reagirte kaum auf eine Eisenaussbsung. Das kalse Wasser ist also im Stande alle aussbeiche Theile aus den Gallapseln in sich zu nehmen.

Zwenter Versuch. Die sammtlichen Flussigkeiten welche zusammengemischt eine Rheinweinfarbe besaßen,

wurden jetzt in einer Porcellainschaale im Sandbade bis auf den vierten Theil ben sehr gelindem Feuer verdunstet, alsdann aber nach bem Erkalten, weil sie trube geworden, durch eine dichte Leinwand geseihet. Vermuthlich rührte dieses Trübewerden vom Extractivstoffe her, der sich mahrend dem Abrauchen orndirte. Jetzt wurde alles bis zu einer diden Saftconsistenz verdunstet, der dunkelbraune aber sehr durchsichtige Saft auf mehrere flache Schusseln von Porcellain gegoffen, und diese, mit Papier zugebeckt, auf ein Gerufte in der Nahe eines geheitzten Ofens gesetzt. Binnen acht Tagen war alles trocken, und ließ sich mit einem scharfen glafernen Spatel in dunnen Blattern leicht von den Tellern absondern. Die dunkelbraune Masse betrug am Gewicht 30 Ungen, bennahe zwen Drittel ber angewen= beten Gallapfel, und verlor, nachdem sie noch einige Tage zerrieben auf dem warmen Dfen gestanden hatten, noch 11 Ungen am Gewicht.

Dritter Bersuch. Dren Mahl wurde die Masse (Bers. 2) mit ihrem drenfachen Bolum absoluten Alkohol (nach Richters Methode bereitet, und mit einem Richterschen Alsoholimeter geprüst) extrahirt; in dem letzten Auszuge konnte man aber kaum noch eine Spur von Gallussäure wahrnehmen, die der erste am häusigsten enthielt, und von deren Abscheidung ich ben einer andern Gelegenheit reden werde. Um alle Gallussäure fortzuschaffen, übergoß ich den Rückstand noch zwen Mahl mit einem Alkohol, der 10 Procent Wasser enthielt, und erhielt so noch dunkel gesärbte Tinkturen, die freylich auch viel Tannin enthielten, das ich aber lieber verlieren

wollte, um alle Gallussäure fortzuschaffen. Dessen ungeachtet rothete der Rückstand noch, wenn etwas davon im Wasser aufgelöst wurde, die Lakmustinktur. Der getrockvete Rückstand wog jetzt nur noch 25 Unzen.

Vierter Versuch. Um zu feben, ob ber Ruckstand (Berf. 3.) noch Gallussaure enthielt, brachte ich ein Paar Unzen besselben in eine Retorte über eine Lampe, und er= hitzte ihn gelinde. Es stieg keine Gallussaure auf. Zu einem Gegenversuche wurde eine Unze Gallapfel mit kaltem destillirten Wasser behandelt, die Flussigkeit zur Trockneeingebickt, und bemselben Wärmegrade ausgesetzt, worauf sich sogleich in der Wölbung der Retorte krystallinische Gallussaure anlegte. Woher aber die Reaction einer Saure (Berf. 3) ? ist es bem Gerbestoff eigen, die blaue Lakmus= tinftur zu rothen, oder ift noch eine frene Gaure ben bem Gerbestoff? Diese Frage wage ich nicht zu entscheiden, ob ich schon eher geneigt bin, das letztere anzunehmen, da es bekannt ift, welch eine unbedeutende Menge einer Gaure es bedarf, die emfindliche Farbe des Lakmuspapieres zu verandern, eine so geringe Menge, die vielleicht durch keine chemische Runft abgeschieden werden kann.

Finnfter Versuch. Ich vermuthete aber in jenem mit Alkohol behandelten Gerbestoff auch wohl noch ander= weitige Bestandtheile, z. B. Schleim, Extractivstoff u. s. w. und suchte diese abzusondern. In Dinsicht des Extractiv= stoffs glaubte ich dies nicht besser bewirken zu können, als durch wiederholtes Ausschen mit destillirtem Wasser, Filtri= ren und Verdunsten, und diese langweilige Operation habe ich vier Mahl wiederholt, und zuletzt sonderte sich nichts

mehr wieder ab, sondern die eingetrocknete Masse loste sich vollig, und hell im Wasser auf.

Sechster Bersuch. Das Dasenn bes Schleims in dem so behandelten Gerbestoff vermuthete ich aus folgendem Versuche: ich hatte eine Unze deffelben in acht Ungen Waffer aufgeloft, und in einem unverstopften Glase in einer warmen Stube stehen lassen, worauf sich in kurzer Zeit eine starke Schimmelhaut auf der Flussigkeit bildete. Nachdem ich die Flussigkeit filtrirt und erhitzt hatte, ließ ich sie abermahls stehen, und nun schimmelte sie nicht wieder. Ich verglich jetzt diese Auflösung mit einer Auflö= sung, die ich frisch bereitet hatte im Geschmack, Geruch, Berhalten gegen Leimauflbsung, Alkalien u. f. w. und fand keine Verschiedenheit. Es schien mir daher nicht unzweck= maßig zu seyn, ben sammtlichen Gerbestoff auf eine gleiche Art zu reinigen. Ich loste ihn also in destillirtem Wasser auf, ließ ihn in leicht bedeckten Buckerglasern in einer war= men Temperatur bis zur Entstehung einer starken Schim= melhaut stehen, filtrirte die Flussigkeit und dunstete sie wieder zur Trodine ab. Loste ich jetzt wieder etwas von dieser Substanz auf, so schimmelte sie nicht mehr. Hier könnte man vielleicht glauben, daß dieses Verfahren nicht zweckmäßig gewesen sen, allein da ich fand, daß nach dieser Operation das Tannin nicht verändert wurde, alle haupt= eigenschaften besaß, die es zuvor hatte, so mußte ich es für sehr nutslich halten. Es wurde boch dadurch ein fremder Stoff (hochstwahrscheinlich Schleim) zerstort, und fortge= schafft. Daß die Mischung des zusammenziehenden Princips nicht verändert wurde, folgt doch wohl aus dem Beybe

halten seiner characteristischen Eigenschaften von selbst; und die etwa gebildete Essigsaure wurde durch das Erhitzen wieder vertrieben; auch hat die Essigsaure, wie die fernern Versuche zeigen werden, keinen besondern Einfluß auf den Gerbestoff.

Siebenter Bersuch. Auf biese Art glaubte ich nun ein reines Tannin dargestellt zu haben. Dieses wollte ich in Rudficht seines Berhaltens gegen andere Stoffe un= tersuchen, bann bamit ben Gerbestoff vergleichen, ber nach den verschiedenen Angaben Proust's dargestellt war, und so auf bestimmte Resultate gelangen. Nach Proust wird ein reines Tannin erhalten, wenn man in einen gefattigten Gallapfelauszug eine Auflösung von kohlensaurem Rali bringt; es entsteht ein Niederschlag der nach ihm reines Tannin ist, man soll ihn blos mit ein wenig kaltem Basser auswaschen, um ihn rein zu haben. Ich loste also von meinem Gerbestoff zwen Ungen in destillirtem Wasser auf, und setzte so lange eine gesättigte Auflösung von kohlen= saurem Rali hinzu, bis nichts mehr niederfiel; ein schmutzig gelber Niederschlag hatte sich abgesondert, und die darüber= stehende Flussigkeit war kaum noch blaßgelb gefärbt; ich brachte alles auf ein Filtrum; die durchgelaufene Flussigkeit farbte sich nach dem Filtriren dunkelgrun, und eben so farbte sich auch das ganze Filtrum. Diese Erschei= nung ruhrt wahrscheinlich von einer Ginfaugung bes Gauer= stoffs her, weil etwas Hydrothionsaure die grune Flussig= keit so gleich entfarbte. Um auf dem Filtrum ein reines Tannin zu behalten, übergoß ich den Ruckstand sechs Mahl mit wenig kaltem destillirten Wasser, wodurch sich

frenlich wieder sehr viel auflöste, der Rückstand wurde gestrocknet mit A bezeichnet, und einstweilen in einem versstopften Glase ausvewahrt. Die durchgelausene Flüssigkeit aber wurde in zwen Theile getheilt; der eine Theil bengelindem Feuer zur Trockne verdunstet, der trockne Rückstand mit B bezeichnet, der andere aber auf folgende Artgeprüft:

- 1. Eine Auflösung von Nausenblase in destillirtem Wassererregte keine Trübung in der Flüssigkeit, und es son= berte sich nichts ab.
- 2. Wurde die Flüssigkeit mit einer Saure, gleichviel mit welcher, und dann mit der Hausenblasensolution ver= fetzt, so entstand so gleich eine Trübung, und die be= kannte lederartige Masse sonderte sich ab.
- 3. Wurde die Flussigkeit mit der Hausenblasenausschung versetzt, und nachher eine Saure hineingetröpfelt, so war der Erfolg derselbe.
- 4. Wurde die filtrirte Flussigkeit, die alkalisch und nicht adstringirend schmeckte mit einer Saure versetzt, und dann rothes salzsaures Eisen hineingetröpfelt, so ent= stand ein schwarzblauer Niederschlag.

Achter Versuch. Der auf dem Filter gebliebene Niederschlag A. betrug am Gewicht zwen Drachmen, und sah
schwarzgrau aus, er hatte bennah keinen Geschmack, und
wurde in zwen gleiche Theile getheilt. Der eine Theil
wurde mit 32 Theilen destillirtem Wasser ausgekocht, verlor aber dadurch nur 0,33 Theile seines Gewichts, der
Rückstand blieb unausschlich im Wasser. Die filtrirte Auflösung verhielt sich auf solgende Art: 1) Sie trübte die

Leimsolution nicht: 2) wurde sie mit einer Saure versetzt und dann mit der Leimaussbssung vermischt, so entstand der unaussbssliche bekannte Niederschlag. Es verhielt sich also diese Aussbssung ganz wie jene (Vers. 7) nur ihre Farbe war nicht grün, sondern einem Galläpfeldekokte sehr ähnlich, und der Geschmack abstringirend.

Neunter Versuch. Jener Kückstand, der ben der Auskochung (Vers. 8.) auf dem Filter blieb; wurde mit mäßig starker Salpetersäure übergossen, worin er sich ben einiger Erwärmung schnell, und mit einer vortreslich rothen Farbe auslöste. Ben fernerer Erhitzung entstand Salpeterzas, und die Flüssigkeit nahm eine blaß weingelbe Farbe an. Diese Flüssigkeit trübte die Leimsolution, auch nachdem die frene Säure mit Ammonium gesättigt war, nicht, auch entstand weder vorher, noch in diesem Falle mit rothem salzsauren Eisen die geringste Trübung. Wurde sie aber mit sauerkleesaurem Kali versetzt, so entstand ein häusiger weißer Niederschlag, der im Platinatiegel ausgeglühet sich wie reiner Kalk erhielt.

Zehnter Versuch. Die andere Halfte des ausgestochten Rückstandes, wurde im Platintiegel, ben dem Zusgange der Luft geglühet, und ließ sich schwer einäschern, der grünlichweiße Rückstand, wurde mit Salpetersäure ershist, und löste sich bis auf eine Spur Kohle vollkommen auf. Aus der filtrirten Flüssigkeit schlug kohlensaures Kaliein weißes Pulver nieder, das alle Eigenschaften des kohlenssauren Kalks besaß.

Eilfter Versuch. Der im 7. Versuch erhaltene und mit B bezeichnete trockne Rückstand, wurde an der Luft

Inches Combo

etwas feucht, und löste sich im Wasser wieder ziemlich leicht auf, woben sich jedoch einige unauslösliche Theile absonderten. Die Ausschung schmeckte alkalisch und reagirte
nicht eher auf eine Hausenblasenaussösung, als bis sie mit
einer Saure gesättigt war, nur dann erst entstand der bekannte Niederschlag. Mit Salpetersäure erhitzt, wurde sie
durchaus zersetzt, erst roth, dann blasgelb, und wirkte nun
nicht mehr auf Leimsolution, noch auf Eisensalze, aber auch
sauerkleesaures Kali brachte darin so wenig einen Niederschlag hervor, als kohlensaures Kali.

Aus diesen Versuchen kann ich folgende Resultate ziehen: 1) Der auf obige Urt bereitete Gerbestoff ist noch nicht rein, sondern enthält Kalk (ohne Zweifel wohl in Verbindung mit einer Saure) wie Vers. 9 und 10 zeigt. 2) Durch den Zusatz von kohlensaurem Rali entsteht ein Niederschlag, der aber keinesweges reiner Gerbestoff, sondern eine Berbindung von Kali, Kalk und Tannin ift. 3) Ein großer Theil des Gerbestoffs bleibt in der Flussigkeit auf= geloft, und scheint in chemischer Verbindung mit dem Rali zu senn. 4) Proust's neues Verfahren durch kohlen= faures Rali aus einer Extraction der Gallapfel reinen Ger= bestoff niederzuschlagen, ist daher auch gar nicht anwend= bar, und Proust irrt, wenn er den Miederschlag für reines Tannin halt. Auch scheint mir die Erklarung, daß der Gerbestoff beshalb vom Kali niedergeschlagen werde, weil ihm dasselbe Wasser entziehe, gar nicht gegründet zu senn, benn ware dieses der Fall, so mußte sich ja ber Gerbestoff auch schon ben dem Verdunsten niederschlagen, oder durch Alkohol pracipitirt werden, mas aber keines= weges geschieht.

Es schien mir nothig zu senn, auch die Einwirkung des Kali im ätzenden Zustande auf den Gerbestoff zu prüfen, deshalb stellte ich folgenden Versuch an.

3 wolfter Bersuch. Gin Theil meines Gerbestoffs wurde in 6 Theilen destillirtem Wasser aufgelost, und bazu allmählig eine concentrirte reine Aetzlauge getröpfelt. Es wurde alles so dick wie ein Bren, und ich brachte es auf ein Filtrum. Die wenige Flussigkeit, welche ablief, war braun, aber doch ziemlich entfarbt; am andern Tage hatte sie eine schone dunkelgrune Farbe angenommen und das ganze Filtrum war schwarzgrün. Ich wusch das auf dem Filtrum befindliche sechs Mahl mit kaltem bestillirten Wasser ab, und trodnete ben Ruchtand, ber jetzt 0,20 bes angewandten Gerbestoffs betrug und zerrieben ein kaffeebraunes Pulver darstellte. Im Platintiegel erhitzt, kam dieser Ruck= stand nicht in Fluß, sondern fieng vielmehr an, mit einer leichten Flamme zu glimmen, und ließ sich fehr schwer einaschern. Die zurückbleibende Alsche war geschmacklos, loste sich mit Aufbrausen in Salpetersaure auf, wurde dar= aus durch sauerkleesaures Rali niedergeschlagen, und der ausgeglühte Niederschlag hinterließ reinen Kalk.

Drenzehnter Versuch. Die von dem Niederschlage (Wers. 12) absiltrirte Flüssigkeit wurde zur Trockne vers dunstet, und während des Verdunstens setzte sich noch etwas von einem Niederschlage ab. Die Flüssigkeit wurde nun ganz zur Trockne eingedickt, und lieserte eine Masse, die sich im Wasser wieder sehr leicht mit einer dunkelbraunen Farbe auslöste, die Aussossung der thierischen Gallerte nicht veränderte, aber mit einer Säure versetzt, augenblicklich

die Zersetzung hervorbrachte, kurz sich in allen Stücken wie jene (Vers. 7.) verhielt.

Das ätzende Kali bewirkte also eine gleiche Erscheinung, wie das kohlensaure, es entstand nähmlich ein Niederschlag, der Kalk enthielt, und die Flüssigkeit enthielt den Gerbestoff mit Kali verbunden.

Es war mir nun allerdings sehr viel daran gelegen, den Kalk aus dem Gerbestoff abzusondern, denn es war leicht möglich, daß derselbe, oder das Kalksalz doch einen Einfluß auf manche Erscheinungen hatte, die man sonst dem reinen Gerbestoff zuschrieb. Diesen Endzweck glaubte ich am besten zu erreichen, wenn ich die Auflösung des Tannin mit Barytwasser versetzte, ich glaubte dadurch das Kalksalz zu zersetzen, nachher den etwa in der Flüssseit besindlichen Baryt durch Schwefelsaure zu scheiden u. s. w. Ich erreichte aber meinen Zweck nicht, wie der nachsolgende Bersuch lehren wird, weil der Baryt alles Tannin niedersschlug.

Vierzehnter Versuch. Ich löste einen Theil meisnes Gerbestoffes in sechs Theilen Wasser, und tropfelte so lange Varytwasser hinein, als noch etwas niedersiel. Die Flüssigkeit, welche über dem Niederschlage gestanden, war ganz entfärbt, und enthielt kaum noch eine Spur Tannin. Der getrocknete Niederschlag sah grünlich grau aus, in Salpetersaure löste er sich leicht auf, woben sich einige schwarze Flocken absonderten, die sich wie ein Harz verhielten; auch blieb ein Rückstand, der sich nicht im Wasser ausschen ließ, ich kochte ihn mit kohlensaurem Kali in einem kleinen Gläschen und brachte ihn auf ein Filtrum,

worauf ein weißes Pulver blieb, welches nach dem Ab= waschen mit Salzsäure lebhaft außbrauste, und sich auslöste; wurde in diese Auslösung Schweselsäure gebracht, so entstand eine starke Trübung. Diese wenigen Versuche (mehrere anzustellen verstattete die geringe Menge nicht) ließen mich vermuthen, daß dieser unaufgelöste Rückstand schweselsaures Varyt war. Die pomeranzengelbe Auslösung in Salpez tersäure gab mit Schweselsäure versetzt, einen reichlichen Niederschlag von erzeugten schweselsaurem Varyt.

Funfzehnter Bersuch. Rach Proust sollen masserbegierige Salze das Tannin rein aus der Auflösung im Waffer scheiden. In eine concentrirte Auflösung von Tannin, brachte ich die Halfte des Gewichts reinen trocknen falzsauren Kalk, und schüttelte alles gut durch einander. Es entstand eine sehr starke Trubung, und nach Berlauf einer halben Stunde brachte ich alles auf ein Filtrum. Die Flussigkeit lief so gefarbt durch wie vorher, und reagirte noch mit derselben Energie auf die Auflosung ber thierischen Gallerte, wie mich ein vergleichender Bersuch lehrte. Der Ruckstand auf bem Filtrum wurde so oft mit faltem Baffer übergoffen, bis daffelbe ungefarbt ablief, wozu aber kaum ein brenmahliges Aufgießen nothig mar; nach bem Trocknen stellte es einen leichten seibenartig glanzenden geschmacklosen Rorper dar, der sich auf folgende Art verhielt:

- 1. Kaltes Wasser nahm ihn wenig auf, und von heißem Wasser erforderte er eine ziemliche Menge zu seiner Auflösung.
- 2. Diese Auflösung wurde durch Kalkwasser nicht getrübt.

- 3. Salzsaurer Barnt erregte darin einen starken in Salpetersaure unauflöslichen Niederschlag.
- 4. Sauerkleesaures Kali brachte einen starken Rieder= schlag darin hervor, der in Salpetersaure sich schnell auflöste.
- 5. Das Glühen veränderte den weißen Präcipitat nicht im geringsten.
- 6. Mit Kohlenpulver vermengt, und in einem kleinen Tiegel geglühet, entwickelte er, nach dem Erkalten mit Salzsäure übergossen, den Geruch nach Sydro-thionsäure.

Diese Versuche scheinen hinlanglich zu beweisen, daß bie abgesonderte Substanz nichts weiter als schwefelsaurer Kalk ist, und so ware denn auch nun gefunden, in welchem Zustande der Kalk in dem Gerbestoff vorhanden gewesen. Die Abscheidung des schwefelsauren Kalks durch salzsauren Kalk, beruht wohl auf der Entziehung des Auflösungsmittels, indessen ist es doch in der That sonderbar, daß sich der schwefelsaure Kalk nicht abscheidet, wenn man den adstringirenden Stoff in der möglichst geringen Menge Wasser auflöst, oder daß er sich ben dem allmähligen Verdunsten nicht durch Krystallisation absondert.

Sechszehnter Versuch. Einen Theil meines Gerbestoffs, loste ich in 8 Theilen Wasser auf, und tröspfelte dann etwas kohlensaures Kali hinein, sonderte den Niederschlag ab, und tropfelte in die filtrirte Flussigkeit so lange reines essigsaures Vley, bis kein Niederschlag mehr erfolgte, und die über demselben stehende Flussigkeit ganz wasserhelle war. Der entstandene Niederschlag wurde gut

mit bestillirtem Wasser ausgewaschen und getrocknet. Der durch kohlensaures Kali abgesonderte Niederschlag lbste sich in Salpetersaure mit Entwickelung von Salpetergas einer dunkelrothen Flussigkeit auf, ans der sich durch die bekannten Mittel Kalk abscheiden ließ. Das gerbestoff= haltige Blen wurde nach dem Trocknen fein gerieben, und in eine Woulfische Flasche in destillirtem Wasser ver= breitet, worauf ich dann eine betrachtliche Menge gasformige hydrothionsaure hineinstromen ließ. Das Wasser farbte sich allmählig und nahm die Farbe einer concentrirten Tan= ninauflosung an. Die Flussigkeit wurde nun einige Mahl aufgekocht, und nach dem Erkalten filtrirt, das auf dem Filter bleibende Sydrothionblen aber noch zwen Mahl so behandelt, worauf sich weiter nichts daraus entbinden ließ. Die sammtlichen Flussigkeiten wurden nun ben gelindem Feuer zur Trockne eingedickt, und stellten eine Masse dar, welche ich jetzt fur reinen Gerbestoff halte; denn ihre Auflösung gab zwar mit kohlensaurem Rali einen Niederschlag, allein in diesem war kein Kalk mehr zu entdecken, und er loste sich wieder vollkommen in destillirtem Wasser auf, auch bemerke ich noch, daß das auf diese Art dargestellte Tannin viel leichter im Wasser auflöslich ist, als es vor= her war. Das Sydrothionschwefelblen besaß eine schwarze Farbe, und hatte hin und wieder gelbe Schwefelpuncte, benin Erhitzen in einem verschlossenen Gefäß entwickelte sich daraus schwesligte Saure, es sublimirte sich Schwefel und es stieg eine empyreumatische Flussigkeit auf, ein Beweis, daß noch etwas Gerbestoff damit verbunden war, der sich nicht hatte abscheiden lassen. Auf diese Art ware nun wirklich das adstringirende Princip rein bargestellt!

worden, jedoch mit Verlust. Indessen stieß mir noch ein Zweisel auf, nahmlich der, ob nicht etwa die Hydrothion= saure ben der Abscheidung des Gerbestoffs einen nachthei= ligen Einfluß geaußert habe?

Siebenzehnter Versuch. Ich loste daher einen Theil meines noch mit schweselsaurem Kalk verunreinigten Gerbestoffs in destillirtem Wasser auf, und ließ eine Zeit durch gassormige Sydrothionsaure hineinstromen. Nachdem die Flüssigkeit erhitzt, filtrirt und abgeraucht worden, lieserte sie den Gerbestoff unverändert zurück. Die Sydrothionsaure äußert also keine besondere Wirkung auf den Gerbestoff.

Ob alle Gallapfel schwefelsauren Kalk enthalten, weiß ich nicht, und glaube vielmehr das Gegentheil, daß aber die von mir gebrauchten nicht fren davon waren, erhellt aus den erzählten Versuchen. Denn daß man dieses Salz nicht aus dem angewandten Wasser ableiten kann, folgt daraus, weil durchaus destillirtes Wasser gebraucht wurde.

Man durfte vielleicht fragen, warum ich diesen weit= läusigen Weg gieng, um den reinen Gerbestoff darzustellen, da doch Proust kürzere Processe angegeben, diese Sub= stanz darzustellen, dazu aber bestimmten mich folgende Gründe: erstlich war ich aus eigenen Versuchen überzeugt, daß mehrere der angegebenen Methoden keinen reinen Ger= bestoff lieserten, und zwentens seste ich in die andern eben= falls ein Mißtrauen. Die erste Methode welche Proust bekannt machte, bestehet darin, den Gerbestoff aus einem Galläpseldekokt durch salzsaures Zinn niederzuschlagen, und das erhaltene Zinntannat durch Sydrothionsaure zu zer= setzen, zc. Allein späterhin fand Proust selbst, daß der

Niederschlag den die Zinnauflösung in einem Gallapfelaus= jug hervorbringt, eine Berbindung von Gallussaure, und Gerbestoff mit Zinnornd ist. Die zwente Art den Gerbestoff zu gewinnen soll barin bestehen, daß man eine con= ceontrirte Gallapfelinfusion durch kohlensaures Kali zerlegt: allein wir haben schon oben bemerkt, daß dieser Mieder= schlag nichts weniger als reiner Gerbestoff ist (Bers. 11) und ich werde wieder auf diesen Gegenstand zurück kommen. Ferner foll man nach Proust ben Gerbestoff aus seiner Auflösung in Wasser durch Salze abscheiden konnen, die eine große Verwandtschaft zum Waffer haben, was mir aber nicht hat gelingen wollen. Endlich soll auch die Schwefelfäure als Abscheidungsmittel dienen. Man soll nahmlich zu einem ziemlich starken Gallapfelauszug so lange Schwefelsaure setzen, bis kein Miederschlag mehr erfolgt, dann die Flussigkeit abhellen, den Niederschlag mit kaltem Wasser auswaschen, ihn hernach in siedendem Wasser auflbsen, und die Schwefelfaure mit kohlensaurem Rali sattigen, so soll sich das Tannin in eben dem Maße niederschlagen, als sich das gebildete schwefelsaure Kali im Wasser auf= lost, 2c. Diese Methode wurde allerdings sehr bequem senn, wenn nicht zu befürchten mare, daß die Schwefelfaure die Mischung des Gerbestoffs verandern möchte; dieses beschloß ich durch Versuche zu bestimmen.

Achtzehnter Versuch. 16 Loth der besten Gallapfel wurden auf das seinste gepülvert, und mit 8 bis 10 Pfund destillirtem Wasser kalt extrahirt, dann die Flüssig= keit bis auf etwa 18 Unzen abgedunstet. Hierauf wurde reine concentrirte Schweselsaure, die mit der Halfte destil=

lirtem Wasser verdunnt war, hineingetropfelt, worauf ein starker milchweißer Niederschlag entstand, der einer geronnenen Milch ahnlich sah, sich aber bald braunte und wie eine harzige Masse absetzte; ich tropfelte so lange von der Saure hinein, bis nichts mehr niederfiel, wodurch die Saure stark in der Flussigkeit pradominirte. Die Flussigkeit war nur noch blaß gelb gefärbt, und schmeckte kaum noch adstringirend; der Niederschlag aber hatte sich nach 24 Stunben fest auf dem Boden des Gefäßes gelagert, und besaß ganz das Ansehen und die Konsistenz des Jalapen= harzes, so wie es aus der Blase kommt, wenn man den Allfohol abgezogen hat. Etwas davon loste sich sehr leicht in absolutem Alkohol, aber eben so leicht in siedendem destillirten Wasser auf. Kaltes Wasser schien nur wenig bavon aufzunehmen, beshalb übergoß ich es ein Paar Mahl mit kaltem bestillirten Baffer, goß dieses dann wieder bavon ab, und stellte es ben Seite. hierauf goß ich auf ben Ruckstand ohngefahr 8 Unzen siedendes bestillirtes Wasser, worauf augenblicklich eine schone durchsichtige Auflofuna erfolgte, die einem fehr concentrirten Gallapfelauszug Der Geschmack derselben war kaum bemerkbar sauerlich, es schien also die Schwefelsaure eine innige Berbindung mit dem Gerbestoff eingegangen zu seyn. In diese noch heiße Auflösung, wurde so lange behutsam in Wasser aufgelostes kohlensaures Rali getropfelt, bis kein Auf= brausen mehr bemerkt wurde; der Menge der zur Pracipi= tation angewandten Schwefelsaure nach schien mir die Menge bes Kali zu gering zu senn, bas Aufbrausen mar schon vorben, als ich kaum ein Paar Quentchen der alka= lischen Solution hineingetropfelt hatte, und gleichwohl durfte

ich nicht mehr anwenden, weil ben einer herausgenommenen kleinen Probe, in die ich noch Rali tropfelte, eine Gluffig= keit entstand, welche ben der Berührung der Luft sich bald grun farbte; eine Eigenschaft, die dem mit Kali verbun= denen Gerbestoff zukommt, und die ich in der Folge wieder berühren werde. Nachdem bie mit Kali verbundene Flusfigkeit erkaltet war, lag eine ziemliche Menge einer schwarz= braunen bruchigen Materie auf bem Boben des Gefäßes, und schwamm in einer gelbbraunen truben Flussigkeit. Ich brachte nun alles auf das Filtrum, ließ die Fluffigkeit ablaufen, bezeichnete fie mit A und übergoß ben Ruckstand so oft mit siedendem destillirten Wasser, bis er aufgelost war. Die Fluffigkeit sollte nun den reinen Gerbestoff enthalten, allein da sehr leicht zu vermuthen, daß mit dem= selben noch schwefelsaures Kali verbunden war, so suchte ich bieses im folgenden Versuche bavon abzusondern.

Neunzehnter Versuch. Die Flüssseit wurde nahmlich bis zur Trockne verdunstet, alsdann in der Ab= rauchschaale zerrieben und mit ohngefahr 6 Theilen ihres Gewichts Alkohol übergossen von 0,85 specisischen Gewichts. Obgleich der reine Gerbestoss in dem absoluten Alkohol unauslöslich ist, so wird er doch von demselben sehr leicht aufgelöst, wenn dieser einige Procent Wasser enthält, da num ein Alkohol von obigem specissschen Gewicht nach Lowitz's Tabelle noch 23 Procent Wasser enthält, so ließ sich eine leichte Ausschung vermuthen, und da schwesel= saures Kali in dieser geistigen Flüsssseit nicht auslöslich ist, so mußte es sich abscheiden. Der Erfolg war aber anders als ich erwartete, der Alkohol schien nähmlich in der Kalte gar nicht auf das trockne Extract zu wirken; ben dem Sieden loste er einen Theil auf, allein es blieb ein sehr bedeutender Rückstand, der von mehrernt Alkohol benm Sieden nicht mehr angegriffen wurde, und der, wie schon der Augenschein lehrte, nichts weniger als bloßes schwefelsaures Kali war. Er stellte nahmlich eine schwammige, krumige braune Masse dar, die ohne salzigen Geschmack war, aber doch etwas bitterlich adstrinz girend schmeckte. Ich sammelte sie auf dem Filter, und ließ die geistige Auslösung davon ablausen, die ich besonders aushob, und zur nahern Untersuchung einstweisen ben Seite seizte.

Zwanzigster Versuch. Die Masse, welche ber Alkohol nicht aufgelost hatte, wurde nun in einer Porcellain= schale mit siedendem destillirten Wasser übergossen, worin sie sich sehr schnell auflöste. Da die Flussigkeit noch ein wenig die Lackmustinktur zu rothen schien, so glaubte ich, daß diese Masse noch eine Verbindung aus etwas Saure und Gerbestoff senn konnte, ungeachtet ich (Berf. 18) schon eine hinlangliche Zersetzung bewirkt zu haben glaubte. Ich setzte daher noch einige Tropfen einer Auflösung von kohlen= faurem Kali hinzu, dampfte dann die Flussigkeit wieder zur Trockne ab, und behandelte sie von Neuem mit Alkohol, der gegen 30 Procent Wasser enthielt; es erfolgte aber nur eine geringe Farbung und die Masse blieb unverandert auf bem Filtrum zuruck. Che ich nun zur nahern Prufung dieses Ruckstandes schritt, hielt ich für nothig zu unter= suchen, ob die geistigen Auflosungen auch wirklich Gerbestoff enthielten.

Ein und zwanzigster Versuch. Deshalb nahm ich sammtliche geistige Flussigkeiten (Vers. 19 und 20) die eine ziemlich gesättigte Farbe hatten, schüttete den vierten Theil destillirtes Wasser hinein, und destillirte aus einer Retorte den Alkohol ab, hierauf ließ ich die übrige Flüssigkeit zur Trockne verdunsten. Ich erhielt hier eine Masse, die sich wie vollkommen reiner Gerbestoff verhielt, einen starken zusammenziehenden Geschmack besaß, sich aber nicht völlig so leicht im Wasser auflöste, wie der oben bereitete Gerbestoff (Vers. 16); das Gewicht desselben konnte ich nicht genau bestimmen, da während der Arbeit mancherley, davon zu kleinen Versuchen war verwendet worden.

Zwen, und zwanzigster-Bersuch. Die Masse, welche der Alkohol unaufgelost gelassen hatte (Berf. 20), und die am Gewicht bennah die Halfte des erhaltenen reinen Gerbestoffs betragen mogte, wurde mit ihrem acht= fachen Gewicht destillirten Wassers ausgekocht. Sie loste fich vollkommen auf mit hinterlassung eines geringen Ruckstandes, der auf dem Filter blieb. Die durchgelaufene Flussigkeit war bunkelbraun, schmeckte nicht stark adstringi= rend, und wirkte weder auf blaues, noch durch Sauerung erd= thetes Lackmuspapier, noch auf das mit Gilbwurzeltinktur gefärbte Papier. Ich goß etwas davon in eine Auflösung von Hausenblase, es erschien aber kein Niederschlag; goß ich eine Saure hinein, so entstand die bekannte lederartige Mit einer Aufldsung von kohlensaurem, Berbindung. so wie von ätzendem Kali, ließ sich die Flussigkeit ohne Veränderung vermischen, als ich aber Schwefelsäure, Salpeterfaure, oder concentrirte Essigfaure hinzutropfelte, so

entstand jedes Mahl eine Trübung, und es sonderte sich ein flokkiger Niederschlag ab, der sich in mehrerer hinzugegossener
Säure nicht wieder auslöste; sammelte ich den Niederschlag
auf einem Filtrum, so lief die Flüssigkeit sehr gefärbt durch,
wie ein Galläpfelausguß, und schlug die thierische Leimsolution stark nieder. Salzsaurer Baryt brachte einen Niederschlag in der Flüssigkeit hervor, der sich in Salpetersäure
nicht wieder auslöste, und den ich für schwefelsauren Baryt
erkannte. Es war also in dieser Berbindung wirklich schwefelsaures Kali enthalten, außerdem auch Gerbestoff, der
wahrscheinlich an Kali gebunden war, weil er nicht eher
auf die Leimsolution wirkte, als dis eine Säure zugesetzt
wurde. Was war aber die dritte Substanz, die zu Boden
siel, wenn man eine Säure zu dieser stüsssigseit seizte? Dieses
zu untersuchen wurde solgender Versuch angestellt.

Drey und zwanzigster Versuch. Die sammt=
liche von jenen Versuchen noch übrige Flüssigkeit (Vers. 22)
wurde mit Salzsaure versetzt, und nachdem sie nichts mehr
niederzuschlagen schien, auf ein Filtrum gebracht, und der
auf dem Filter bleibende Rückstand einige Mahl mit kaltem
destissirten Wasser abgewaschen. Die durchgelausene Flüss
sigkeit lieseite durch Verdunsten eine Masse, welche auf dem
Voden einige Krystallen gab, die sich wie salzsaures Kali
verhielten, übrigens verhielt sich die braune Masse ganz
wie Gerbestoff. Der auf dem Filter zurückbleibende Stoff
schwand unter dem Trocknen sehr zusammen, und stellte
ein glänzendes, schwarzes, leicht zerreibliches Pulver dar,
welches sich folgender Maßen verhielt:

a. Es besaß kaum einigen bitterlichen Geschmad.

- b. Absoluter Alkohol färbte sich gelblich, als er damit erhitzt wurde, loste aber wenig davon auf.
- c. Eine Mischung von zwen Theilen Alkohol und fanf Theilen Wasser bewirkte durch Sieden eine vollkom= mene Auflösung.
- d. Zwanzig Theile siedendes Wasser losten diese Masse ebenfalls sehr leicht auf.
- e. Diese Auflosung rothete die Lackmustinktur nicht.
- f. Sie schlug die Leimauflbsung nicht nieder, auch nicht ben einem Zusatz von Säure.
- g. Das falzsaure Eisen schlug sie schwarz nieder, in groben Flocken, die sich bald zu Boden setzten, und die darüber stehende Flüssigkeit wurde wasserhell.
- h. Salpetersaures Blen wurde braunlich niedergeschlagen.
- i. Salzsaures Binn wurde kaum durch diese Auflösung getrübt.
- k. Alekendes flussiges Kali bewirkte schnell eine sehr gesättigte braunrothe Auftösung, die an der Lust nicht grün wurde, und ben der Sättigung mit Säuren nach dem Erkalten das Aufgelöste wieder absetzte.

Diese Versuche bewogen mich, diese Masse als einen etwas veränderten Gerbestoff anzusehen; denn Gallussäure war sie nicht, weil sie nicht auf Lackmuspapier wirkte, sich auch nicht in reinem Alkohol auflöste; vom gewöhnlichen Gersbestoff unterscheidet sie sich aber dadurch, daß sie nicht auf die Leimsolution wirkte. Ich mögte diese Substanz für ein Mittelding zwischen Gerbestoff und Gallussäure halten.

Vier und zwanzigster Versuch. Jest nahm ich die in Versuch 18 erhaltene, mit A bezeichnete Flussigkeit vor, sie sah grasgrun aus, und es schwamm eine Substanz

barin herum, die fettig zu senn schien, aber wegen ihrer hochst geringen Menge, nicht weiter untersucht werden konnte. Diese Flussfeit schlug die Leimauflosung nicht nieder, versetzte ich sie aber mit einer Saure (wozu ich gewöhnlich Salzsaure nahm), so erschien der lederartige Niederschlag sehr häufig, aber von sehr dunkler Farbe. Die grune Farbe ließ mich vermuthen, daß der Gerbestoff, der hier in Berbindung mit etwas überflussigem Kali war, etwas orydirt sen, ich ließ also in die Flussigkeit gasfor= mige Hubrothionsaure stromen, bis die Farbe wieder der eines gewöhnlichen Gallapfeldekokts gleich war, welches in wenig Secunden geschah, setzte dann einige Tropfen reine Essigsaure hinzu, und tropfelte nun so lange salpetersaures Bley hinein, als noch ein Niederschlag entstand, ber gut ausgewaschen, im Filter gesammelt und getrocknet wurde. Hierben muß ich eine Angabe Prouft's berichtigen; dieser Chemiker halt die grune Flussigkeit für Gallussaure, die mit Kali verbunden ist, und sich oxydirt, aber reine Gallusfaure giebt mit reinem Rali eine Fluffigkeit, die sich wohl an der Luft etwas braun farbt, nie aber ins Grune übergeht. Reines noch unverändertes Tannin hingegen giebt mit Kali eine Berbindung, die durch Orndation grun erscheint.

Fünf und zwanzigster Versuch. Der durch salpetersaures Blen, hervorgebrachte Niederschlag (Vers. 24),
wurde in einem Glase in destillirtem Wasser verbreitet,
und nun anhaltend ein Strom von Sydrothionsaure hin=
eingelassen; die Flüssigkeit farbte sich dunkelbraun, und nach
dem Filtriren gab sie, zur Trockne verdunstet, reines Tannin.

Der Rückstand wurde noch ein Mahl auf ähnliche Art mit Indrothionsaure behandelt, und lieserte abermahls reines Tannin; als ich ihn aber zum dritten Mahle so behandelte, färbte sich das Wasser kaum gelblich. Das auf diese Art erhaltene Tannin, war sehr auflöslich im Wasser, und blieb, zur Trockne abgeraucht, an der Luft vollkommen trocken.

Sechs und zwanzigster Versuch. Nun nahm ich die im 18. Versuche von dem Niederschlage abgegossene sehr saure Flüssigkeit nebst dem Aussüsswasser vor; hinein=getröpfelte Leimsolution erregte darin einen starken Nieder=schlag, es war also noch viel Gerbestoff darin enthalten. Um diesen zu gewinnen, sieng ich an, die Flüssigkeit ben gelindem Feuer zu verdunsten, allein so wie sich die Saure concentrirte, wurde aus Versehen das Feuer nicht vermin= bert, daher entwickelte sich schwesligte Saure, und es schied sich eine verkohlte Substanz ab, welche keine Aehnlichkeit mehr mit dem Gerbestoff hatte. Es war also nichts mehr zu gewinnen.

Aus einer genauen Betrachtung des 16 — 26 Vers.
ergab sich folgendes Resultat: 1) Es ist wahr, daß nach
Proust die Schweselsaure in einem gesättigten Gallapsel=
auszug einen Niederschlag hervordringt; es ist aber 2) noch
nicht ausgemacht, ob dieser Niederschlag wirklich eine Ver=
bindung von Schweselsaure und Gerbestoff ist, im Gegen=
theil konnte er auch wohl nur ein veränderter Gerbestoff
senn, dem nur etwas Schweselsaure noch adhärirte; der
schwache sauerliche Geschmack, die geringe Menge Kali,
welche zur Sättigung erforderlich war, machten dieses sehr
wahrscheinlich. Das hineingetropselte Kali, nahm nun nicht

blos die adharirende Saure hinweg, sondern setzte den Gerbestoff zum Theil in feinen vorigen Zustand gurud, weil ich hier wirklich durch den Alkohol einen Theil reinen Gerbestoff erhielt (Vers. 21). Der Zusatz des Kali mare also nicht (nach Proust's Vorstellung) nothig, um das schwefelsaure Tamin zu zerlegen, sondern um vielmehr bas Tannin in seinen vorigen Zustand zu versetzen, ja ein Ueber= schuß von Kali wurde nachtheilig senn, weil dieser mit dem Tannin in Verbindung tritt, wie Vers. 22 beweist. Daß aber durch die Wirkung der Saure ein Theil Tannin so verändert wird, daß es sogar aufhört, auf die Leimsolution zu wirken, zeigt der 23. Versuch. Um mehr Gewißheit in dieser verwickelten Sache zu erhalten, mußte bestimmt ausgemacht werden, ob der durch die Schwefelsaure her= vorgebrachte Niederschlag wirklich eine Verbindung aus Tannin und Schwefelsaure ift, oder ob die Saure nur mechanisch anhieng, und der Gerbestoff sich deshalb abscheidet, weil die Schweselsäure ihn orydirt, oder entwasser= stofft, oder entfohlenstofft!

Sieben und zwanzigster Versuch. Ich verserztigte mir abermahls einen mößrigen Gallapfelauszug, welchen ich durch Verdunsten so weit concentrirte, daß er ben dem Erkalten sich trübte und sich etwas Gerbestoff niederschlug. Dierzu seizte ich allmählig reine Schwefelsaure, worauf ganz die Erscheinung wie oben (Vers. 18) erfolgte. Nachz dem sich der Niederschlag sest auf den Voden gesetzt hatte, goß ich die darüberstehende Flüssigkeit, die noch gelb gefärbt war, und sehr sauer schweckte, ab, auf den Niederschlag aber etwas weniges kaltes destillirtes Wasser, rührte ihn

damit wohl um, und goß das Wasser ab. Ich brauchte hierben die Vorsicht, wenig Wasser auf ein Mahl, und zwar sehr kaltes aufzugießen, und wiederholte dieses zwolf Mahl, wodurch freylich viel von dem Niederschlag verloren gieng, allein jetzt besaß derselbe auch nicht den geringsten fauren Geschmad, und trodnete zu einer braunen Daffe. aus, die keine Feuchtigkeit mehr aus der Luft anzog. Kaltes Waffer lofte diese Maffe nur in fehr geringer Menge auf, und von siedendem erforderte sie doch wenigstens sechs Mahl so viel, als der reine Gerbestoff, und dennoch blieb etwas zurud, mas sich nicht aufloste, aber kaum 0,09 bes Ganzen betrug. Diese Auflosung schlug die Leimauflosung wie reines Tannin nieder, doch war der Niederschlag weniger zahe als vom reinen Gerbestoff, und auch dunkler gefärkt. Gegen Gisen = und andere Metallausibsungen wirkt die Auflbsung wie ber Gerbestoff. Salzsaurer Barnt, und effigsaurer Baryt bewirkten in der Auflbsung nicht die geringste Trubung, und hieraus glaube ich nun bestimmt auf die Abwesenheit der Schwefelfaure schließen zu durfen, Barntwaffer wurde frenlich niedergeschlagen, aber dieser Niederschlag loste fich vollig wieder in Salpeterfaure auf, mithin war kein schwefelsaurer Barnt entstanden. Die noch übrige Auflösung bunftete ich wieder zur Trockne ab, und ibergoß fie mit absolutem Alkohol, worauf keine Auflbsung erfolgte, ich goß hierauf etwas Wasser hinzu, und bemerkte, daß nun die Auflosung weit leichter erfolgte. Alls ich den Alfohol wieder verdunstet, und die Flussigkeit zur Trockne abgeraucht hatte, so loste sich die zurückbleibende braune Masse viel leichter als vorher in destillirtem Wasser auf, doch nicht völlig so leicht als reines Tannin.

Diese Versuche schienen mir nun deutlich zu beweisen, daß die Schwefelsaure nicht mit dem Gerbestoff als eine Berbindung niederfallt, sondern, daß die Schwefelfaure blos eine Veranderung in der Mischung des Gerbestoffes her= vorbringt (welche? kann ich freulich noch nicht bestimmen), wodurch derselbe im Wasser schwerer auflöslich wird, ohne fonst eine Hauptveränderung seiner andern wesentlichen Eigenschaften zu erleiden. Es ergiebt fich ferner baraus, daß der Alkohol die Eigenschaft der Auflöslichkeit ziemlich wieder herstellt, woraus sich auch der 19. Versuch erklart. Das Alkali ist also gar nicht nothig, wenn man die abhärirende Saure meggeschafft hat, vielmehr bewirkt der Zusatz besselben eine Berbindung mit dem Gerbestoff, die in Alkohol unauflöslich ist (Bers. 22). Den Nachtheil des Allfali zu bestätigen, stellte ich nochmahls folgenden Versuch an.

Acht und zwanzigster Versuch. Ich nahm nahm= lich das im vorigen Versuch erhaltene Tannin, welches wieder in Wasser aufgelöst war, und setzte etwas kohlen= saures Kali hinzu, wodurch sogleich Trübung entstand, rauchte jetzt alles zur Trockne ab, und digerirte den Rück= stand mit Alkohol der zwanzig Procent Wasser enthielt, es wurde nur wenig von der Flüssigkeit aufgenommen, und der auf dem Filter verbleibende Rückstand verhielt sich ganz wie die Masse im 22. Versuch. Die geistige Flüssigkeit hinterließ ben dem Verdunsten eine unbedeutende Menge Gerbestoff.

Neun und zwanzigster Versuch. Die saure Flussigkeit (Vers. 17) und das Wasser, womit der Nieder= schlag war ausgewaschen worden, wurde behutsam bis auf den vierten Theil verdunstet, und dann in die Kälte gestellt, worauf ein starker Niederschlag erschien, der dunkel gefärbt war; durch öfters kaltes Auswaschen gieng wieder ein Theil desselben verloren, aber was zurück blieb, verhielt sich ganz wie der erste gewaschene Niederschlag (Vers. 27).

Drenßigster Versuch. Da Proust auch der Salzsaure als Niederschlagungsmittel des Gerbestoffs er= wahnt, die sich ebenfalls wie die Schwefelsaure damit verbinden und zu Boden fallen soll, so beschloß ich auch hier= über einen Verfuch anzustellen. Deshalb schüttete ich in einen fehr gefattigten Gallapfelauszug reine concentrirte Salzfaure, bis nichts mehr niederfiel. Der Niederschlag war bem gang ähnlich, welchen die Schwefelsaure hervorbrachte. Nach= dem er sich gehörig zu Boben gesetzt hatte, wurde die darüberstehende Flussigkeit abgegossen, ben Seite gestellt und mit Mro. I. bezeichnet, der Niederschlag aber zehn Mahl mit kaltem destillirten Wasser ausgewaschen, woben die im vorigen Versuch erzählte Vorsicht gebraucht wurde, daß sehr kaltes und sehr wenig Wasser auf ein Mahl ange= wendet wurde; durch dieses Auswaschen gieng dennoch wohl. der dritte Theil des Niederschlags verloren. Er besaß jetzt keinen sauren Geschmack, loste sich in kochendem destillirten Wasser auf, erforderte aber desselben so viel, daß die Auf= lbsung nur einem schwachen Gallapfelaufguß an Farbe glich; sie schmeckte rein zusammenziehend, schlug die thie= rische Gallerte reichlich nieber, fallte das salzsaure Gisen schwarz, brachte aber in der salpetersauren Silbersolution nicht die geringste Trubung hervor, und es war also keine Spur von Salzsaure mehr daben. Um dem Einwurf zu begegnen, als wenn vielleicht, die an dem Gerbestoff fest gebundene Salzsaure, keine Wirkung mehr auf das salpestersaure Slber äußere, verseizte ich die Auflösung des Gerbestoffs mit einigen Tropfen reinem (durchaus von aller Salzsaure befrenten) kohlensauren Kali, jetzt ersolgte zwar ein Niederschlag, der aber kein salzsaures Silber war, denn er löste sich leicht in Salpetersäure auf. Ich rauchte num die andere Auflösung zur Trockne ab, übergoß sie wieder mit Alkohol, der 20 Procent Basser enthielt, erhiste sie damit, ließ den Alkohol darüber verdunsten, und erhielt num einen Gerbestoff, der wieder ziemlich auflöslich im Wasser war, und übrigens alle Eigenschaften des Gerbestoffs hatte.

Obige Versuche (27 — 31) überzeugten mich nun, daß die Ansicht, welche Proust von diesen Erscheinungen gegeben hat, unrichtig sey; sie belehrten mich ferner, daß vermittelst der Sauren, wenigstens der Schwefel= und Salzsaure Gerbestoff ausgeschieden werden könne, daß aber diese Methode keinesweges zu empfehlen ist. Denn erstlich mag der Gallapfelaufguß so concentrirt wie möglich senn, so bleibt doch ein sehr großer Theil in der Flüssigkeit aufzgelöst und geht verloren, und zweytens verliert man von dem niedergeschlagenen Gerbestoff ebenfalls wieder durch das häusige Auswaschen.

Vierzig= und ein und vierzigster Versuch. Es schien mir nun noch nothig zu senn, das Verhalten meines, reinen Gerbestoffs (Verf. 16), zu der Schwefel= und Salz= saure zu prufen, denn es war leicht möglich, daß das Resul=

Resultat doch verschieden ausfallen konnte, weil in dem Gallapfelauszug außer der Gallussäure auch noch Schleim, Extractivstoff und schwefelsaurer Ralk enthalten sind. Ich löste also einen Theil meines reinen Gerbestoffs in dren Theilen Wasser auf, und behandelte ihn mit Schwefelsäure, woben ich aber ganz dieselben Erscheinungen bemerkte, wie ben dem gesättigten Gallapfelauszug. Von dem angewandten reinen Gerbestoff erhielt ich nur den vierten Theil wieder zurück, das übrige blieb in der sauren Flüssigkeit und in dem Aussüsswasser. Auch die Salzsäure gab mir dieselben Resultate damit, wie mit dem Gallapselzauszug, daher ich mich ben der weitläusigen Erzählung des Verfahrens nicht weiter aufhalten will.

Jetzt lag mir nun vorzüglich daran zu erfahren, wodurch eigentlich die Sauren den Gerbestoff zum Theil so
schwer auflöslich machen? Ich glaubte am besten zur Beantwortung dieser Frage zu gelangen, wenn ich das
Verhalten mehrerer Sauren, und in verschiedenem Zustande
der Oxydation, zu dem Gallapfelaufguß untersuchte, des=
halb schritt ich zu folgenden Versuchen, die aber, wie man
bald sehen wird, noch keine befriedigende Antwort gegeben
haben.

Zwen und vierzigster Versuch. In einen sehr gesättigten Galläpfelauszug ließ ich anhaltend einen Strom von schweflichtsaurem Gas streichen; ich bemerkte außer der Absorbtion keine Veränderung weiter. Die Farbe der Flüsssigkeit änderte sich eben so wenig als ihre Durchsichtigkeit, und es erfolgte nicht die geringste Niederschlagung. Die Leimsolution wurde noch so stark durch diese Flüssigkeit Neues Allg. Journ. d. Chem. z. B. 2. H.

gefällt als vorher, und die lederartige Verbindung besaß die bekannten Eigenschaften. Die schweslichte Saure außerte also keine Wirkung auf den Gerbestoff.

Dren und vierzigster Versuch. Acht Unzen eines sehr concentrirten Gallapfelauszugs wurden mit einer Unze krystallisirbarer Essigsaure (nach Lowitz's Methode bereitet) versetz, und es erfolgte weder ein Niederschlag noch sonst eine Veränderung. Eine Unze reines Tannin in 4 Theilen destillirten Wassers aufgelost, und mit concentrirter Essigsaure versetz, verhielt sich eben so. Die Essigsaure wirkte also eben so wenig auf den Gerbestoff, denn die Flüssfeit reagirte auf die Leimaussbung wie vorher.

Vier und vierzigster Versuch. Concentrirte reine Phosphorsaure (die ungefähr aus I Theil Saure und 1,5 Wasser bestand), brachte in dem gesättigten Gallapfelauszug ebenfalls keine Veränderung hervor.

Fünf und vierzigster Versuch. Arnstallisirte Sauerkleesaure, mit ihrem sechöfachen Gewichte concentrirter Galläpfeltinktur erhitzt, brachte auch keine Beränderung hervor. Eben so verhielt sich auch die Weinsteinsaure und die Aepfelsaure; bende veränderten weder den sehr gesätztigten, durchs Verdunsten concentrirten Galläpfelaufguß, noch die Auflösung von reinem Gerbestoff.

Sechs und vierzigster Bersuch. Salpetersaure bewirkte keinen Niederschlag in der gesättigten Galläpfel= slüssigkeit. Ich setzte nun rauchende Salpetersaure tropfen= weise hinzu; sie bewirkte eine starke Erhitzung, die Flüssig= keit nahm eine vortrefslich rothe Farbe an, kam durch mehrere hinzugesetzte Saure ins Sieden, wurde gelblich,

endlich blaßgelb, und stellte eine bitterliche Flussigkeit dar, die sich wie Aepfelsaure verhielt.

Sieben und vierzigster Bersuch. Ich ließ gemeines salzsaures Gas in die gesättigte Gallapfeltinktur strömen, es erfolgte nach einiger Zeit ein Niederschlag, der sich wie im 30. Versuch verhielt. Damit stimmen dann auch die andern Erfahrungen überein.

Acht und vierzigster Versuch. In einen gesätztigten Galläpfelaufguß schüttete ich zerslossene reine Arsenikzsaure, welche einen starken Niederschlag hervorbrachte. Dieser wurde zuerst häusig mit kaltem Wasser ausgewaschen, wodurch frenlich über die Hälfte des Niederschlags verloren gieng, dann wieder kochendes Wasser hinzu geschüttet, worauf eine vollständige Auflösung erfolgte; diese Auflösung schlug die Leimsolution mit den gewöhnlichen Erscheinungen nieder, und verhielt sich wie Gerbestoff.

Neun und vierzigster Bersuch. Ich ließ gaßförmige orngenirte Salzsaure in einen gesättigten Gallapfel=
auszug strömen; nach einiger Zeit wurde die Flüssigkeit
dunkler, es entstand aber weiter keine Trübung, und die
Flüssigkeit schlug noch unverändert die Leimsolution nieder,
jedoch besaß der lederartige Niederschlag eine goldgelbe
Farbe. Ich ließ nun in die dunkler gewordene Flüssigkeit
noch eine ziemliche Menge orngenirtsalzsaures Gas strei=
chen, worauf ein brauner Niederschlag erfolgte, der sich
dußerst schwer im Wasser aufldsen ließ, und die Leimsolution nicht niederschlug, die über demselben stehende Flüssigkeit reagirte aber noch als Gerbestofsslüssigkeit auf die
Leimsolution.

Ich habe bereits schon oben bemerkt, und durch Bersuche bewiesen: daß die Alkalien den Gerbestoff nicht, wie Proust behauptet, rein aus seiner Auslösung niederschla=
gen, indem sie das Wasser anziehen, und nachfolgende Bersuche werden abermahls darthun, daß der Gerbestoff
mit den Alkalien und Erden, in wahre chemische Berbin=
dung tritt.

Funfzigster Versuch. Ein Theil reiner Gerbestoff wurde in dren Theilen destillirtem Wasser aufgelöst, und mit frisch bereiteter ätzender Kalikauge versetzt, so lange als noch ein Niederschlag erfolgte. Die Flüssigkeit wurde von dent Niederschlage abgegossen, und letzterer getrocknet. Er war in vielen kochendem Wasser auflöslich, schlug aber die Leimssolution nicht eher nieder, als dis das Kali mit einer Säure gesättigt worden war. Eben so verhielt sich die darüber stehende Flüssigkeit. Wurde austatt des ätzenden Kali kohslensaures genommen, so war der Erfolg eben so. Das Kali giedt also mit dem Gerbestoff eine Verdindung, die im Wasser schwerer auslöslich ist als der reine Gerbestoff, und deshald sich zum Theil niederschlägt. Eben so verhielt sich auch das Natrum.

Ein und funfzigster Versuch. Eine concentrirte Auflösung des reinen Gerbestoffs in destillirtem Wasser wurde mit ätzendem Ammonium versetzt, so lange dis der Geruch des Ammonium stark hervorstach; hierden erfolgte nun zwar kein Niederschlag, aber die Flüssigkeit schlug doch die Leinsselution nicht nieder. Setzte ich eine Saure hinzu, so erfolgte der Niederschlag sogleich. Jetzt rauchte ich die Flüssigkeit zur Trockne ab, woben viel Ammonium entwich, und ein

glanzend schwarzes Pulver zurück blieb, das kaum einigen zusammenziehenden Geschmack hatte. Wurde dieses Pulver mit heißem Wasser übergossen, so löste es sich leicht auf, und gab eine Flüssigkeit, welche die Leimsolution nicht eher niesderschlug, als bis eine Saure hinzugesetzt worden. Nieb man das trockne Pulver mit ätzendem oder kohlensaurem Kali zusammen, so verbreitete sich sehr bestimmt der Geruch des Ammonium. Letzteres bleibt also wirklich in chemische Verbindung mit dem Gerbestoff.

Iwen und funfzigster Versuch. Frisches Kalkemasser bringt in einer Auflösung des reinen Gerbestoffs einen häusigen Niederschlag hervor, und die darüber stehende Flüssigkeit wird ganz entfärbt. Der Niederschlag ist eine Verbindung von Gerbestoff und Kalk, löst sich schwer im Wasser auf, und wirkt nicht eher auf die Leimsolution, als die man durch eine Säure den Kalk gebunden hat. Eben so verhält sich auch das Varytwasser.

Vier und funfzigster Versuch. Wird frisch niedergeschlagene Thonerde mit einer Austosung des reinen Gerbestoffs geschüttelt, so nimt sie einen Theil desselben in
sich, und dieser läßt sich durch siedendes Wasser nichtwieder davon absondern. Lost man die Verbindung, welche
ein grünlichgraues Pulver darstellt, in verdünnter Schweselsaure auf, so wird der Gerbestoff wieder fren, und wirkt,
nun auf die Leimsolution.

Fünf und funfzigster Versuch. Frisch gefällte, Talkerde wirkt eben so wie die Thonerde auf die Auflösung des Gerbestoffs, doch aber nimt sie davon weniger auf. Die gerbestoffhaltige Talkerde besitzt eine schmutzig braun= gelbe Farbe, ist unauflöslich im Wasser, und wird leicht durch Sauren zersetzt.

So bald es meine andern Geschäfte erlauben, hoffe ich diesen Gegenstand weiter zu bearbeiten, und vorzüglich das Verhalten des Gerbestoffs zu metallischen Substanzen zu bestimmen.

7.

Untersuchungen über die Verzinnung des Kupfers, die zinnenen Gefäße, und die Glasur.

Von & Proust.

Heberfett 1) von A. F. Gehlen.

Ben der Befürchtung, daß die Verzinnung kupferner 2c. Gefäße durch den Blengehalt des Zinns schädlich werden

<sup>1)</sup> Im Auszuge aus: Indagaciones sobre el estañado del cobre, la vaxilla de estaño y el vidriado. Por. D. Louis Proust. Madrid en la imprenta real. Año de 1803. 8. X. und 118 S. Den beutschen Chemifern werden die Verhandlungen im Gedächtniß senn, welche vor mehrern Jahren unter uns über diesen Gegenstand geführt wurden, und die man auch jest noch nicht für beendigt zu halten scheint. Aehnliche Zweisel und Bessürchtungen, welche in Spanien in dieser Hinsicht erhoben wurden, haben die obigen Untersuchungen veranlaßt, welche dem Verfasser von der Regierung aufgetragen wurden. Man wird hier gewiß gerne die Beobachtungen eines Chemifers sinden, der, welchen

tonne, hatte man untersuchen sollen, in wie weit diese Furcht selbst gegrundet senn mogte. Statt auf gut Gluck den Rath zu geben, ein anderes Metall, welches mit dem Nachtheil, daß es in hinsicht seines Einflusses auf die Gesundheit noch nicht hinlanglich geprüft ist, auch noch ben verbindet, sehr leicht in Pflanzenfäuren sich aufzulösen und mit bem Zinn eine Legirung zu bilden, die ganzlich unfahig ist, sich in Formen gießen zu lassen, und noch weniger zur Berginnung bes Kupfers sich eignet, anzuwenden. Der Bor=schlag eine Legirung von Zink und Zinn zur Fabrication von. Rochgerathschaften, und zur Ueberziehung kupferner und eiserner Gefäße anzuwenden, ist schon sehr oft gemacht worden, aber Niemand hat durch genaue und daher überzeugende Bersuche erforscht, ob die Auflösungen des Zinks, innerlich genommen so unschadlich sind, als man behauptete; Keiner hat baran- gedacht, vor allen Dingen zu untersuchen, ob bas Zink der auflösenden Kraft der zu den Speisen kom= menden Gauren beffer widerstehe, als das Zinn, das Blen, das Eisen 2c. Man hat den Rath zur Anwendung bes Zinks bloß auf einige historische Notizen, welche chemische Schriftsteller über denselben gegeben haben, gestützt; und es ist zu verwundern, daß man noch jetzt diesen Rath wiederholen kann, nachdem in Schweden, England, Frank-

Begenstand der Chemie er auch jum Vorwurf seiner Untersuchung macht, immer ihr Gebiet bereichert, und durch die von ihm erchaltenen Resultate die Untersuchungen deutscher Chemiker bestätigt sehen. Er prüft hier besonders auch die Tauglichkeit des Zinks, oder einer Legirung desselben mit Zinn, zur Ueberziehung der innern Oberstäche kupferner und eiserner Gefäße.

reich und Deutschland, wo so viele Projecte zur Anwendung dieses Metalls gemacht, so viele Nachsuchung von Privi=legien dazu geschehen und so viele Fabriken dazu, die eben so schnell sielen, als sie errichtet wurden, angelegt worden sind, gleichsam wetteisernd die Anwendung des Jinks an Stelle des anerkannt schädlichen Bleys verworsen worden. Ehe ich meine eigenen Versuche über diesen Gegenstand, die, wenn sie gleich nicht sehr zahlreich, doch zur Aufklärung desselben hinreichend sind, vorlege, will ich einen Nücksblick auf die zeither gethanenen Vorschläge zur Anwendung des Jinks an die Stelle des Bleys wersen.

Malouin war der erste, welcher, außer andern im Jahr 1742 bekannt gemachten Untersuchungen über das Zink, bemerkte, daß man damit die Oberfläche des Gisens und Kupfers wie mit Zinn weißen konnte. Die Vortheile, welche er von diesem neuen Ueberzuge rühmte, waren eine größere Harte, welche es so schnell als das Zinn sich abzu= nugen verhindere, eine größere Strengflussigfeit und Schutz gegen die Gefahren, benen bas in zu großer Menge bem Zinn bengemischte Blen uns aussetzt. Er gestand indessen auch, daß ben Anwendung desselben Schwierigkeiten ein= traten, welche mit der Zeit entweder gehoben werden oder Beranlassung geben wurden, daß man biese Anwendung verließe. In demfelben Jahr überreichte Remerlin ein Zinn von seiner Zusammensetzung (um ein Privilegium zur Alulegung einer Fabrik von Gefäßen baraus zu erhalten), dessen Prufung Hellot und Geofron von der Franz. Alkademie aufgetragen wurde. Sie fanden zwar, daß jene Legirung die Versprechungen des Kunstlers lange nicht erfülle, indessen sahen sie sich ben den damaligen Sulfe= mitteln der Analyse nicht im Stande, ihre Mischung be= stimmt anzugeben. Die Akademie ernannte die gedachten Chemiker in diesem Jahre auch noch zur Untersuchung zwener andern weißen Metallgemische, die zur Verfertis gung von Gefäßen dienen sollten, und die der Geschicht= schreiber der Akademie in Hinsicht auf das Similor mit dem Silber vergleicht (Similplata). Dies Mahl erkannten sie die Mischung jener Legirungen, indem sie die eine da= von durch Verbindung gleicher Theile Zinn und Zink nach= ahmten. Sie fanden, daß diese Legirung in einer Sitze, in der das Zinn schmilzt, die Beschaffenheit eines Amalgams annimt, welches man mit einem Meffer in beliebig viele Theile trennen kann, ohne daß sie sich wieder zu ver= einigen suchen; daß sie nicht eher flussig wird, als bis der eiserne Loffel, worin man sie schmilzt, ganz glubend ift, daß sie sich dann aber auch in sehr beträchtlicher Menge verschlacke, eine blaue Farbe annehme und nicht wieder= hergestellt werde, wenn man auch, wie es in ahnlichen Fällen gewöhnlich ist, Wachs ober Harz zufügt. diese Weise wurde ein sehr großer Verlust Statt finden, so oft als man das Metall schmelzte, um es zu gießen. Es ließ sich auch sehr schwer in Stangen gießen: die Oberflache wurde fastig, nahm eine graue Farbe an und ver= dunkelte sich an der Luft.

Diese Erfahrungen stimmen ganz mit denjenigen überein, welche ich mit Unterstützung eines Zinngießers machte. Machdem eine Quantität jener Legirung bereitet worden, fanden wir ihren Fluß außerordentlich breyartig und nach

Geofroy's Angabe einem Amalgam, welches man mit dem Meffer schneiden konnte, ober einem frischen ausgerahmten Rase gleich. Der Zinngießer versuchte es bren Mahl, ein Gefäß baraus zu gießen; das erste Mahl war die Legirung nicht flussig genug, um die Form ausfüllen zu konnen; ber zwente Bersuch war nicht glücklicher, denn als er glaubte, daß ber Guß aus der Form heransgenommen werden konnte, fiel er in Studen, die gar feine Berbindung ober Busam= menhang unter sich hatten, auf die Erde. Um endlich ein Gefäß zu erhalten, es mogte nun wohl ober übel gerathen senn, sah er sich genothigt, die ganze Form mit Wasser abzukühlen, was so viel Zeit wegnahm, daß er unterdessen zwen Stude aus gewöhnlichem Zinn hatte gießen konnen. Das in diesem dritten Versuch erhaltene Gefäß war so uneben, unzusammenhangend und so voller Fehler, daß man sie schwerlich durch das Lothen nach der gewöhnlichen Art ber Zinngießer hatte fortschaffen konnen. Ben naherer Un= tersuchung zeigte sich, daß der letzte Theil des fließenden Metalts in dem kurzen Zeitraum, der nothig ift, in die Form zu laufen, um fich mit bem erstern zu vereinigen, die dazu erforderliche Warme und Fluffigkeit verliert, so daß folglich der Guß eines großen Gefäßes aus dieser Legirung fast unmöglich ist. Ein noch größerer Fehler aber ift ber, daß aus einem Pfunde bieser Legirung nicht mehr als das obige Gefäß gegossen werden konnte, welches nur 9 Ungen wog; alles übrige verwandelte sich, während jenes aus ber Form genommen wurde, so schnell in Schlacken, daß es unmöglich war, von diesem Ruckstand zu einem zwenten Guß Gebrauch zu machen.

Eine andere Unvollkommenheit, die schon allein hin-

reichend seyn wurde, dieses Metall aus unsern Hausern zu verbannen, zeigte sich erst in langerer Zeit: das erwähnte Gefäß nähmlich verlor nach Verlauf eines Monats allen seinen Glanz, eine schwärzliche Erdsarbe trat an die Stelle seines Glanzes, nach sechs Monaten war es mit einem weißen Staube bedeckt, und mit einer Linse angesehen, zeigte sich deutlich, daß es sich an der Luft oxydirt habe. Hier= aus ergiebt sich offenbar, daß diese Legirung zur Oxydation geneigter sen als irgend eine andere, da sie schon ben ge= wöhnlicher Temperatur der Atmosphäre vor sich geht.

Ich versuchte nun, wie sich jene Legirung gegen Essig verhalte, eine Saure, die am haufigsten in unsern Saufern gebraucht wird. Gine Platte davon, die in denselben hin= eingestellt war, hatte ihm am folgenden Tage einen unan= genehmen metallischen Geschmack mitgetheilt, ber am britten hochst widerlich war, ohne suß, zusammenziehend oder bitter zu senn, sondern metallisch herbe wie der des schwefelsauren Binks. Gine Platte, die vier Joll Flache darbot, verlor durch halbstündiges Sieden mit Essig 16 Gran (franz.), woraus sich ergiebt, daß ein Gefaß aus einer folchen Legirung, welches einen Fuß Oberfläche hätte, durch eine ähnliche Operation eine Unze am Gewicht verlieren wurde. — Eine Pfanne, die mit dieser Legirung verzinnt war, gab dem darin gekochten Essig einen eben so unangenehmen Geschmack. — Destillirter Essig, ber boch viel schwächer ist. als der gewöhnliche, sattigte sich in dren Tagen ganzlich mit Bink aus einer hineingelegten Platte von jener Legirung. Alle diese Auflösungen zeigten ben ber sorgfältigsten Prüfung keine Spur von Zinn,

Im Jahr 1778 übergab Doucet, Urheber eines Projects zu einer neuen Art von Gefäßen, der Akademie zu.
Paris eine Stange und eine Casserolle von seinem Metall.
Maguer und Nontigni, denen die Prüsung ausgetragen wurde, erkannten bald durch die lebhaste phosphorische Flamme benm Verbrennen und durch das Verhalten der Salpetersaure zu dem Metall, seine Mischung aus Jinkund Jinn. Sie bemerken, daß Doucets Gefäße ben einer Hise, welche man den kupfernen auf den Kochösen zu geden pstegt, sehr brüchig waren, daß, wenn man etwas, destillirten Essig darin erhiße, unter Ausbrausen eine Auselbstung erfolge, und die Gefäße zugleich mit einem weißen Pulver bedeckt würden. Ließen sie Essig acht Tage langkalt darin stehen und verdampsten ihn hernach, so erhielten sie eine schone Krystallisation von essigsaurem Zink.

Auch De la Folie, ein sehr unterrichteter und den Künsten und Gewerben, deren Fortschritte er in seiner Water=
stadt Rouen sehr beförderte, ergebener Mann entschied sich
für den Gebrauch eiserner mit Zinn überzogener Geräthe,
um, wie er sagte, uns vor dem Rupser und Blen, womit
das Zinn versälscht würde, und dem Zinn selbst wegen des
Gehalts an Arsenis, der durch Marggraf und Geo=
fron zur Sprache gekommen war zu, schützen. Diese Art
von Gefäßen kam indessen, so manche Umstände damahls
auch dazu bentragen konnten, nicht in Gebrauch. Einer
ihrer Hauptmängel war, daß sie die Hitze zu schnell mit=
theilten und von Seiten der Küchenbedienten zu viel Auf=
sicht erforderten, um zu verhindern, daß die Speisen nicht
anbrennten; wozu gewiß auch der von Maquer getadelte

kam, daß der Zinküberzug sich so leicht in den sauerlichen Flussigkeiten auflost, wodurch in Rurgem das Gisen ent= blößt wird. Man weiß aber, wie leicht das geschmiedete Eisen die darin bereiteten vegetabilischen Speisen durch die in letztere enthaltenen sauerlichen und zusammenziehenden zc. Theile schwärzt. Außerdem ist es auch ben den mit Zink und selbst mit Binn überzogenen eisernen Gefäßen sehr übel, daß man den Ueberzug nicht erneuern kann, ohne bie Ge= fäße in ein Bad des schmelzenden Metalls zu tauchen, wie es ben Verfertigung bes weißen Blechs geschieht. Was für eine Menge Bink, wie viel Zeit und Feurungs= material wurde daher nicht die Ueberziehung einer Cafferolle kosten, die nur einen Fuß im Durchmesser hatte! - La Folie machte auch einige Versuche über das Metall Doucet's und fand, daß eine Legirung aus gleichen Thei= len Zink und Zinn harter als letzteres und sehr dehnbar sen; wenn er aber versuchte Gefäße daraus gießen zu laffen, fo stieß er auf unvorhergesehene Schwierigkeiten, welche wahrscheinlich die oben erwähnten gewesen seyn werden.

Im Jahr 1802 wurde endlich noch die Berzinnung mit Zink und Zinn von Herrn Busch endorff in Leipzig im Journal für Fabrik, Manufactur, 20.) vorgeschlagen. Man soll nach ihm das Kupfer zuerst mit seinem Stangen= Zinn und Salmiack, anstatt des Colophonium verzinnen, welcher Ueberzug die Verbindung desselben mit der Legirung vermittelt. Zu dem zweyten Ueberzug sollen zwey Theile reines Zinn und drey Theile reines Zink genommen werden, welche mit Hülfe des Salmiacks auf der ersten Verzinnung

verbreitet werden, so daß die untere Lage dadurch vollkommen bedeckt wird. Der Zusatz jenes Halbmetalls soll die Werzinnung harter und fester machen; nachher wird sie, nachdem sie vorher mit Kreide und Wasser gereinigt worden, mit einem Hammer geschlagen und geebnet, was durchaus nothig ist, um die Obersläche glatt und dicht zu machen. Der Ersinder dieser Methode hat auf diese Art einige Gesäse von Innen und Außen überzogen, um überall die Verkalfung des Kupfers zu hindern, wozu die Gesäse nach gereinigter Obersläche stark erhitzt, und dann zuerst in ein Bad von Zinn, hierauf in ein Gemisch von Zink und Zinn in den angezeigten Verhältnissen gebracht wurden.

Wenn der Urheber dieser Berginnung sagt, daß sie dauerhafter sen, als die gewohnliche, so hatten, um sich davon zu überzeugen, vergleichende Versuche zwischen benden angestellt werben muffen. Wenn sie die kupfernen Gefaße starker machen soll, so kann bies allerdings geschehen, in= bem bas nachher nothige Hammern die durch das Feuer angenommene Weichheit aufhebt; indessen hat diese Opera= tion auch viele Unbequemlichkeiten. 1) Muffen dazu bie Stiele von den Casserollen abgenommen werden, ohne welches die runde Deffnung bald oval werden wurde; 2) Werden die Gefäße dadurch jedes Mahl dunner und verlieren an Dauerhaftigkeit; 3) Wurde es den Preis der Verzinnung sehr erhohen, und zwar meiner Erfahrung nach um bas Doppelte, mas sie ohne bies kostet, und ber Ber= fasser hat nicht gezeigt, daß ihre größere Dauer dies er= setze. 4) Endlich giebt es Rüchengeräthe, die gar nicht fähig sind, wieder so geschlagen zu werden, wie dies bey

ihrer Bereitung geschah. Durch die Mennung, daß dieser Ueberzug besser der Wirkung der Sauren widerstehe, zeigt er, daß er über die verschiedene Ausidslichkeit der Metalle nicht sehr unterrichtet ist. Und warum soll die Verzinnung statt des Evlophoniums mit dem theuern Salmiack gescheshen, da es bewiesen ist, daß ersteres alle Vortheile besitzt, welche man zur Erleichterung des Anhängens des Jinus an das Rupfer wünschen kann, so wie es auch ben Verzinnung eines großen Gesäßes nicht die Unamehmlichkeit, wie der Dampf des Salmiacks, für den Arbeiter mit sich führt?

Es giebt im Handel reines Zinn und gemeines ober mit Bley versetzes, aber reines Zink findet man nicht. Es wird gewöhnlich beym Schmelzen der Bleverze gewonsnen, welche ausserdem noch Kupfer, Arsenick, Eisen, u. s. w. zu enthalten pslegen, wovon das Zink etwas mit sich versslüchtigt. Wenn man aber auch für jetzt die Folgerungen, die eine zu weit getriebene Vorsicht aus dem, wenn gleich nicht beträchtlichen, Gehalt jener schädlichen Metalle ziehen könnte, an die Seite setzen will, so wünschte ich doch von dem Urheber der neuen Verzinnung und ihren Gönnern zu wissen, was denn am Zink so empsehlenswerth ist, um uns in ihm das Palladium der Gesundheit zu versprechen, und es als Schutzmittel gegen die schädlichen Wirkungen des Vlepes und Kupfers zu empsehlen.

Das von Buschendorff angegebene Verhältniß von 1½ Theilen Zink gegen einen Theil Zinn, gab schon zu gegründeten Zweifeln Anlaß, und dehnte man diese Zweifel auch auf das Uebrige der Vorschrift aus, indem man es einer auf Kunstkenntniß gegründeten Prüfung unterwarf, so mußte man leicht sinden, daß die Versuche desselben, obgleich sie mit kleinen Gefäßen unter den Händen geschickter Arbeiter gelangen, doch nicht so weit ausgeführt waren, daß man auch im Großen einen eben so sichern Erfolg erwarten durfte. Existirt denn aber in Leipzig nicht irgend ein großes Haus, ein Hospital, an deren Küchengeräthschaften der Verfasser diese Versuche im Großen anstellen konnte, um seine Verzinnung mit unverwerklichen Zeugnissen und Beweisen zu versehen, ehe er sie Europa ankündigte?

Ich ließ unter meinen Augen Gefäße von verschiedesner Größe erst mit feinem Zinn und nachher mit der vorzgeschlagenen Legirung überziehen; wie groß aber auch die Geschicklichkeit der diese Versuche machenden Arbeiter seyn mogte, so konnte doch kein einziger den zweyten Uederzug auf eine genugthuende Weise aussühren. Je größer der Durchmesser der Gefäße war, desto unglücklicher siel das Resultat aus. Zwey Arbeiter vollführten jeder die Verzimnung einer Casserolle von 8 bis 9 Zoll im Durchmesser; aber auch eben diesen mißrieth sie ben denen, die 15 bis 16 Zoll weit waren, den Destillirhelmen, den Theezund Chocolatekannen. Niemand von ihnen wollte es überznehmen, einen kupfernen Durchschlag, der nur 8 bis 9 Zoll im Durchmesser hatte, so zu verzinnen.

Aber auch selbst in den kleinen Stücken, in welchen die Verzinnung durch Hülfe eines Uebermaßes von Zinn, das benm ersten Ueberzuge in der Casserolle zurück geblieben, gut vor sich gegangen war, zeigte sich doch in dem zwenten Ueberzuge keine gleichformige Auflösung des Zinks in dem Zinn.

Binn. Mur ein fehr geringer Theil bes erstern hatte fich in letzterm wirklich aufgelost, das übrige war in einzelnen Kornern, die man burch das Gesicht mahrnehmen konnte, und die sich auch bem Gefühl durch die rauhe Oberfläche zu erkennen gaben, nur mechanisch eingeforpert; gleichsam, als wenn man eine Portion groben Sand unter irgend ein Kett gemengt hatte, um einen Tisch damit anzustreichen, in der Meynung, daß der Sand das Fett erharten und den Uerberzug dauerhaft machen sollte. Jene einzelne Rorner des Binks haben auch eben Buschendorff's Vorschrift veranlaßt, die Verzinnung burch Sammern zu ebnen. Das Bink erleidet aber ben Anwendung der gebachten Legirung nicht allein jene Art von Ausscheidung, die von einer Krystallisation in dem leichtflussigern Binn herzurühren scheint, sondern es verbrennt auch oder orndirt sich, während man es auf einer etwas ausgebehnten Obers flache zu verbreiten sucht, sehr schnell, indem es sich, wie schon oben erwähnt wurde, in eine schwarze Schlacke vers wandelt, die, da sie sich durch Harz nicht reduciren laßt, die erste Verzinnung dergestalt verdirbt, daß nichts Anderes ubrig bleibt, als das Gefaß wieder auszuschaben und aufs Neue zu verzinnen.

# Meber bie alte Berginnung.

Alle, welche die alte Verzinnung tadelten, erin=
nerten uns an die Gefahren, denen sie uns aussetze.
Woher diese Gefahren entstehen, wie wir uns ihnen durch
den Gebrauch eines mehr oder weniger mit Bley beladenen
Zinns aussetzen konnen, bis auf welchen Punkt man in
diese Verzinnungen Mißtrauen setzen musse, dies zu unter=
Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B.2. H.

suchen ist Keinem eingefallen. Aber die Chemie erinnert und ben mehr als einer Gelegenheit, daß die Wirkungen der Metalle auf die Gesundheit gar sehr verschieden sind, je nachdem sie sich in regulinischem oder verkalktem Zusstande besinden; daß man die Eigenschaften des einen nicht auf die des andern übertragen müsse. Statt daher undes gründeten Verdacht zu erwecken, ein vages Geschren zu erheben und die Gesahren zu übertreiben, hätte man unterssuchen sollen, was von den Metallen in dem einen oder dem andern Zustande wirklich zu befürchten sep.

Eine kurze Uebersicht der im gemeinen Leben gebrauch= lichsten Metalle aus biesem Gesichtspunkt wird uns auf den Standpunkt versetzen, von welchem aus wir unpar= thenisch über die Verzinnung urtheilen konnen. 1) Das Eisen bringt wegen seiner leichten Oxydirbarkeit keinen merklichen Unterschied hervor, es mag als Metall oder als Kalk genommen werben; 2) Das Spiesglanz, so schädlich und selbst tödlich es im schwach verkalkten Zu= stande ist, bringt, wenn es im metallischen durch den Darmkanal geht, nur einen gelinden Reiz hervor, der sich innerhalb heilsamer Grenzen halt, und wahrscheinlich von der geringen Menge Dryd herrührt, die sich bildet; 3) Das Quecksilber ist im metallischen Zustande unschädlich, und wird selbst in der Darmgicht angewandt; 4) Das Arfenick ist als Metall fast eben so schädlich wie als Dryd, weil es durch Feuchtigkeit sehr leicht in letztern Zustand übergeht; ist es aber mit Schwefel, Zinn, Blen, u. s. w. verbunden, so sind seine Wirkungen nicht mehr so sehr zu fürchten, wie Banen gezeigt hat, weil es dann gegen die Wirkung

ber Feuchtigkeit geschützt ift; 5) Das Gilber kann als Metall ohne Nachtheil in den menschlichen Körper gebracht werden; in hinsicht des Oryds ist wohl nicht am Gegens theil zu zweifeln, da es auch im reinsten Zustande einen sehr kaustischen Geschmack besitzt. 6) Das Zinn wird als Metall ohne den mindesten Nachtheil in verschiedenen Krank= heiten in großen Gaben gegeben; die Wirkungen des innerlich gegebenen Dryds sind unbekannt, indessen ift zu ver= muthen, daß es unschädlich sen, indem die Zinnarbeiter, die ben Ausübung ihrer Kunst den Dampf von Zinn so häufig einschlucken, davon nicht die Koliken der Blenar= beiter bekommen, und auch die fehr geringe Menge Binn, welche in der That durch sauerliche Nahrungsmittel, wie wir nachher sehen werden, aufgelöst wird, nie durch die mindeste Unbequemlichkeit die Aufmerksamkeit der Aerzte erregt hat. 7) Dom Rupfer ift es bekannt, bag es in Substanz genommen und traurigen Folgen aussetz, weil es fich im Magen und ben Gingeweiden verkalken kann. Indessen sind die Zufalle selten so schlimm, als man befürchten müßte und als sie das Dryd wirklich erregt. Das Rupfer lost sich weit schwerer in den vegetabilischen Sauren auf, als man glaubt, selbst wenn sie durch Warme unterstützt werden; es ist unmöglich Rupferfeile in Essig aufzuldsen, wiewohl nichts leichter ist, wenn der Zutritt der Luft und der Danipf desselben zugleich wirken. Und wie sollten auch die vegetabilischen Sauren jene Eigenschaft haben, da die Schwefelsaure im verdunnten Zustande sie nicht besitzt? Es ist auch allgemein bekannt, daß das Rochen bes Zuckers, ber Syrupe, der sauren Confituren, der Pflanzensafte, der Bierwurze, des Mostes, 2c. in

kupfernen Resseln geschieht, ohne daß je nachtheilige Folgen daraus entstehen, weil man beständig darauf sieht, daß dergleichen Zubereitungen nicht darin erkalten, ober nach der Bereitung darin bleiben, und daß die Ressel immer blank gehalten werden. So großen Gefahren uns die Nichtbeobachtung dieser Vorsichtsregel aussetzen wurde, und so nothwendig es daher ift, auf die Befolgung derselben strenge zu halten, und immer eindringlich auf die Gefahren, welche durch Rachläßigkeit entstehen konnen, aufmerksam zu machen, so muß man doch zur Abwendung derselben nicht Zwangsmittel gebrauchen, die auf solche große Werkstätten nicht berechnet sind, und sie nicht Regeln unterwerfen, die sich barin nicht ausführen laffen, und die daher einen Geist ber Schleichhandlungen bewirken, der jedem rechtlichen Menschen webe thun muß; wohin gehort, wenn man solchen großen Werkstätten zur Pflicht machen will, ihre Gefäße, sen es mit der alten oder mit der neuen Berginnung, versehen zu lassen. 8) Auf das Blen läßt sich amvenden, was so eben vom Kupfer gesagt worden. Die Schablichkeit seiner Ornde ist aus den Wirkungen bekannt, welche sie ben Menschen hervorbringen, die sich unter verschiedenen Formen damit beschäftigen. In metallischer Gestalt aber setzt es und keinen so großen Gefahren aus. Wie oft kommt es nicht mit dem Wildpret in unsern Magen; wie oft tragen nicht Soldaten ihre ganze Lebenszeit eine Rugel mit sich herum, ohne daß Nachtheile baraus entstehen! 9) Ueber bas Zink besitzen wir in dieser hinsicht nur noch wenig genaue und schlecht berichtigte Thatsachen. Es scheint als Metall und Oxyd keine merkliche schlimme Wirkung zu haben; es folgt indessen baraus nicht, daß auch die damit gebildeten Salze, z. B. die Verbindung mit Essig u. s. m. eben so unschädlich sind, fondern man schreibt unter andern dem schwefetsauren Zink purgirende und brechenerregende Eigenschaften zu.

Jetzt werden wir an die Aufthsung der Frage: was haben wir von Seiten des Blens in der alten Verzinnung zu fürchten, und unter welchen Umständen haben wir es? gehen können.

1. Ueber die Operation der Verzinnung selbst. Ich ließ fünf Rupserplatten von einem Fuß im Quadrat verzinnen, um diese Operation, wozu bekanntlich die Obersläche vorher rein geschabt wird, in allen ihren Theilen genau kennen zu lernen. Sie wurde von einem Arbeiter verrichtet, der in der Abanderung der Manipulationen daben kein Interesse sinden konnte, und sie auf seine gewohnte Weise verrichtete. Der durch das Abschaben erstittene Verlust zeigte sich folgender Gestalt:

Mro. 1 verlor 288 Gran

- 2 - 350 
- 3 - 355 
- 4 - 360 
- 5 - 395 -

Man sieht hieraus, daß der durch das Abschaben er= littene Verlust sehr veränderlich ist, und daß die Größe desselben sehr ben dem guten oder bösen Willen des Arbeizters steht. — Es war nun die Quantität des Zinnes auszumitteln, die sich benm Verzinnen an das Rupfer hängt. Die obigen fünf Platten und eine Casserolle erhielten durch die Verzinnung folgendes Uebergewicht.

| Die Casser | olle | n | nit e | iner Ol | verflådhe | von 144    |   |     |      |
|------------|------|---|-------|---------|-----------|------------|---|-----|------|
|            |      |   |       |         | D         | uadratzoll | - | 140 | Gran |
| DiePlatte  | N.   | I | mit   | eben so | großer    | Oberfläche | - | 144 | _    |
|            |      | 2 | _     |         | -         |            | _ | 178 |      |
|            |      | 3 |       | -       | _         |            | _ | 200 | -    |
|            | _    | 4 |       |         | -         | -          |   | 208 | _    |
|            | _    | 5 |       | -       | ,         |            | _ | 230 | -    |

Das Gewicht bes Zinns, welches auf die Berginnung geht, ist also sehr verschieden; ba aber die Anziehung bes Rupfers gegen daffelbe immer gleich fenn muß, fo kann jene Berschiedenheit nur von bem großern oder geringern Druck herruhren, womit der Arbeiter das überfluffige Binn abreibt. Es steht baber auch eine mehr ober weniger reiche Verzinnung in seiner Willkuhr, jedoch muß er hier nach einem andern Maßstabe beurtheilt werden, als ben ber erstern Operation. - Man fieht aus dem Borbergebenden, daß eine gute, nicht unnutger Weise überladene Berginnung nicht mehr als einen Gran 3inn auf den Quadratzoll er= fordere, und bag man als eine Mittelzahl 13 Gran an= nehmen konne; baß ferner, um unsere kupfernen Gefage mit diesem Schutzmittel gegen ben Grunfpan zu verseben, gegen 11 Theil Binn welches sie aufnehmen, ein Berluft von 21 Theil Rupfer nach einem Mittelverhaltniß zu er= leiden sen.

2. Ueber die Dauer und die Ursachen der Abnutzung der Berzinnung. Die letztere kann von zweperlen Art senn: mechanisch durch das Abreiben ben Bereitung der Speisen, noch mehr aber ben der täglichen Reinigung, und dann durch die Auflösung in sauerlichen

Speisen. Wenn eine Verzinnung zu fark aufgetragen ift, so schmilzt bas überflussige Zinn, ba es, weil es mit bem Rupfer nicht in chemischer Verbindung ist, hierzu keiner großen Sige bedarf, leicht auf bem Boden zusammen. Indessen ist es gewiß fehr felten, daß es unter die Speisen kommt und genossen wird, weil man es leicht wahrnehmen kann, und geschahe es auch, so wissen wir aus dem Borhergehenden, in wie weit wir uns dafür zu fürchten haben. Ift dieses überflüssige, nicht jedes Mahl vorhandene, Zinn fort, so kann nur dasjenige unter die Speisen kommen, welches ben der Zubereitung durch die Loffel, 2c. abgerieben wird. Gine Cafferolle, welche eine Oberflache von einem Quabratfuß hat, kann auf diese Weise nur gur Halfte (denn so ist mit wenig Unterschied bas Berhaltniß bes Bobens zu ben Seiten) abgenutzt werden. Die Berzinnung dauert, nach der gewöhnlichen Rechnung der Rupfer= schmiede und Roche, ben täglichem Gebrauch 12 Monat; sie geschieht mit einem mit 3 Blen versetzten (mehr darf ber Rupferschmidt nicht gut nehmen, weil sie sonst nicht den gewohnten Glanz haben wurde) Binn; sie beträgt, da das mit Blen versetzte Zinn leichtflussiger ist, und sich mit dem Werg besser verbreiten läßt, auf den Quadratzoll nicht mehr als einen Gran. Das abgenutzte Zinn wurde also in 45 Tagen 72 Gran betragen, Die 24 Gran Bley enthalten. Da man nun auf eine solche Cafferolle sicher 5 Personen rechnen kann, so wurde, vorausgesetzt, was nicht Statt findet, daß alles jenes Zinn mitgenossen, und nichts durch die Reinigung abgenutzt ware, auf jebe Person taglich To Gran metallisches, mit Zinn im Uebermaße versetztes - Bley kommen. Mun hort nach Bayen schon das Arsenick,

ein Metall, welches so viel gistiger ist, und sich sehr viel leichter orydirt als das Bley, auf gistig zu senn, wenn es mit  $\frac{1}{15}$  Jinn versetzt worden: wie viel weniger ist also von der geringen Menge mit dem Jinn verdundenen Bleus zu fürchten. Geschehen ja von verzinnten Gesäsen Nachtheile, so rühren sie eher vom Rupfer her, da der Arme die Berzinnung nicht so oft erneuern lassen kann, als es nothig ist.

Wir wollen jetzt die zwente Abnutzungsart untersuchen. Ich ließ acht Casserollen, deren jede ungefähr 20 Unzen Wasser hielt, mit folgenden Legirungen verzinnen:

1) Reines Zinn; 2) Zinn mit 0,05 Blen; 3) Zinn mit 0,10 Blen; 4) Zinn mit 0,15 Blen; 6) Zinn mit 0,20 Blen; 7) Zinn mit 0,30 Blen; 8) Zinn mit 0,50 Blen. Eine 9. Verzinnung mit bloßem Blen ließ sich nicht aussühren.

Diese acht Casserollen wurden auf benselben Dfen gestellt, und in jeder ein Pfund Weinessig bis zur Halfte eingekocht. Jede Fluffigkeit wurde nachher in einem Cylins berglase ruhig stehen gelaffen, bis sie sich vollkommen abgefetzt hatte, bann flar in zwen andere Glafer vertheilt, und zu jeder Salfte, zu der einen eine Auflbsung von schwefelfaurem Rali, zu ber andern hydrothionsaures Waffer ge= goffen. Das erftere brachte überall feinen Niederschlag hervor, und es zeigte sich badurch die Abwesenheit bes Bleys; bas zweyte bewirkte ein kastanienbraunes Pracipitat, und bewieß badurch die Gegenwart bes Binns. Die Bodensatze in jedem Glase mit dem gekochten Essig waren mit Wasser gehörig ausgewaschen worden, und murben nun noch feucht mit hydrothionsaurem Wasser vermischt. Sie veranderten dadurch nicht ihre Farbe und zeigten dem=

nach Abwesenheit alles Metallgehalts, wovon es wesentlich war, sich zu überzeugen, weil der Weinstein, woraus die Bodensätze zum größern Theil bestanden, das vom Essig aufgelöste Bley gefällt haben konnte.

Diese Bersuche wurden in denselben Gefäßen mit einem weißen außerst starken Weinessig wiederholt, der darin bis zum vierten Theil eingekocht wurde; sie gaben ganz dieselben Resultate. Indessen bemerkte ich in diesen noch eine Er= scheinung, bie sich mir in den vorigen, wo ber Essa schwächer mar, nicht barbot: die Berginnung hatte nahm= lich eine sehr starke Blenfarbe erhalten, und es ließ sich durch Reiben mit den Fingern ein graues Pulver von der Dberflache absondern, welches ich mit möglichster Gorgfalt sammelte. Es bestand in nichts als metallischem Blen. welches so außerst fein zertheilt war, daß es sich auch nach 24 Stunden im Waffer nicht ganglich gefenft hatte. Dem bloßen Augenschein nach, war der Satz desto betrachtlicher, je mehr Blen die Berginnung, von der er kam, enthalten hatte, so daß der aus dem 8. Gefäß das meifte betrug; dessen ungeachtet wog er boch noch nicht einen halben Gran,— Bemerkenswerth war es, daß die Blenfarbe der Berginnung nach Einwirkung bes Essigs um so viel heller war, je mehr sie sich der Verzinnung mit reinem Zinn naherte, so daß man mit ein wenig Uebung, burch den Anblick der zu vergleichenden Stude, ben Blengehalt einer Werzinnung bestimmen konnte. Aber am merkwurdigsten sind die Zeich= nungen, die der Essig auf dem feinen Zinn bildet, und die concentrische Strahlenbuschel von der Größe einer fleinen Minge vorstellen, welche sich in ihrem Umfreise berühren, und in

ihren Lichtern und Schatten so auffallende Kontraste zeigen, daß sie eben so sehr das Auge vergnügen, als sie ein Erstennungsmittel geben, ob die Verzinnung mit reinem Zinn geschehen; denn ich erhielt eben solche Zeichnungen mit einer andern durch reines Zinn verzinnten Pfanne, in der ich Essig sieden ließ.

Beym Nachdenken über diese unerwarteten Resultate, die offenbar darthun, daß das Blen, welches sonst im Essig leicht auflöslich ist, in Verbindung mit Ihnn gar nicht aufgelöst werde, wird man jetzt sagen, daß sie der Theorie nach schon voraus zu sehen gewesen wären; und in der That ist es unbezweiselt, daß das Jinn weit leichter opydirbar und weit auflöslicher ist, als das Blen, so wie es bekannt ist, daß das Blen aus seiner Auflösung durch Jinn gefällt werde.

Man wird vielleicht erinnern, daß, da sich das Bley auf die bemerkte Weise aus der Verzinnung absondern lasse, man nicht versichert seyn konne, daß es sich nicht mit den Speisen mische, und uns Unfälle verursache. Hierauf läßt sich indessen erwiedern, daß unter den den Gaumen ergözzenden Gerichten noch keins sich befindet, welches aus dem stärksten bis zum 4. Theil eingekochten Essig besteht, und daß der Roch es auch wohl nicht als eine Vervollkomzmenung desselben ansehen werde, jene metallische Theilchen mit den Fingern abzureiben, um sie hinzu zu mischen. Wir können also in dieser Hinsicht ganz ruhig seyn, und wir haben, wie sich aus den vorigen Erfahrungen ergiebt, die Auslösung des Bleys aus der Verzinnung nicht zu fürchten, so lange letztere nicht mit bloßem Bley gemacht

worden, was sich, wie oben bemerkt ist, nicht bewerksstelligen läßt. Auf jeden Fall kann man die Verzinnung durch reines Zinn bewirken; indessen giebt es Fälle, wo es, wenn nicht unmöglich, doch wenigstens sehr schwierig ist, eine Verzinnung anzubringen, die nicht 0,04 bis 0,05 Blen enthält. Dahin gehören die Gefäße von Messing, welches sich nicht gut mit reinem Zinn verzinnen läßt, und andere, wo man es wegen der Form oder wegen ihrer Kleinheit und Enge nicht gut bewerkstelligen kann, wogegen es mit dem legirten Zinn gut geht, indem das Bley das Zinn leichtslüssiger macht, und bewirkt, daß es sich leichter überall anhängt.

## Ueber die zinnenen Gefäße.

Ich hielt es fur wichtig, auch die aus bloßem Binn verfertigten Gefäße, in hinsicht ihrer Auflöslichkeit zu prufen. 3ch ließ daher Gefage in folgenden Berhaltniffen gießen: eins aus reinem Zinn; fechs andere, in denen ber Blengehalt von 0,05 bis 0,30 in jedem um 0,05 stieg; eins aus gleichen Theilen Bley und Binn, und eins aus blogem Blen. Alle wurden mit siedendem Effig gefüllt, welcher dren Tage darin stehen blieb. Der Essig aus den acht erstern Gefäßen, gab burch schwefelsaures Rali keine Spur von Blen zu erkennen, welches in bem aus dem 9. reichlich enthalten war. Sydrothionsaures Wasser zeigte mir in dem Essig aus den acht erstern Gefäßen aufgelostes Binn. Die dreymahlige Wiederholung dieser Bersuche mit Essig von verschiedener Starke gab mir dieselben Resultate, und in hinsicht ber Farbe ber aus legirtem Binn gegoffenen Gefäße bieselben Erscheinungen, wie ich sie oben ben ben

Verzinnungen bemerkt habe. Vauquelin (Annales de Chimie T. 32. P. 243 u. f.) 2) hat ahnliche Versuche ans gestellt, und bis auf unbedeutende Abweichungen, die ohne Zweisel in der verschiedenen Beschaffenheit der Essige der benden Lander ihren Grund haben, dieselben Resultate erhalten.

Der gelehrte Banen fand, baf ein ginnener Teller ben zwenjahrigem täglichem Gebrauch nur vier Gran am Gewicht verlor. Das mit Bley versetzte Binn ift harter, und es würde sich also weniger abgenutzt haben. Was hat man also wohl von den Gefäßen daraus zu fürchten? etwa die Partidelchen, welche Meffer und Gabel bavon abuehmen? Was die Auflhsung in sauerlichen Nahrungsmitteln betrifft, so sieht man, daß das unschuldigste unter den Metallen, und stets gegen die treulosen Nachstellungen bes andern schützt. Die Furcht, die man über den Gebrauch zinnener und verzinnter Gefäße erregt hat, ist bemnach ganzlich ungegrundet, und die Nothwendigkeit, in der Runst des Zinngießers Neuerungen einzuführen, bemahrt sich nicht; und ware letztere fur das öffentliche Wohl auch wirklich noch Verbesserungen fahig, so waren sie gewiß nicht ben einem so leicht auflöslichen und für diesen 3weck fo schwer zu behandelnden Metall, wie das Bink zu suchen. Vor der Einführung irdener Waaren bestand der Luxus unserer Bater in einem Ueberfluß von ginnenen Gefäßen; man hat nie gesagt, daß sie ihrer Gesundheit schadlich gewesen, ober ihr Leben verfürzt hatten.

<sup>2)</sup> Nebersetzt in Scherer's Journal der Chemie. Bd. 6. S. 316 u. f.

### ueber bie Glafur.

(Bas Prouft über die Glafur fagt, geht, fo weit es nicht Localbeziehungen hat, im Allgemeinen darauf hin= aus: daß die Blenglasur, so schädlich sie allerdings ist, wenn sie nicht gehörig gebrannt worden, doch eben so, wie die andern gefarbten Glafuren, womit die irdenen Gefage bemahlt werden, ganzlich unschädlich sey, wenn sie hinlang= lich verglaset und mit erdigen Theilen gesättigt worden. Es nahmen bann weber starke noch schwache Sauren, Die man in so glasurten Gefäßen lange Zeit stehen läßt, etwas baraus auf. Um letteres zu bewirken, mußte man die Glasur fein pulvern, und sie damit kochen laffen, in wels chem Kall aber auch die hartesten Glaser nicht widerstans ben. Das ganze Geheimniß, unsere Gesundheit gegen die Glasur zu sichern, bestände demnach darin, sie stärker zu brennen, und bas Mittel dazu fen, daß man den Fabris kanten der verschiedenen irrdenen Geschirre die hinreichende Anwendung bes Brennmaterials erleichtere. Da aber bas lettere wegen Mangel nicht überall angehe, so ware es ver= dienstlich, Mittel zur Berbesserung der Glasur in dieser Hinsicht zu entdecken, ohne ihren Preis jedoch merklich zu erhohen. Er findet die zuerst von Chaptal 1789 aus= geführte Idee glucklich, das gepulverte Glas zur Glasur irrdener Gefaße anzuwenden. In hinsicht auf Fourmy bemerkt Proust, daß, so sehr ihn auch die von jenem aufgestellte Theorie dieser Producte befriedigt hatte, derselbe boch auch so übertriebene und unbegründete Meynungen, besonders mit über die Englische Fanence, aufgestellt habe, daß er, obgleich er sich dagegen verwahre, sich doch nicht von dem Berdacht befreyen konne, daß Eigennut ihn daben

geleitet habe. Abgesehen von anerkannten Mangeln, sey es nach ihm zur größern oder geringern Schädlichkeit irrdener Geschirre hinreichend, wenn ihre Glasuren nur metallissche Theile enthalten. Anstatt sich mit so allgemeinen Behauptungen zu begnügen, die nichts beweisen, ware es besser gewesen, ihre Ungesundheit durch Versuche darzuthun; und die Behauptung: daß seine Gesundheitsgeschirre (higioceramas) sich vor allen übrigen, mit schädlichen metallischen Glasuren versehenen irrdenen Zeugen, durch ihre Gesundheit auszeichneten, diente zu weiter nichts, als die einen auf Kosten der andern zu erheben, aber sie bezwiesen nicht, daß alle unsere bisher gebrauchten irrdenen Geräthe Vergiftungsgeschirre (Toxicoceramas) schen.

8.

Versuche über die Fettsäure. Vom Obermedicinalassessor Rose.

#### A.

S. 1. Thenard behauptet 1), daß die flüchtige, stechende Saure, die man durch die trockne Destillation des thierischen

<sup>1)</sup> Annales de Chimie. T. XXXIX. P. 193 — 202. Ueber, fest in Scherer's Journal Bd. 8. S. 127 — 135. Die Besitzer des letztern wissen es mir vielleicht Dank, wenn ich ben dieser Gelegenheit ihnen das Verstehen der Uebersetzung durch Angabe des richtigen Sinnes der unter mehreren am meisten versehlten

Fettes und der Talgarten erhalte, nichts weniger als eine eigenthumliche Saure ware, sondern daß die durch diese Arbeit gewonnene flussige Saure nur Essigsaure sen, welche durch die Verbindung mit einem Theil durch die Hitse ver= anderten Fettes ihre besondere Eigenschaften erhalten habe. Dagegen versichert er, burch ein anderes Berfahren aus bem Tett eine geruchlose, concrete Gaure erhalten zu haben, die sich durch ein eigenthamliches Verhalten von andern Sauren unterscheidet. Er erhalt diese als eine trockene, krystallisirbare Substanz, wenn er das Product der Destillation mit vielem bestillirten Waffer ausfocht, und bie filtrirte Flussigkeit ben gelinder Warme bis auf den vierten Theil verdampft; oder wenn er das saure Wasser womit er das überdestillirte Tett ausgekocht hat, durch essigsaures Blen niederschlägt, und ben erhaltenen Niederschlag burch Schwefelfaure zerfett. Bon ber Richtigkeit diefer Behaup= tungen habe ich mich durch wiederholte Bersuche überzeugt. Ich habe die von Thenard beschriebene Fettsaure sowohl aus reinem Schweineschmalz, als aus hammel = und Rin= bertalg erhalten; aber immer nur in unbedeutender Menge. Ein Pfund Schweineschmalz lieferte gemeiniglich 40 bis 45 Gran, und vom hammeltalg erhielt ich noch weniger.

Stellen erleichtere. S. 127 3.8 von unten muß es heißen: Die Untersuchungen, die ich eben angeführt habe; ebens daselbst 3.3 v. u. muß es heißen: Die Untersuchungen die ich jest anführen werde, beweisen u. s. w. S. 129 3.4 von oben lese man: Das Wasser, womit destillirtes Fett gekocht worden, nach dem u. s. w. S. 130 3.1 v. u. lese man: Fett, das eben destillirt worden war u. s. w.

Von mehreren will ich hier nur meine in dieser Hinsicht angestellten Versuche mit dem Schweineschmalz beschreiben.

- 6. 2. Bier Pfund reines gewaschenes Schweineschmalz murde fluffig in eine Retorte gegoffen, die davon bis zur Halfte angefüllt wurde. Un die in eine Sandcapelle ein= gelegte Retorte kittete ich eine geräumige Vorlage, aus welcher eine gebogene glaserne Rohre das sich entbindende Gas ableiten konnte. Ben Anfangs maßigem Feuer, wos durch der Sand und das Fett nach und nach erwarmt wurden, gieng nichts über, ben verstärfter Sitze aber fieng bas Fett in der Retorte an zu kochen; es entwickelten sich häufige dide Dampfe, welche die ganze Vorlage erfüllten, mit benen zugleich schnell auf einander folgende Tropfen einer hellgelben Flussigkeit übergiengen; und in den über die in Wasser geleitete Leitungerohre aufgestellten Flaschen sammelte sich sehr viel Gas. Ben Wechselung der Gefäße, in welchen die Luft aufgefangen wurde, verbreitete sich ein hochstwidriger, heftig stechender, besonders die Augen sehr stark angreifender beissender Dunft. Das Feuer wurde so lange unterhalten, als sich noch Gas und Dampf zeigten, und als von benden nichts mehr übergieng, obgleich die Capelle glühete, murde die Arbeit beendigt.
- s. 3. Die in der Vorlage befindliche goldgelbe Flussig=
  feit wirkte auf die Sinne auf dieselbe Art, wie das obige Gas,
  und bestand aus zwen verschiedenen Flussigkeiten. Die oben=
  stehende blige wog 25 Unzen und 2 Drachmen, die unten=
  stehende massrige aber nur 2 Unzen und 3 Drachmen.
  Sie wurden, noch ehe die blige Flussigkeit erstarrt war,
  was

was sonst ben etwas niedriger Temperatur der Atmosphäre sehr leicht zu geschehen pflegt, durch einen Trichter von einander geschieden.

S. 4. Die wässrige Flussigkeit hatte eine goldgelbe Farbe, einen stechenden widrigen Geruch, und einen füß= lich sauren, nicht unangenehmen Geschmack; sie farbte das Lackmuspapier stark roth, wurde burch essigsaures Bley und falpetersaures Silber nicht getrübt; auch bas falpeter= faure Queckfilber wurde nicht sogleich getrübt, doch setzte fich nach einiger Zeit ein weißer Dieberschlag. Konigswaffer aufgeloste Gold wird durch die Vermischung mit dieser Saure metallisch ausgeschieden. Durch Rochen mit gleichen Theilen Aetzlauge wird sie fehr braun, aber es entwickelt fich tein Ummonium. Der Reft ber ju obiger Untersuchung nicht verwendeten Saure wurde mit kohlenfaurem Kali gesättigt, wozu 84 Gran erfordert wurden. Wahrend bes Aufbrausens entwickelte fich ein eigener, stedender, nicht gang unangenehmer, ber Benzoessaure im Geruch entfernt abnlicher Dunft. Die neutralisirte Fluffig= feit wurde zur Trockne verdampft, und lieferte ein braunes Salz, welches fehr bald wieder Feuchtigkeit aus ber Luft anzog. Es loste sich vollkommen im Alkohol auf; die wies der zur Trockne abgedampfte Masse sah braun aus. Wurde etwas von dieser braunen Maffe in einem silbernen Loffel verbrannt, so verbieitete sich der Geruch von verbranntem Bucker.

Die trockne Masse hatte nach einigen Tagen wieder Feuchtigkeit aus der Luft angezogen. Ich goß sie in eine kleine Retorte, und fügte etwas concentrirte Schweselsaure Neues Aug. Journ. d. Chem. 3. B. 2. H.

hinzu. Durch Destillation ben gelindem Feuer erhielt ich eine wasserhelle Flüssigkeit, die unverkennbar Essig war, der aber daben einen widrigen Geruch nach ranzigem Fett hatte. Erst durch abermahlige Bindung an Kali, und Zerssetzung des erhaltenen Neutralsalzes durch Schwefelsaure, bekam ich eine reinere Essigsaure.

g. 5. Das durch die Destillation des Schweinesetts erhaltene Del (J. 3.), welches jeht völlig geronnen war, wurde mit 2 Quart destillirtem Wasser dis zum Kochen erhist, und eine viertel Stunde im Kochen erhalten, woben die Flüsseit sleißig umgerührt wurde, um das Del in bessere Berührung mit dem Wasser zu bringen. Während des Siedens verbreitete sich ein zwar stechender, aber nicht so widriger Dunst, als wenn das destillirte Fett für sich erwärmt wird. Ich möchte behaupten, daß er selbst etwas aromatisches, und wie es mir scheint, der Benzoessaure ähnliches hat. Auch wurde während des Kochens eine Saure verstüchtigt, denn ein in den entweichenden Dampf gehaltener, mit Lackmustinktur gefärbter Papierstreisen wurde stark roth gefärbt.

Die filtrirte wasserhelle Flussigkeit rothete das Lackmust papier sehr stark; sie schmeckte sauer, doch nicht so süslich wie die dlige wässeige Flussigkeit, sondern mehr schrumpfend; sie schlug das essigsaure und salpetersaure Blen, und das salpetersaure Quecksilber, man mochte dazu eine kalt oder warm bereitete Ausschung anwenden, sehr stark nieder, woshen mir die Erscheinung bemerkenswerth scheint, daß die, über dem durch kalt bereitete Quecksilbersolution entstandenen

Niederschlag stehende, Flussigkeit schon nach einer halben Stunde eine rosenrothe Farbe annahm.

Nach dem Erkalten seizte diese Flussigkeit einen weißen, glanzenden Niederschlag ab.

Die Auskochung des branstigen Fettes wurde noch drey Mahl, sedes Mahl mit einer gleichen Menge Wasser, wiederholt. Alle drey Abkochungen schlugen das essigsaure Bley stark nieder, doch schied sich nur noch aus den beyz den ersten, aber nicht mehr aus der letzten, beym Erkalten ein krystallinisches Pulver ab. Immer entwich mit den Wasserdampsen eine slüchtige Saure, wie die Färbung des Lackmuspapiers zeigte. Das gesammelte krystallinische Pulver aus den drey ersten Abkochungen wog nach dem Arocknen 2 Drachmen und 6 Gran. Aus der bis zur Hälfte ben sehr gelindem Feuer verdampstem Flüssigkeit, schieden sich bey dem Erkalten noch 19 Gran aus.

- J. 6. Sammtliches aus den Abkochungen geschmitelte Pulver wurde mit 6 Ungen bestillirtem Wasser kochend aufzgelost, und die Ausschiefung geschwind durch loses Filtrirpapier gegossen. Die durchgelausene Flüssigkeit erstarrte sozgleich zu einer krystallinischen, blendend weißen, schuppigen Masse. Nach dem Erkalten wurde die brenartige Flüssigkeit auf ein Filtrum von dichterm Druckpapier gezbracht, wodurch das Wasser von den Arnstallen abgeschiezden wurde. Letztere erhielten nach dem Trocknen das Anzsehen einer glänzenden schuppigen Haut, etwa wie essigsaures Quecksilber.
- S. 7. Diese Substanz ist die Thenardsche Fettsaure; sie hat alle von ihm angegebene Merkmahle, und muß

- Cough

mithin als eine eigenthumliche Saure angesehen werden. Sie hat keinen Geruch, schmeckt maßig fauer, nicht unan= genehm, hinterher etwas, boch kaum merklich, bitter. Ro= chendes Wasser lost fehr viel bavon auf, ben vierten Theil feines eigenen Gewichts; kaltes nur eine fehr geringe Menge. Sobald beshalb die burch Rochen gemachte Auflosung er= kaltet, so scheidet sich die Saure als ein krystallinisches Pulver ab. Die waffrige Auflbsung farbt bas Ladmuspa= pier fehr fart roth. Die trodue Saure wird vom Bein= geist in reichlicher Menge aufgenommen, auch lost sie sich in fetten und atherifchen Deten auf. Gie verbindet fich mit den Alkalien, und macht mit dem Rali und Natrum Salze, welche weit auflöslicher als die Saure find; benn wenn man zu ber maffrigen Auflofung biefer Neutralfalze eine andere Saure hingu fett, fo scheidet fich die Fettsaure als ein kryftallinisches Pulver ab. Obeman biese Neutral= falze in regelmäßigen Rrystallen barstellen kann; weiß ich noch nicht; das kleine Quantum, welches ich bavon hatte, troducte immer nur zu einer Rinde ein. Die reine Gaure sowohl, als die an Alkalien gebundene, schlägt die Aufles sungen des effigsauren und salpetersauren Blens, wie auch das salpetersaure Silber und Quecksilber nieder. Die Auf: losungen von Kalk, Baryt und Strontion-werden dadurch nicht getrübt. In der Warme fließt sie wie Fett, nach bein- Erkalten erstarrt fie zu einer frystallinischen Masse; durch zu starke Hitze wird sie zerstort.

g. 8. Das Gas, welches man ben der Destillation des Fettes erhalt, ist gekohltes Wasserstoffgas, welches Deltheile aufgelost hat. Man erhalt davon eine große

Menge. Acht Unzen Schweineschmalz lieserten mir 510 rh. Duodezimalkubikzoll. Es brennt mit einer großen weißen Flamme; wascht man es aber mit Weingeist, und nimt dadurch die aufgelösten Deltheile weg, so brennt es mit einer kleinen, weniger sichtbaren, blauen Flamme, wie Berzthollets Gas hydrogene oxycarboné. Das Kalkwasser wird davon wenig getrübt, und die durch das Schütteln mit demselben bewirkte geringe Raumsverminderung rührt nicht so wohl davon her, daß kohlensaures Gas, als daß etwas ausgelöstes Del durch den Kalk weggenommen wird.

#### B.

Herr Bergrath von Crell, der sich sehr viel mit derdurch Destillation erhaltenen Fettsaure beschäftigt hatte,;
giebt eine kurzere Methode an, um diese slüchtige Saure
zu gewinnen. Man soll das Fett zuerst durch ätzendes Kali in Seise verwandeln, und aus der Auslösung von 80.
Theilen desselben durch Zusatz von 11 Theilen gepülverten.
Allaun das Fett abscheiden, die übrig bleibende Lauge durchssseihen, abdampfen und 11 Theile des erhaltenen trocknen.
Salzes aus einer Netorte mit 3. Theilen Vitriolol destilliren,
um so eine rauchende concentrirte Fettsaure zu erhalten.

Diese Methode grundet sich auf die Boraussetzung, daß die Fettsaure im Fette schon praexistire, durch die Saponification an das Alkali gebunden, und durch die Schwefelsaure des Alauns von den übrigen Bestandtheilen des Fettes getrennt, und durch die Schwefelsaure aus dem mit schwefelsaurem Kali vermengten settsauren Kali ausgetrieben wurde.

herr D. Richter bestimmt (im 6. Stud: Ueber Die neuern Gegenstände ber Chemie, G. 111 - 135) die stochpometrischen Berhaltnisse der nach der Crell'schen Methobe angefertigten Fettsaure. Seine Methobe ift gang die Crellsche, das specifische Gewicht seiner Saure ver= hielt sich zum Wasser wie 1089: 1000. Er bestimmt genau die Menge von alkalischen Substanzen, welche erfordert wurden, ein bestimmtes Gewicht dieser Gaure zu sattigen, und bewies badurch, daß die Fettsaure ein Glied in der geometrischen Progression besetze, welche die sieben von ihm in stoechnometrischer Sinsicht untersuchten kohlenstoffhalten= ben Gauren bilden. Db nun gleich Sr. Richter mit vieler Zuversicht behauptet, daß er diese Saure mehr als ein Mahl mit allem Fleiß gemacht, hochst rein dargestellt, und sich ganz besonders bemuht habe, empirisch gewiß zu werden, daß die gebrauchte Fettsaure auch nicht eine Spur irgend einer andern Saure ben sich führe, so waren boch nicht schwache Anzeigen, daß gr. Richter's Fettsaure nichts anders als mit empyreumatischem Del verbundene Salze faure fen.

Die Verbindung mit Kalkerde zersloß an der Luft, und löste sich in Weingeist auf. Die Verbindung mit Talkerde lieferte eine Gummi ähnliche Masse, welche an der Luft zersloß und wie salzsaure Talkerde schmeckte. Das aus seiner Fettsaure und Baryt gebildete Neutralsalz schoß in Krystallen an, welche dem salzsauren Baryt ähnlich, nur etwas kleiner waren. Die Krystalle seines vegetabilischen Fettsalzes hatten fast einerlen Figur mit dem Digestivsalz, uur waren sie kleiner, das

mineralische Fettsalz schoß zu kleinen kubischen Arnstallen an; bas fettsaure Ammonium, oder wie er es nach Erell wennt, der thierische Salmiak, hatte im Geschmack sehr viel ähnliches mit dem gemeinem Salmiak, und ließ sich wie dieser, ohne zerlegt zu werden, sublimiren. Ueberz dies ist nach Nichters eigenen Versuchen die Menge von wasserfreyer Fettsaure, welche erfordert wird, die verschiedenen alkalischen Stosse zu neutralissren, der, welche man von der wasserfreyen Salzsäure braucht, um dasselbe Quantum der verschiedenen Alkalien zu sättigen, kast ganz gleich: 1605 Theile reines Kali erfordern nach ihm 706 Theile wasserfreye Fettsaure und 712 Theile dergleichen Salzsäure.

So wahrscheinlich übrigens die Vermuthung war, daß Die Crell = Richtersche Fettsaure eine mit brenglichem-Kett verunreinigte Salzsaure mare, so war es boch nothig. sie durch entscheidende Bersuche zu bewahrheiten, oder zuwiderlegen. Ich glaubte dies am zweckmäßigsten dadurch thun zu konnen, daß ich mir eine Seife aus reinem Talg, burch reines von aller Salzsaure freies Rali bereitete. Ich sattigte, um ein in bieser hinsicht reines Rali zu erlangen, 8 Ungen Kali aus Weinstein mit reinem Effig, und schaffte aus diesem essigsaurem Rali erst burch essigsaures Barnt die Schwefelsaure, und dann durch effigsaures Silber die Salzsaure fort, dampfte die Lange zur Trockne ab, und verbrannte fie in einem eisernen Reffel. Das aus der als kalischen Kohle ausgewaschene kohlensaure Kali wurde durch reinen Marmorkalk agend gemacht, und bis so weit verdampft, daß die erhaltene Lauge 0,25 trocknes Aetsfalz enthielt. Jest wurde reines Rindertalg zuerst mit destillirtem Waffer abgewaschen, zerschnitten und mit destillirtem Wasser ausgelassen. Nach Verdampfung des Wassers wurde das klare Fett von den Grieben durch Baumwolle geschie= ben, und noch 2 Mahl mit destillirtem Wasser ausgekocht. Zwen Unzen dieses reinen Talgs wurden in einer zinnenen Pfanne mit 4 Ungen obiger reinen alkalischen Lauge zur Seife gefocht; die fertige Seife in 24 Unzen Waffer auf= gelost, und nun während des Rochens so lange gepülverter Maun hinzugesetzt, als noch Fett abgeschieden wurde. Durch Zusatz des ersten Antheils, schied sich sogleich eine weiße Substanz aus, gerade wie Rase, der durch Sauren aus kochender Milch niederfällt, woben auch unverkennbar derselbe Molkengeruch bemerkbar war. Um alles Fett abzuscheiden, waren 3 Unzen Alaun erforderlich gewesen; eine ben weitem größere Menge, als Crell angiebt. Richter bestimmt die Menge des Allauns nicht, sondern verlangt nur, so lange gepülverten Alaun zuzusetzen, als sich noch eine weiße schmierige Materie aus der Fluffigkeit abson= dert, und letztere nichts seifenartiges mehr enthält.

Ich goß jetzt den ganzen Bren auf ein mit destillirztem Wasser ausgekochtes Tuch, sättigte die durchgelausene Salzlauge genau mit Kali, damit nicht die Säure des überstüssig zugesetzten Alauns, schon während des Berdam= pfens, die Fettsäure verstüchtigen konnte, und verdampste sie in einer Porcellainschale bis zur Trockne. Ich erhielt 4 Unzen eines schneeweißen ungesärbten Salzes. Es wurde in eine reine Tubulatretorte gethan, 1 Unze concentrirte Schweselsäure, welche zuvor mit 4 Drachmen Wasser verzöhnnt worden war, hinzugesügt, und nachdem eine passende

Borlage aulutirt war, durch gelindes Teuer Die prasumirte Fettsaure ausgetrieben. Cobald alle Feuchtigkeit überge= gangen mar, wurde das Feuer etwas verstärkt, woben die in der Retorte befindliche trocene Materie gang schwarz wurde. Ich unterbrach jetzt die Destillation. Nach dem völligen Erkalten fand ich in ber Vorlage eine masserhelle. durchdringend nach fluchtiger Schwefelfaure riechende Rluf= figfeit. Ich schüttete so lange ben ganz kleinen Portionen gepulverten Braunstein hinein, bis der erstickende Geruch nicht mehr Statt fand, that die Mischung in eine kleinere Tubulatretorte, und zog die Fluffigkeit ben gelinder Warme wieder ab. In der Vorlage fand sich eine klare Flussigkeit, bie, wenn man baran roch, einen stechenden Schmerz in ber Mase verursachte und den Ropf betäubte, aber nur schwache Spuren von Saure zeigte. Dren Tropfen obiger von Salzsaure fregen Kalilauge waren hinlanglich in & Theil ber Flussigkeit alle Merkmahle von Aciditat aufzuheben; aber obgleich bas Fernambuc und Rhabarberpapier schon überflussiges Rali verriethen, so wirkte sie doch noch eben so stark auf die Geruchsnerven. Alls hierauf von der alka= lisirten Flussigkeit aus einer kleinen Retorte etwa & abgezo= gen murbe, erhielt ich eine von ausgeschiedenem Del etwas opalisirende, durchaus von Caure frene Flussigkeit, die gang benselben stechenden Geruch hatte, wie zuvor. Das nach wieder angelegter Vorlage Abgezogene roch weniger heftig, aber boch noch merklich, und der Geruch war bens nahe angenehm, bem aus Honigstein erhaltenen empyreus matischen Dele gleich.

Durch diesen mit angstlicher Genauigkeit angestellten Bersuch, glaube ich hinlanglich bewiesen zu haben, daß die

Crell= Nichtersche Fettsaure nicht da ist, und daß die Flüssseit, welche jene Gelehrte dassur angesehen haben, ein unreines, aus Salzsaure und etwas Essigsaure besteschendes Gemisch sen. Der heftige, durchdringende, stechende Geruch rührt wohl nur von etwas besonders modificirtem Del her, was diese Veränderung entweder schon ben der Verseifung litt und mit dem Kali ben Zersetzung der Seise durch den Alaun verbunden blieb, und ben der Pestillation ausgetrieben wurde, oder auch erst während dieser Destillation selbst sich bildete.

Bemerkenswerth ist es, daß in der oben erwähnten schwach säuerlichen, ganz wasserhellen Flüssigkeit; ein Dek aufgelöst senn konnte, welches durch das Kali ausgeschieden wurde, und sich durch die milchige Beschaffenheit des nacht herigen Destillats zu erkennen gab.

C.

Daß auch selbst Chemiker von großen Verdiensten die eigentliche Fettsture verkennen, zeigt Proust, wenn er behauptet, daß ben der Destillation der Seise nicht kohlens saures, sondern fettsaures Kali zurückbleibe, welches sich krystallissren liesse, und woraus Schwefelsaure jenen durchs dringenden Dunst entwickele, den man Fettsaume nenne \*). Ich unterwarf eine aus oben beschriebenen Ingredienzien bereitete Seise einer trocknen Destillation, und erhielt das durch eine wässrige, gar nicht saure Flüssigkeit, und brenzeliches nicht fest werdendes Del. Die zurückgebliebene kohslige Substanz wurde mit Wasser ausgelaugt; aber die ershaltene alkalische Flüssigkeit war nicht zum Krystallissren

<sup>1)</sup> Man febe biefes Journal, Bb. 1. G. 388.

Wärme verdampft worden war, und hierauf lange an einem temperirten Ort ruhig hingestellt wurde. Als sie endlich zur Trockne verdampft war, zerfloß das erhaltene Salz bald an der Luft: durch Schwefelsaure entwickelte sich daraus nichts als Rohlensaure, wie der Geruch, und die dadurch bewirkte Fällung des Kalkwassers zeigte.

9.

Ueber die Darstellung der Alkalien aus ihren Verbindungen mit Schwefel.

I,

Ueber die Zerseßung der Schwefelalkalien durch das Bley = und Manganesoryd.

Von J. J. Dige.

neberfest 3) von A. 3. Gebles.

Man kennt das Resultat, welches man erhält, wenn schweselsaure Alkalien mit Kohle gemengt einer höhern Temperatur ausgesetzt werden, nebst den Gründen worauf es sich stützt. Die daraus entstehenden Schweselverbindungen sind nicht so leicht wieder zu zersetzen, wie man glauben

<sup>1)</sup> Aus dem Journal de Chimie et de Physique par Van Mons. Nro. 15. Frim. XII, T. V. P. 279 — 286. Man sehe die vorläufige Notiz davon in diesem Jounal. Bd. 2. S. 335.

könnte, besonders, wenn man im Großen arbeitet; es ift zur Verslüchtigung des Schwefels nicht hinreichend, sie wiederholt einer gemäßigten Hitze auszusetzen. Es bleibt noch genug davon benm Alkali zurück, welches es zu versschiedenen Anwendungen unbrauchbar macht, und überdies bildet sich während dieser Operation schweslichte Säure, die sich mit den Alkalien verbindet und die Ausscheidung des Alkali, Statt durch diese Operation befördert zu werden, wird dadurch noch verwickelter.

Der kohlensaure Kalk, den man dem Gemenge von Rohle und schweselsaurem Alkali in der hier zuerst zu St. Denis den Paris errichteten Natrumsabrik zusetze, war ein wohlseiles Mittel, um die Zersetzung des entstandenen Schweselnatrum ziemlich schnell zu erleichtern, indessen war das Natrum doch noch mit geschweseltem und schweslichtsaurem Natrum verbunden, die man leicht durch den Geruch und die Arnstallisation wahrnahm. Der Zusatz von Eisen an die Stelle des Kalks, oder auch in Verbindung mit letzterm gab kein besseres Resultat, und man konnte das Natrum nur nach wiederholtem Waschen, Kalciniren und Arnstallissiren rein erhalten.

So weit sind wir bis jest in der Kenntniß der Mittel, auf eine nicht sehr kostdare Art die Alkalien aus den schwefelsauren Verbindungen darzustellen. Den kleinen Verssuchen im Laboratorium scheinen diese Schwierigkeiten wenig bedeutend zu seyn, aber in großen Werkstätten, wo der beabsichtete Zweck eben so schnell als leicht muß erreicht werden können, machen sie sehr viel Umstände.

Ich will hier vorzüglich nur von dem Schweselnatrum sprechen, welches vermittelst des zu St. Denis gebräuch= lichen Versahrens gewonnen worden, ein Versahren, das sich als das einfachste und im Großen am leichtesten aus= sührbare gezeigt hat 2). Ich glaube, daß das Resultat meiner Versuche über die Zersetzung der Schweselverbin= dungen es noch vervollkommenen, und auch einige Finger= zeige für ähnliche Arbeiten geben werde. Ohne mich in das Detail der Versuche einzulassen, die mich auf diese Vervollkommenung leiteten, wende ich mich gleich zu dem Versahren selbst.

Die durch Behandlung eines Gemenges von schwefelzsaurem Natrum, Kohle und kohlensaurem Kalk erhaltene rohe Sode wird mit Wasser ausgelaugt. Die Lauge hat gewöhnlich eine gelbliche Farbe, und einen Geruch nach Schwefelwasserstoff; etwas verdünnte Schwefelsaure fällt baraus Schwefel, und es entwickelt sich viel Schwefelwaszserstoffgas und schweflichtsaures Gas. Durch Krystallisation dieser Lauge erhält man ein Natrum, woraus Schwefelzsaure noch die genannten Gasarten entwickelt, und die übrige Lauge würde ein noch weniger reines geben.

Um die aus der rohen Sode erhaltene Lauge zu reisnigen, sie von dem mit dem Natrum verbundenen Schwesfel zu befreyen, und die schweflichtsaure Verbindung fortzusschaffen, thue ich, während sie siedet, eine hinreichende Menge feingepülverte Bleyglätte hinzu. Dieses Oxyd reißt

<sup>2)</sup> Es ist beschrieben in den Annales de Chinie. T. XIX.
P. 60 — 76.

den Schwesel an sich, und bildet damit ein unauflösliches Schweselblen; die schweslichte Saure verschwindet und wird in Schweselsaure umgeandert. Die Glätte verliert ihre rothe Farbe, und erhält eine dunkle kastanienbraune oder schwärzliche, nach Verhältniß des vorhandenen Schwesels. Die Lauge wird wasserhell; verdünnte Schweselsaure ent= bindet daraus bloß kohlensaures Gas und bewirkt keinen Niederschlag, salpetersaures Blen wird dadurch weiß, schwesselsaures Kupfer schwn gesällt, wogegen es vor der Behandlung mit dem Blenornd dunkelkastanienbraun geschah.

Das halbverglasete Blevornd entzieht also auf nassem Wege dem Natrum den Schwesel, und kann auf eine sehr leichte Weise zur Reinigung von demselben im Großen ben derzenigen Sode dienen, die man durch Zersetzung des schweselsauren Natrum dargestellt hat.

Ben Ueberschlagung der Kosten, die das ben den ersten Arbeiten angewendete Blevornd verursachen kann, wandte ich nachher meinen Versuchen zu Folge, an die Stelle deseselben mit gleichem Erfolg das seingepülverte Manganese vryd an. Letzteres, an sich schon wohlseiler, besitzt noch den großen Vortheil, daß es, wenn man es von dem aufegenommenen Schwesel durch Calciniren befreyt hat, meherere Mahl zu derselben Arbeit gebraucht werden kann.

Dieses leichte Verfahren, dem Natrum auf nassem Wege den Schwefel zu entziehen, woben es doch keine andere Verbindungen eingeht, sondern im freuem Zustande in der Flüssigkeit bleibt, veranlaßte mich, beym Schwefelsbaryt Gebrauch davon zu machen, und mein Versuch war nicht ohne Erfolg. Gewöhnlich zersetzt man, um kaustischen

Barnt zu erhalten, den schweselsauren Barnt durch Kohle, und den daraus entstandenen im Wasser auflöslichen Schwesfelbarnt wiederum durch Salpetersaure, die nachheriges Glühen vom Barnt scheidet. Dieses Verkahren ist wegen der großen Menge Salpetersaure sehr kosibar, und der Varyt kann daher nicht zu wohlseilem Preise dargestellt werden, wodurch er für die Künste sehr schätzbar werden könnte.

Folgendes sehr einfache und wohlfeile Verfahren wende ich schon seit langer Zeit zu meinem Gebrauch an: Die klare abgegossene Auflösung des aus Zersetzung des schwes felsauren Baryts durch Rohle entstandenen Schwefelbaryts im Baffer wird zum Sieden gebracht, und fo lange ge= pulvertes Manganesoryd zugesetzt, bis die Flussigkeit ihre gelbe Farbe verloren hat, und gang klar geworden ift. bem Dage, wie dies geschieht, vermindert fich der Geruch nach Schwefelwasserstoff, und es tritt ein alkalischer an die Stelle; der Geschmack ber Fluffigkeit ift, wenn aller Schwez fel entzogen worden, betrachtlich kaustisch, und hat man nicht zu viel Wasser zur Auflösung angewandt, so krystale lisirt sich ber Baryt benm Erkalten an den Manden des Gefäßes. Das falpetersaure Blen und bas schwefelfaure Rupfer werden durch biefen kaustischen Barnt, ersteres weiß. letteres blau niedergeschlagen, und das Manganesoryd hat demnach eine nahere Berwandtschaft zum Schwefel, als das Natrum und der Baryt, ba es ihn diesen durch bloges Sieben entzieht.

Dieses Verfahren scheint mir fehr einfach zu senn, um im Großen angewandt werden, und diese benden Alkalien

yu wohlseilem Preise den Künsten andieten zu konnen. Es wird ben den künstlichen Bleichen sehr anwenddar senn, wo man sich des ben Bereitung der Bleichslüsssseit zurückbleibenden Manganesornd zur Zersetzung des Schwefelnatrums bedienen kann, welches man aus dem in eben demselben Mückstande besindlichen schwefelsaurem Natrum dargestellt hat, da denn kein Product dieser Operation undenutzt bleibt. Seit der Zeit, da ich diese Eigenschaft des Manganesornds bemerkt hatte, bediente ich mich seiner in vielen Analysen, wo mir die Gegenwart eines Schwefelalkali im Bege stand, ohne daß ich zur Zersetzung desselben eine Säure notthig gehabt hätte.

Das Natrum und ber Baryt, die man auf diesem Wege dargestellt hat, sind sehr rein und kommen zu einem sehr mäßigen Preise zu stehen, besonders der Baryt.

### II.

Versuche über die von Dize angegebene Zerseßungsart des Schweselbarnts durch Manganesoryd.

Von Christian Friedrich Bucholz.

Herr Van Mons giebt in einem Schreiben an den Her= ausgeber dieses Journals Bd. 2. S. 335 von einer Ab= handlung Dize's über die Zersetzung der Schwefelalkalien durch Blen und Manganesoryd Nachricht, worunter er vorzüglich der Zersetzung des Schwefelbaryts durch Man= ganesoryd erwähnt. Diese Beobachtungen schienen mir sowohl in practischer als auch, wegen der von Dize angegebenen besondern Erscheinungen ben jener Zersetzung, in theoretischer Hinsicht so wichtig zu senn, daß ich mich durch eigene Versuche von ihrer Nichtigkeit zu überzeugen beschloß. Durch Veantwortung folgender Fragen: bewirft das Manganesornd die Abscheidung des Schwefels aus dem Schwefelbarnt vollständig? und wie bewirkt es diese Absonderung? glaubte ich über diesen Gegenstand genügende Aufklärung zu erhalten.

A. Die zu den Bersuchen nothige Menge Schwefels baryt bereitete ich nach meiner Angabe in diesem Journal 936. 1 S. 310 u. f., durch bas Schmelzen eines Gemenges von 2 Pfund Schwerspath, I Psund Rochsalz und 4 Ungen Kohlen ben lebhaftem Windofenfeuer, woraus ich 2 Pfund erhielt, ohne bas noch im Schmelztiegel hangen gebliebene. 13 Pfund erforderten, um ben der mittleren Temperatur aufgelost zu bleiben, 20 Pfund Wasser. Ben ter zum ersten Mahl, durch zwenstündiges Sieden der gepulverten Masse mit 8 Pfund destillirtem Wasser, in einem langhalsigen Kolben veranstalteten Auflösung, hatte sich, nachdem zur Absonderung der unaufgelösten Theile der Kolben 24 Stunden durch ruhig gestanden hatte, in der hellen Fluffigkeit über dem Bodensatze eine große Portion sehr regelmäßiger Arnstalle abgesetzt, welche, so viel ich bemerkt zu haben glaube, geschobene vierseitige Saulchen waren, und ben der Untersuchung sich als bydrothionsaures Barnt verhielten. Es wurden jetzt aufs Neue 8 Pfund destillirtes Wasser auf das Unaufgelbste gegossen, und da= mit wie vorhin verfahren. Mach ruhigem Sinstellen und Erkalten hatte sich abermahs eine ziemliche Portion der Neues Allg. Journ. D. Chem. 3. B. 2. S.

kaum erwähnten Krnstallen abgesondert, welche endlich durch gleiches Behandeln mit noch 4 Pfund Wasser ben der mittlern Temperatur aufgelöst blieben. Der durchs Filtriren der sämmtlichen Flüssigkeit erhaltene unaufgelöste Rückstand betrug getrocknet 1 Unze 7 Drachmen, und bestand aus Kohle, unzerlegtem Schwerspath, Rieselerde, u. s. w.; diese Auflösung mußte also an reinem Schwefelbaryt wenigstens den 20. Theil enthalten.

B. Che ich die eben erwähnte Schwefelbarntauflosung anwandte, stellte ich noch erft folgenden vorläufigen Bersuch an: Gine burch Sieben mit bestillirtem Waffer bereitete und filtrirte Auflosung von 3 Ungen bes obigen Schwefel= barnts wurde in einer sauberen eisernen Pfanne zum Sieden gebracht, 4 Unzen mäßig feingepulvertes, bichtes, vollig reines Manganesoryb (magnesium ochraceum chalybeum densum Werner.) hinzugesetzt, und bas Ge= menge unter maßigem Sieden und beständigem Umrühren zur Trockne eingebickt. Diese Masse wurde nun wieder mit 16 Ungen bestillirtem Baffer vermittelft des Siedens aufgeweicht; ich konnte aber keine merkliche Abnahme des Schwefelgehalts mahrnehmen. Das Berfahren wurde daher wiederholt; aber auch jetzt zeigte weder die Farbe der filtrirten Flussigkeit, noch der Geschmack, noch die Zerle= legung burch Salzsäure eine merkliche Verminderung des Schwefelgehalts. Der Ruckstand enthielt außer dem Braunsteinornbe noch kohlensauren Baryt. Dieser widrige Erfolg war wohl fahig Zweifel in mir zu erregen; allein in Er= wägung, daß das erzählte Verfahren vielleicht nicht bas richtige senn mogte, fuhr ich folgender Gestalt in meiner Untersuchung fort.

C. 20 Ungen der obigen Schwefelbarntauflösung (A.) wurden mit 4 Unzen sehr feingepülverten Manganesoryds, in einem verschlossenen Rolben in Berührung gesetzt, und von Zeit zu Zeit geschüttelt. Zu meiner Verwunderung war jetzt ohne Erwarmung die gelbe Farbe der Fluffigkeit nach 12 Stunden verschwunden. Durchs ruhige Absetzen und Filtriren murde jetzt die vom Schwefel befreyte Baryt= auflösung vom Manganesoryd abgesondert, auf letzteres wiederum 20 Unzen der Auflösung gegossen, und wie vor= hin behandelt. Nach 4 Tagen hatte auch diese Portion ihren Schwefelgehalt völlig verloren. Um zu prufen, wie viel die angegebene Menge Manganesornd von der Schwe= felbarntaufibsung zu entschwefeln im Stande sen, wurden nach Abgießung der klaren Flussigkeit nochmahls 20 Ungen auf den Ruckstand gegoffen. Durch bfteres Umschütteln erfolgte binnen 3 Tagen auch die Entschwefelung dieser Portion Schwefelbarntauflösung. Gine vierte Portion aber wurde durch drenstundiges anhaltendes Schütteln, und dren= tagiges hinstellen mit abwechselndem Schütteln, nur mit Mühe entschwefelt. Der durchs Auswaschen von aller Salzigkeit befrente Rudftand betrug getrochnet 5 unge, sah schwarzbraun aus, und enthielt eine ziemliche Menge fleiner nadelformiger Krustalle. Er wurde zur weitern Un= . tersuchung, mit Do. 1. bezeichnet, ben Seite gelegt. dieser Bersuch mich von der Richtigkeit der Erfahrung Dize's in hinsicht der Abscheidung des Schwefels über= zeugt, und mich auch über das nothige Berhaltniß bes anzuwendenden Braunsteinornds belehrt hatte, so hielt ich es fur dienlich, burch fernere Bersuche auszumitteln, ob sich diese Entschwefelung nicht in kurzerer Zeit vollenden lasse,

D. 20 Unzen unserer Auflösung wurden daher mit einer Unze sehr feingepülvertem Manganesornd 3 Stunden anhaltend geschüttelt: aber binnen dieser Zeit wurde der Schwefel nicht vollständig abgeschieden; sondern erst durch ein noch 2 Stunden fortgesetztes starkes Schütteln erfolgte die Entschwefelung vollständig, und die Flüssigkeit zeigte sich wasserslar. Der Rückstand wog ausgesüßt und getrocknet 9 Drachmen, sah grauschwarz in Bräunliche fallend aus, und enthielt ebenfalls etwas Arystallinisches. Er wurde zur fernern Untersuchung, mit No. 2. bezeichnet, sür jetzt verwahrt. Ich hatte nun zu untersuchen, ob die Erhitzung des zu schwefelbaryts im verschlossenen Gesäße beschleunige?

E. 20 Ungen von der erwähnten Auflosung wurden beshalb mit einer Unze Manganesoryd in einer Phiole mit sehr langem halse bis zum Sieden erhift, und nun bis zum anfangenden Erkalten anhaltend geschüttelt. wurde das Gemenge aufs Neue erhitzt und geschüttelt, und 3 Stunden eben fo verfahren. Durch diese Behandlung war der Schwefel abgeschieden und die Flussigkeit mafferhell. Sie wurde jetzt zum Erkalten und Abklaren hinge= stellt; nach 18 Stunden zeigten sich an den Wanden des Glases eine ansehnliche Menge zarter glanzender Arnstall= chen. Der Ruckstand murde burche Filtrum von der ent= schwefelten Flussigkeit abgesondert und getrocknet. In diesem Zustande betrug er 6 Drachmen, und erschien als ein Sauf= werk von lauter kleinen nadelformigen, asbestartig glan= zenden Arnstallen, mit schwarzbrauner, leicht zu pulvernder Masse durchzogen. Er wurde zur fernern Prufung ben

Seite gelegt und mit No. 3. bezeichnet. Die Flüssigkeit schmeckte nur schwach nach Barnt, welches ich schon ben den Flüssigkeiten der vorigen Versuche, doch nicht in gleichem Grade beobachtet hatte. Diese auffallende Erscheinung brachte mich auf die Vermuthung, daß doch wohl eine Portion Barnt sich mit etwa entstandener Schweselsaure, oder schwestichter Saure konne verbunden haben. Von der jetzt vorzunehmenden Prüfung der Rückstände hoffte ich hierzüber Aufklärung zu erhalten.

F. Der Rudstand Do. 1., auf glübende Robien ober in einen glühenden Tiegel geworfen, brannte mit blauer-Flamme, von Schwefelgeruch begleitet. Etwas davon mit reiner vollkommner Schwefelsaure übergoffen, entwickelte meder mit noch ohne Wasser Schwefelmasserstoffgas; sondern im letztern Falle schweflichte Saure. Durch die Erfolge dieser benden Versuche gerieth ich auf den Schluß, daß sich der Schwefel nicht chemisch, sondern nur lose mit dem Braunsteinornd verbunden habe, und daß diese Berbindung nicht als ein eigentliches Schwefelmetall zu betrachten sen. Um diese Vermuthung zu prufen, wurde I Drachme bes geschwefelten Rucktandes in einem langen geraumigen, mit einem Stopfel von Speckstein versehenen Glaschen im Tiegelbade erhitzt. Schon ehe der Tiegel dunkelroth glühte, sublimirte der reinste Schwefel: als ich durch eine starkere Erhitzung diesen verjagte, so entwickelte sich schweflichte Saure. Der nach bem Gluben 10 Gran weniger betra= gende Ruckstand wurde mit Baffer zu einem dunnen Bren angerührt, und nun mit reiner Schwefelfaure vermischt. Mit Heftigkeit entwickelte sich jetzt eine große Menge Schwefelwasserstoffgas.

Die oben angeführt worden, so entwickelte bas geschwe= felte Manganes anstatt des Schwefelwasserstoffgases, ben feiner Uebergießung mit reiner Schwefelsaure, schwefligte Saure, was auch beym Erhitzen gedachter Verbindung nach Absonderung des Schwefels erfolgte. Es war daher zu vermuthen, daß diefer Erfolg von einem Untheil darin befindlichen schweflichtsauren Varyts herrühre. Um dieses zu prufen, murde der Rest des Ruckftandes No. 1. zerrieben, mit 2 Pfund bestillirtem Wasser ins Sieden gebracht und eine halbe Stunde darin erhalten, mahrend deffen fich ein starker Geruch nach erhitztem Schwefel verbreitete. Die Flussigkeit wurde nach einiger Abklarung abgegossen, und noch heiß filtrirt; der Ruckstand aufs Reue mit 2 Pfund Wasser wie vorhin behandelt, der filtrirte Absud zum erstern gegoffen und bende zum Abkühlen ben Seite gestellt. Nach 18 Stunden zeigte sich eine ziemliche Parthie nadelformiger weißer Rrystalle, die sich durch ihre Unschmachaftigkeit, Entwicklung häufiger schweflichter Saure benm Bermischen mit vollkommner Schwefelsaure, und Vildung von Schwer= spath, wirklich als schweflichtsaures Barnt zu erkennen gaben, den auch die von den Arnstallen abgegossene Flus figkeit noch in großer Menge enthielt. Der vom Sieden gebliebene Ruckstand betrug jetzt getrocknet 5 Ungen, hatte noch die Farbe wie vorhin, lieferte mit Schwefelfaure keine Spur Schwefelwasserstoffgas, sondern nur schweflichte Saure: aber nach erfolgter Absonderung einer Portion Schwefel durche Erhitzen entwickelte fich ersteres in Menge. Er zeigte sich also, bis auf die durchs Sieben mit Wasser Statt gehabte Absonderung von etwas schweflichtsauren Baryt unverandert.

G. Der Ruckftand Do. 2. brannte auf glübenden Rohlen, oder in einem glubenden Schmelztiegel mit blauer Flamme und Schwefelgeruch. Eine Drachme bavon in einem langen schicklichen Glaschen erhitzt, lieferte 6 Gran reinen gelben Schwefel; hierauf entwickelte sich beym fer= nern Erhitzen schweflichte Saure; der 10 Gran weniger wiegende braunlich grauschwarze Ruckstand, mit maßig verbunter reiner Schwefelsaure übergoffen, entwickelte baufig Wasserstoffgas, welches vor der Erhitzung nicht geschah. Mit Baffer gekocht entwickelte sich der im vorigen Abschnitt erwähnte Schwefelgeruch. Das absiltrirte Dekokt setzte nach dem Erkalten ebenfalls kleine Krystallchen ab. die sich wie schweftichtsaures Baryt verhielten. Der nach der Abko-chung gebliebene Ruckstand verhielt sich eben so wie der im F. nach gleicher Behandlung. Es kommt folg= lich der Rückstand No. 2, mit dem Rückstande No. 1. sei= ner Mischung und seinem Verhalten nach völlig überein: Bende enthalten schweflichtsaures Barnt, geschwefeltes Man= ganes, mit Schwefel im Ueberschuß, und wahrscheinlich noch eine Portion unverändertes Manganesoryd.

H. Der Ruckstand No. 3. auf glühende Kohlen geworfen, oder im Schmelztiegel bis zum Glühen erhitzt,
wurde weder auf die eine noch auf die andere Art ent=
flammt, auch verbreitete sich kein Schwefelgeruch. Eine
Drachme davon in einem langen schmalen Gläschen erhitzt,
entwickelte schweflichte Saure, aber keine Spur von Schwe=
fel. Der noch 55 Gran betragende Rückstand lieferte, was
auch vor dem Glühen nicht geschah, mit reiner vollkomm=
ner Schwefelsaure behandelt, gar kein Schwefelwasserstoff=

gas, ja auch nicht ein Mahl schweflichte Saure; ba letztere sich boch aus der ungeglühten Masse mit reiner Schwefel= faure häufiger als von den Ruckständen No. 1. und 2. entwickelte. Der noch eine halbe Unze betragende Rest des Ruckstandes No. 3. wurde mit 12 Ungen destillirtem Baffer zum Sieben gebracht, und eine halbe Stunde barin erhalten; wahrend deffen fich ein nur unbedeutender, kaum mahrzunehmender Geruch nach erhitztem Schwefel zeigte. Die Fluffigkeit wurde nach einiger Ruhe noch heiß filtrirt, und der Rucktand auf dem Filter gesammelt und getrocks net. In diesem Zustande wog derselbe 3½ Drachme und hatte noch das vorige Ansehn. Mit vollkommner Schwefelfaure behandelt, entwickelte fich wie vor dem Sieden fein Schwefelwasserstoffgas; sondern nur schweflichte Saure in ziemlicher Menge. Aus der an einen kuhlen Ort gestellten filtrirten Fluffigfeit hatte sich nach 12 Stunden eine be= trachtliche Menge weißer nadelformiger Arnstallchen abgesondert, welche sich ben den damit vorgenommenen Versuchen wie schweflichtsaures Barnt verhielten; was auch noch in der abgegoffenen Fluffigkeit enthalten war. Die eben er= zählten Wersuche zeigen, daß sich der Rückstand Dt. 3. sei= nen Bestandtheilen nach sehr von den Ruckständen No. 1. und 2. unterscheide.

Aus den Erscheinungen, welche die angeführten Versssuche uns darboten, wird man jetzt die Art, wie sie bes wirkt werden, der Wahrheit wenigstens sehr nahe kommend ableiten konnen. Indem das Braunsteinoryd in die Aufsthung des Schwefelbaryts geschüttet wird, wirkt der Sausrestoff jenes vorzüglich auf den Schwefelwasserstoff dieses; es

wird Wasser und schweflichte Saure erzeugt, welche letztern sich mit einem Theile Baryt zu schweflichtsaurem Baryt verbindet und das jetzt weniger orydirte Manganesoryd entzieht nun dem Barnt auch den Schwefel, ohne ihn je= doch merklich zu verändern und sich damit zu einem Schwe= felmetall zu vereinigen, daher sich auch ben der Uebergie= fung des Ruckftandes mit Saure kein Schwefelwasserstoff= gas entwickeln konnte. Ben nachheriger Erhitzung diefes Ruckstandes sublimirte sich in gelinderer Hilze ein Theil dieses lose verbundenen Schwefels; in starkerer aber wirkte ber noch übrige kräftiger auf bas Mangenesornd ein, bes= oxydirte es noch mehr, was sich durch Entbindung der schweflichten Caure zeigte und verband fich nun damit zu einem Schmefelmetall, daher Sauren jetzt auch Schmefel= wasserstoffgas entwickelten. — Ben der Behandlung der Schwefelbarytauflösung mit dem Mangancsoryd in der Barme wurde, wie man aus den angeführten Beobach= tungen über das Verhalten des Rückstandes No. 3. schlie= Ben muß, aller Schwefel zu schweflichter Caure, Die fich durch das nachherige Erhitzen desselben durch Anziehung noch mehreren Sauerstoffs in vollkommene Schwefelfaure umanderte, daher letztere, wie mit ihr der Ruckstand nach dem Erhitzen übergossen wurde, keine schweflichte Saure mehr entbinden fonnte.

#### Ueberficht.

- 1. Die Auflösung des Schwefelbarnts wird durch bloßes Umschütteln mit Manganesornd ihres Schwefels beraubt.
- 2. In gewöhnlicher Temperatur entsteht daben schweflichtsaures Baryt und geschwefeltes Manganesoxydul; beym

Erhitzen des Gemisches hingegen entsteht bloß schweslicht= faures Barnt, und das Manganesoxyd wird nur auf eine niedere Stufe ber Oxydation versetzt.

- 3. Durch Erhitzung erleiden die nach jenen benden Methoden erhaltenen Ruckstände Veränderungen, die ben erstern sich vorzüglich auf noch stärkere Desoxydation des Manganesoxyds, und innigere Verbindung mit dem Schwesfel zurücksühren lassen; beym andern aber in Verwandlung der schweslichten Säure in Schweselsäure, vielleicht auch in Verslächtigung eines Theils derselben zu bestehen scheinen.
- 4. So richtig die Erfahrung Dize's in Ansehung der Absonderung des Schwesels vom Schweselbaryt durch das Manganesoryd ist, und so deutlich uns die angestellten Bersuche die Ursachen dieses Erfolgs lehrten: so scheint es aber auch durch die Resultate jener Versuche dargethan zu seyn, daß diese Erfahrung nicht mit Sicherheit und Vortheil angewendet werden könne, um reines Varyt zu gewinnen; weil immer mehr oder weniger schweslichtsaures Baryt bey dieser Operation entsteht, welches die Menge des reinen Varyts ohnsehlbar vermindert, und das zurücks bleibende verunreinigen würde.

Nachdem mich die erzählten und andere Bersuche zu dem letztern eben gemachten Schluß geführt hatten, beschloß ich zu versuchen, ob sich nicht durch Ausstellung der erwähnten Schwefelbarntauflösung an die Luft, der größere Theil des nicht als mit Schwefel verbunden anzusehenden Barnts, mit Kohlensaure könne verbunden und von dem eigentlichen Schwefelbarnt getrennt werden. Denn 3 Theile Schwespath enthalten nur einen Theil Schwefelsaure, in

welcher sich nur etwas mehr als ? Schwesel besinden 3); woraus sich ergiebt, daß 16 Unzen Schwerspath, welche II Unzen, 2 Drachmen und 2 Scrupel reines Baryt ent= halten, nur 2 Unzen, 2 Drachmen und 8 Gran Schwesel enthalten konnen: Allein, da durch die bey der Umwandlung des Schwerspaths in Schweselbaryt anzuwendende Hitze, noch Schwesel verstüchtigt wird, so kann man annehmen, daß die Menge des Schwesels auf 2 Unzen gebracht wird; nach welcher Annahme der Schwesel in dem auf besagte Art gewonnenen Schweselbaryt noch nicht den 6. Theil ausmacht, wodurch ein sehr großer Ueberschuß von reinem Baryt sich ergeben muß; da es ausgemacht ist, daß ein Theil Schwesel zu seiner Auslöslichmachung in Wasser hochssels 2 Theile reines Baryt erfordert.

Schwefelbaryts, welche 1½ Unze davon enthielt in einem saubernen flachen irdenen Geschirre an einen Ort, wo viel Rohlensaure entwickelt wurde, hingestellt und die auf der Obersläche sich bildenden Häutchen öfters niedergestoßen. Nachdem 4 Wochen so verfahren worden war, so zeigte sich nach mehrern Tagen keine merkliche Erzeugung dieses Häutchens mehr. Die Auflösung schien noch unverändert zu seyn; so viel als sich dieses durch Geschmack, Geruch und Gesicht beurtheisen ließ. Das Abgesonderte wurde gut ausgesüßt und getrocknet; es betrug 1½ Unze. Um zu sehen, ob sich etwa auch außer dem kohlensauren Baryt

<sup>3)</sup> Man sehe meine Abhandt. über diesen Gegenstand in Scherer's Journal der Chemie Bd. 10 S. 355 u. f.

noch schweselsaurer gebildet, oder Schwesel abgesondert habe, so wurde dieser Niederschlag mit 6 Unzen destillirtem. Wasser übergossen, und nach und nach reine Salzsaure hinzugemischt; es entwickelte sich aber neben der Kohlenssaure eine große Menge schweslichter Saure, und es bliedeine gute Portion eines gröbern krystallinischen Pulvers zuräck, welches gegen 2 Drachmen betragen mogte. Letzteres wurde mit einer Unze destillirtem Wasser, und einer halben Unze reiner Salzsäure übergossen und erhitzt: häusig sich entwickelnde schwestichtsaure Dämpse zeigten, daß dieser Rückstand schweslichtsaures Baryt sey, das sich bis auf eine geringe Trübung vollständig auslösse.

Hieraus ergiebt sich, daß auf diese Art kein reines kohlensaures Barnt zu erhalten sen, so wie diese Beobach= tung bestättigt, was Berthollet bemerkt hat 4), daß sich ben der Zerlegung der aufglösten Schwefelaskalien an der Lust, nur schwestichte, aber keine Schweselsäure bilde, welche nur entsteht, wenn dem Schwefel eine große Menge Sauer= stoff auf einmahl dargeboten wird, wie durch die Salpe= tersäure, oxygenirte Salzsäure und benn Verpussen mit Salpeter.

<sup>4)</sup> In seiner Abhandlung über bas Schwefelwasserstoffgas 2c. Scherer's Journal der Chemie Bd. 1. S. 385.

Prüfung verschiedener angegebenen Schei= dungsmethoden des Nickels und Kobalts. Von Christian Friedrich Bucholz.

Das Bedürfniß reinen Mickel = und Kobaltornds führte mich außer eigenen Versuchen zu ihrer Darstellung auch auf die Nacharbeitung verschiedener von Andern dazu vorgeschlagenen Methoden. Da nur zu oft von den Urhebern derselben individuelle Umstände übersehen werden, oder auch felbst in der Prufung der Reinheit der erhaltenen Gubstan= zen nicht die möglichste Genauigkeit angewandt wird, oft auch, weil die Eriterien bagu noch nicht bekaunt find, nicht angewandt werden konnte, wodurch diese Methoden felbst sich in der Folge als nicht zum Zweck führend zei= gen: so wird es den Chemikern angenehm senn, hier in der Kurze meine Versuche darüber angeführt zu finden. Die Resultate derselben werden dann in Berbindung mit den aus den Arbeiten anderer Chemiker abgezogenen am Ende den besten Weg, zum vorgesetzten 3weck zu gelan= gen, zeigen, und Andern vergebliche Arbeit und Roffen ersparen.

#### A.

Der verdienstvolle Scheidekunstler Hermbstädt hat ein Verfahren vorgeschlagen, um das Kobaltoxyd von Nik=

keloxyd zu befreyen, welches darin besteht das salpeter = oder schwefelsaure nickelhaltige Kobalt in Ammonium auf= zuldsen und die Auflösung der gelinden Berdunstung zu überlassen. Ich beschloß dieses Berkahren in entgegenge= setzter Absicht zu versuchen.

1. Es wurde daher eine Unze erzgebürgische Robalt= speise in vier Ungen mit gleich viel Baffer verdunnter Gal= petersaure von 1220 spec. Gew. in der Warme aufgeloft, woben gegen dren Drachmen Arsenickornd in fleinkrystalli= nischer Form zuruckblieb. Ben Berdunnung der mit halb so viel Wasser vermischten, blaß schmutzig gran gefärbten und filtrirten Auflosung mit mehrerem Wasser schied sich etwas Wismuthornd aus. Sie wurde mit kaustischem Ammonium so lange im Ueberschuß versetzt bis fich von dem entstandenen Niederschlage nichts merklich mehr auf= losen wollte. Das unaufgelost Gebliebene von schmutzig rothlichweißer Farbe bestand aus arsenicksaurem Robalt mit etwas Wismuthornd und Eisenornd. Die filtrirte schon blaugefarbte Auflosung wurde ben gelinder Marme verdun= stet, wodurch sich gegen zwen Drachmen eines schon hell= grunen Miederschlags absonderten, der sich ben der Unter= suchung aber als ein mit Kobaltornd verbundenes Nickel= oxyd zeigte. Die abfiltrirte Fluffigkeit fette ben nachheri= gem Verdunsten in ber Stubenwarme noch mehr eben fo beschaffenes Dryd ab. Die durch bas Berdunften erhal= tene, ziemlich stark grun gefarbte, Salzmasse des salpe= tersauren Nickelammonium wurde in Wasser wiederaufge= loft, filtrirt und mit einem Ueberschuß von agendem Rali bis zur völligen Verdunstung bes Ammonium im Sieben

erhalten, wodurch noch 1 \(\frac{1}{2}\) Drachmen Nickeloryd abgeschie= den wurde, welches nur wenig Kobaltoxyd noch zu enthal= ten schien.

2. Da die Scheidung auf bem vorgedachten Wege sich nicht sehr gut und leicht anließ, so versuchte ich die Schwefelsaure. Es wurde dazu bas vorhin erhaltene Dryd mit gleichviel Waffer übergoffen und fo lange reine Schwe= felsaure zugesetzt, bis mit Sulfe ber Warme alles aufgelost war. Es entwickelte sich hierben ganz unverkennbar ein starker ber orngenirten Salzsaure gleicher Geruch, wie= wohl hier nicht eine Spur von Salzsäure ins Spiel ge= kommen war. Ich habe dieselbe Erscheinung schon früher ben ahnlicher Gelegenheit bemerkt und (Beitrage zur Erweiterung 2c. 1. Seft 1799. S. 18) mitgetheilt, sie jeboch bis jetzt noch nicht weiter verfolgen konnen. Auflbsung wurde nun wie vorher mit Ammonium behan= delt, bis fast alles wieder aufgelost war, welcher Ruckfand eine spangrime Farbe hatte und aus Robaltornd mit etwas Nickeloryd bestand. Nachdem die Auflösung ben mäßigem Feuer verdunstet und von dem daben aus= geschiedenen, größten Theils noch aus Robaltoryd bestehendem, Pulver abfiltrirt worden, so wurde sie nun der frenwilligen Verdunstung überlassen. Sie frystallisirte, ohne daß sich weiter etwas absonderte, Theils in zusammen= gehäuften prismatischen spangrunen Krystallen, Theils in ausammenhangenden Rinden, die am Rande lasurblau ge= färbt waren. Ben ber Prufung der durch Kali aus der Auflösung dieser Krystallen sowohl als aus der Mutterlauge erhaltenen Ornbe zeigte sich, daß bende in nicht bemerklich abweichendem Verhaltniß kobalthaltig seyen.

3. Wiewohl sich auch hier kein glucklicher Erfolg zeigte, so beschloß ich doch diesen Versuch mit einer gro-Bern Menge zu wiederhohlen, in der Hoffnung, daß hier die Absonderung durch die Krystallisation vielleicht besser por sich gehen wurde. Es wurde daher bas aus einer Auflösung von acht Unzen der erwähnten Kobaltspeise in gemeiner Salpeterfaure (bie vorher zur Trodine verdunftet. wieder aufgelost und filtrirt worden) durch kohlensaures Kali abgeschiedene, und um alle mit dem Dryd verbundene Arfenicksaure moglichst abzuscheiden, mit einer hinreichenden Menge überschüffigem Kali gekochte Dryd in mit acht Theilen Maffer verdumter Schwefelsaure aufgeloft, und die Fluffigkeit bis zur Wiederauflosung des Auflöslichen von dem Niederschlage mit reinem Ammonium versett. Die filtrirte Auflösung wurde durch maßiges Sieden vers bunftet und nachher, nachdem sie von etwas ausgeschiede= nem weislichgrinen, nickelhaltigen Robaltoryd befrent worben, der frenwilligen Verdunstung überlassen. Der Salz= gehalt sonderte sich nach und nach in blaugrinen hier und ba als Prismen erkennbaren Arnstallen ab, welche bin und wieder mit zarten Krystallen von schwefelsaurem Kalf besetzt waren. Die Krystallen wurden, um sie möglichst von der Mutterlauge zu befreyen, mit distillirtem Wasser abge= wült und zwischen Druckpapier getrochnet. Obschon die ruckständige Lauge keine Reigung zeigte, noch ferner regel= mäßige Krystalle abzusondern, so konnte ich doch nicht fin= den, daß ihr Metallgehalt von anderer Beschaffenheit mare. als in den Arystallen; bende enthielten kobalthaltiges Di= Keloryd. Letztere, welche 5 1 Unzen betrugen wurden in 32 Ungen siedendem Wasser wieder aufgelost, die Aufld= fung

fung bis zur Erscheinung eines schwachen Sautchens ver= bunftet und nach dem Filtriren in die Nahe eines Stuben= ofens zum langfamen Erkalten und Arpstallistren gestellt. Rach 43 Stunden hatte sich ber größte Theil bes Salzes in schönen spangrunen kurgen vierseitigen geschobenen Gaus len krystallisirt, deren Seitenflachen Winkel von ris und 65 Grad bilbeten, zuweilen mit einer Abstumpfung ber End= kanten und zwar stets unter einem Winkel von 132° Reis gung ju der Endflache. Der bemerkte Erfolg zeigt, bag dieses Salz durch Abkühlen leichter in regelmäßigen Rry= stallen bargestellt werden konne, als burch gelindes Ber= dunften. Die samtlichen erhaltenen mit Waffer abgespüle ten Krystallen wurden wieder aufgelost und burch fohlen= faures Kali unter Kochen, jur Verjagung bes Ammios nfums bas Nickelornd abgeschieden.

4. Um bas Dryd Theils frei von Kohlenfaure bargus ftellen, Theils es auf seine Reinheit von Robalt ju prufen. wurde es in Salpeterfaure aufgeloft und mit reinem Ums monium, wie schon mehrmals erwähnt, behandelt. von einem 5 Gran betragenden, wie unreines Robaltorph fich verhaltenben, Ruckstande abfiltrirte, schon blaue Fluf= figkeit wurde zur Trodine verdunftet. Ben nachheriger Wiederauflösung sonderte sich ein schon hellgrunes Drud ab, welches nach bem Aussugen und Trodnen eine halbe Unge betrug. Die bavon abfiltrirte Fluffigfeit wurde burch reines kohlensaures Rali in der Siedhitze zerlegt und ba= durch auch noch i 70 Gran blaßgrunes fohlensaures Die delognd erhalten. Es wurde etwas bavon int Salffaure aufgelost und von der Aufldsung auf Papier gestrichen.

D Neues Allg. Journ. b. Chem. g. B.a. D:

Ben nachheriger Erwärmung erschien der Fleck mit gelber sich nur wenig ins Grünliche neigender Farbe. Das benm Berdunsten von selbst ausgeschiedene Nickeloxyd hingegen löste sich unter beträchtlicher Entwickelung von oxygenirter Salzsäure auf, und erschien auf Papier gestrichen nach der Erhitzung in der Farbe einer sehr gesättigten sympathetischen Kobalttinte. Es enthielt demnach weit mehr Kosbaltvoryd als das durch Niederschlagung erhaltene,

Die auf beyde Arten erhaltenen Oryde losten sich in Salpetersaure und Schwefelsaure unter der schon Bd. 2.

S. 285. bemerkten Erscheinung, daß sie vorher grau wursten auf. Ich glaubte, daß dies daher rühre, daß vielleicht das Nickeloxyd zuerst aufgelost würde und Kobaltoxyd, we= nigstens zum größten Theil, zurück bleibe; indessen die desthalb angestellte Prüfung bestätigte dies nicht. — Durch leichtes Glühen veränderten diese Oxyde ihre Farbe in schwarzgrau, woben sich so wie durch Uebergießen mit Schwefelsaure, aus dem durch Verdunsten erhaltenen salpetrige Saure entwickelte, die es durch Behandlung mit Aetzlauge verlor und sich dam gegen Ammonium u. s. w. eben so verhielt, wie ich schon in meiner frühern Abhandzlung gezeigt habe.

Aus bem bisher Gesagten ergiebt sich:

a. Das aus einem kobalthaltigen Erze dargestellte schwefelsaure und salpetersaure Nickelammonium behält im= mer noch Kobalt in seiner Mischung zurück, und man kann nach dem obigen modificirten Herm bsk abt'schen Ver= fahren kein ganz kobaltsreyes Nickeloryd darstellen.

b. Durch theilweise Zerlegung des salpetersauren Nikkelammonium vermittelst des Verdunstens wird ein sehr kobalthaltiges Nickeloryd abgeschieden, welches Salpetersaure enthält und das in dem noch unzerlegten Salze besindliche Nickeloryd zeigt einen sehr viel geringern Robaltgehalt.

#### B.

Herr Dr. Schnaubert hat (in Tromsborff's Journal der Pharmacie Bb. II. St. 2. S. 66 — 83) ein Verfahren zur Darstellung eines reinen Nickeloxyds angegeben, welches darin besteht, das kobalthaltige Nickelz metall (oder bessen von andern Substanzen schon gereinigztes Oxyd) in Salpetersäure aufzuldsen, durch kohlensaures Kali zu fällen und nach dem Aussüssen und Trocknen scharf zu glühen. Er erhielt hierdurch immer ein gelbes Oxyd, welches er nun mit ziemlich starker Schwefelsäure kochte, wodurch sich das Nickeloxyd mit gradgrüner Farbe auslöste, das Robaltoxyd hingegen mit gelber Farbe zurück blieb. Die Reinheit des so bereiteten schwefelsauren Nickels bezwieß er dadurch, daß das Ammonium ihn hellgrün fällte, und im Ueberschuß wieder mit einer schönen dunkelblauen Farbe auslöste.

Jeder der es weiß, daß das Nickeloryd selbst ben mehreren Procenten Kobaltgehalt doch in der Farbe seiner Niederschläge und der Auflösung in Ammonium nicht merkelich verändert werde, wird diese Prüfungsart unzulänglich sinden. Ueberdies mußte die Vernachläßigung der Angabe, wodurch er sich überzeugt habe, daß das ben der Aufldsung in Schweselsaure zurückleibende Oxyd wirklich Kobalt=

oxyd sen; die unbestimmte Vorschrift-zum Glühen des ver= mischten Oxyds, woben der Feuersgrad nicht einmahl ober= stärke der anzuwendenden, die unbestimmte Angabe der Stärke der anzuwendenden Schwefelsaure, Zweisel gegen die Richtigkeit des angegebenen Verfahrens erregen, über welche die folgenden Versuche entscheiden sollten.

- 1. Etwas von dem unter A. 4. ethaltenen kohlens sauren Nickeloxyd wurde eine Stunde durch einem heftigen ans Weißglühende grenzenden Rothglühseuer ausgesetzt. Das Dryd zeigte sich im noch erhitzten Zustande bräunlichgelb; nach dem Erkalten aber war es grau, ins Gelbliche fallend, aber nicht gelb. Eben so war das unter A. 4. durch Verdunsten erhaltene Nickeloxyd, eben so behandelt, nach dem Erkalten noch etwas grauer als das vorige. Es wurde nochmahls das kohlensaure Nickeloxyd einer bis zum Weißsglühen gehenden Hitze noch eine halbe Stunde länger ausgesetzt; es war noch heiß gelb, ins Bräunliche fallend, erskaltet aber grau, etwas ins Bräunlichgelbe ziehend.
- 2. Dreysig Gran dieser geglüheten Oryde wurden mit 90 Gran reiner Schweselsaure von 1860 spec. Gew. einige Stunden digerirt, hierauf erhitzt. Sobald letzteres geschah, schwoll die Masse mit einem verpussenden Geräusch auf, und stellte eine gelbe ins Grüne fallende Masse dar. Nach Zusetzung einer halben Unze Wasser löste sie sich durch Sieden bis auf I Gran gelblichgraues Pulver auf, welches sich wie kobalthaltiges Nickeloxyd mit etwas Schmutz verzhielt. Ganz denselben Ersolg hatte ich unter gleichen Erscheinungen, als ich nochmahls 35 Gran Nickeloxyd, welches durch stundenlanges sehr lebhastes Mothglühen

von 60 Gran bes durch Berdunstung bes salpetersauren Nickelammonium bargestellten erhalten worden, auf Dieselbe Art mit 90 Gran concentrirter Schwefelsaure behandelte. -Auch durch halbstündiges Glühen desselben Ornds in Weiß= glubbite vor dem Geblase erhielt ich feine gelbe Daffe, fondern nur eine gelbgraue ins Grine schielende, die sich mit Schwefelfaure wie vorhin verhielt.

3. Ich wiederholte jest ben Berfuch mit verbunter Schwefelsaure. 160 Gran aus mehreren Auflösungen gefalltes fohlensaures Nickelornd murde eine halbe Stunde burch der heftigsten Weißglübehitze por dem Geblafe aus= . geseizt, worauf es noch 75 Gran wog. Es fah stellenweise grunlichgelb und da, wo es den Tiegel berührte, blaulich= grau aus; zerrieben gab es ein schwarzgraues Pulver. Es wurde mit einem Gemisch von einer Drachme ber obigen Schwefelsaure und 5 Drachmen Wasser übergoffen, woben fogleich eine lebhafte Gasentwickelung erfolgte, und ben nachheriger Erhitzung zeigte sich unverkennbar der Geruch nach Wafferstoffgas. Nach hinlanglichem Sieben murbe noch mehr Basser zugesetzt, und die Auflösung nachher klar abgegoffen. Der Ruckstand wurde aufs Reue mit verdunnter Schwefelsaure behandelt. Es blieb jetzt ein Ruckftand von 10 Gran, der aber nichts weniger denn Robaltornd, sondern kobalthaltiges Nickelornd war, wie die Auflosung in Sauren und Ammonium zeigte. Die beyden obigen Auflösungen wurden jede besonders durch reines Kali zerlegt, und der Niederschlag noch mit einem Ueberschuß bon Rali gekocht; nachher ausgesiißt und getrochnet. Ben ber Prufung zeigten sich nun bende kobalthaltig, jedoch war

der Niederschlag aus der ersten Auslösung reiner, denn die Auflösung in Salzsäure auf Papier gestrichen und erhitzt, siel merklich ins Gelbe, wogegen der Niederschlag aus der zwenten Auflösung eine reiner hellgrune Schrift gab. Sons derbar ist es, daß doch der Niederschlag aus der ersten Auflösung mehr oxygenirte Salzsäure ausgab, als der aus der zwenten.

Aus den angeführten und noch einigen übergangenen ganz ähnlichen Bersuchen ergiebt sich: a. daß das Nickelsoryd weder durch schwächeres noch heftiges Glühen eine gelbe Farbe erhalte, und daß, wenn sie ben Hrn. Schnausbert Statt fand, dies entweder in einem befondern Bershältniß der Bestandtheile des gemengten Dryds oder an einer Beymischung, vielleicht von etwas Arsenick, gelegen haben müsse; b. daß man durch Hrn. Schnaubert's Berfahren kein kobaltsreyes Nickeloxyd darstellen könne; indem es nicht einmahl eine in die Augen fallende partielle Scheidung der beyden Oxyde bewirkt.

C.

Ich übergehe hier mehrere Versuche, die ich zur Ausmittelung einer Methode, diese Scheidung leicht und genau zu bewirken, anstellte, da sie mich nicht zum Zweck sührten und sich auch durch keine andere interessante Erscheinungen auszeichneten. Sie gründeten sich vorzüglich darauf, eine Säure zu sinden, die mit dem einen Oxyd ein unauflosliches, mit dem andern ein leicht auflösliches Salz bildete. Es blieb mir daher nichts anders übrig, als wieder zu dem in A. 4. angezeigten Versahren zurückzugehen, welches

auf einer partiellen Zersetzung des salpetersauren Nickelammonium beruht; benn das von Lehmann (Cadmiologia 2. Theil S. 110. 1766) vorgeschlagene, das kobalta haltige Nickel 15 bis 20 Mahl mit Glasansatzu schmelzen, um alles Robalt zu verschlacken, so wie bas von Bergmann (Opuscul. phys. et chem. Vol. II. P. 246 -249) angegebene, die Schmelzung 3 bis 4 Mahl mit 8 bis 12 Mahl so viel gereinigtem- Salpeter zu unternehmen, mögten wohl etwas zu umständlich und kostbar senn. Ich behandelte baher bas, aus bem benm ersten Verdunften uns zersetzt gebliebenen drenfachen Salze durch kohlensaures Kali ausgeschiedene, Nickelornd wiederholt auf die Art, daß ich es in Salpetersaure aufloste, und mit Ammonium und dem Berdunsten auf dieselbe Art verfuhr, wie oben angegeben worden. So erhielt ich denn das zuletzt aus dem nach ber Verdunstung wieder aufgelosten drenfachen Salze durch Kali ausgeschiedene Dryd vollkommen rein von Robalt und mit den Eigenschaften, die ich in meiner frühern Abhandlung (Dieses Journ. Bb. 2. S. 282 u. f.) angegeben habe. Auch das durch Berdunsten bes salpeter= fauren Nickelammonium sich ausscheidende Opyd war in der letzten Operation schon ganz rein von Kobalt, uur ent= hielt es, wie schon erinnert, etwas Salpetersaure. Das durch Verdunsten abgeschiedene noch kobalthaltige Nickel= oxyd kann naturlich wieder auf dieselbe Art behandelt merben.

Man kann sich dieser Methode so lange bedienen, bis anderweitige Erfahrungen uns zu einer kurzern verhelfen, denn ihre Kostbarkeit ist nicht bedeutend, da man die Berdampfung des falpetersauren Nickelammonium, so wie die nachherige Zersetzung des drenfachen Salzes durch Kali in einer Retorte vornehmen, und so das Ammonium zu neuen Arbeiten wieder gewinnen kann, so wie sich auch ben Arbeiten mit größern Quantitäten aus der letztern Operation durch Abdampfen des Aussüsswassers eine Parthie Salpeter zurück erhalten läßt.

# II. Litteratur; Correspondenz; Motizen.

## I. Litteratur.

# Afabemische Schriften 1).

Über die Mischung der seuerbeständigen Alkalien. Eine Inaugural-Dissertation, welche nach Genehmigung der medicinischen Facultät auf der kaiserlichen Universität zu Dorpat zur Erlangung der Würde eines Magisters der Medicin unter dem Vorsitze D. A. N. Scherer's Prof. der theor. und angew. Chemie, am 11. Nov. 1803 öffentlich vertheidigen wird N. I. L. v. Jüngling; aus dem Gouvern. Witepsk in Neureussen, Dorpat, gedr. bey Grenzius. kl. 8. 36 S.

Eine litterarische Pebersicht dieses Gegenstandes, wie man sie schon sonst von Hrn. S. kennt, und die man recht gern liest. J. 1 und 2 handeln von der frühesten Kenntniß der seuerbeständigen Alkalien (Kali und Natrum), und ihrem Vorkommen in der Natur; J. 3 und 4 stellen die Vermusthungen der ältern und neuern Chemiker über ihre Mischung

getheilt erhalten. Ich bitte Lehrer auf Universitäten ben diefer Gelegenheit recht sehr, mir die von ihnen oder ihren Schülern erscheinenden, nicht in deu Buchhandel kommenden Gelegenheitst schriften, die auf Chemie Bezug haben, zur Benugung in diesem Journal gutig mitzutheilen.

auf. G. 5 enthalt die felbst schon von den Allten beobach= teten Thatsachen, die für die Zerlegbarkeit der Alkalien entscheiden: I Beobachtungen, daß die fixen Alkalien in ben hochsten Feuersgraden nicht gang umvandelbar sepen; II Besondere Umstände während ber Darstellung berselben durch das Berbrennen der Begetabilien, besonders in quan= titativer hinsicht; S. 6 Folgerungen aus dem Borberge= henden; Beleuchtung der aufgestellten Thatsachen durch neue Erfahrungen: Die Gasentwickelung mahrend bes Schmel= zens des Glases und der Rieselfeuchtigkeit konnte vielleicht von Verflichtigung und nicht von Zersetzung des Alkali herribren; daß die firen Alfalien nicht immer in den Ror= pern praexistiren, und ihre Erzeugung durch Berbrennen Theils von etwas aus bem verbrennenden Korper, Theils etwas aus der Luft zutretendem abzuleiten fen; in zusam= mengesetztern Operationen, 3. B. ben Entmischung durch Faulniß und im Organismus findet ein abnlicher Bechfel ber Grundstoffe wie vorhin Statt; ausführlichere Bemerkungen über die Beobachtungen und Mennungen verschiedener Chemiker in hinsicht der Erscheinungen benm Schmelzen des Kali mit der Rieselerde. S. 7 Hauptresultat und Aus= sichten zu seiner Bestätigung: das Kali (vielleicht auch das Natrum) tommen mahrscheinlich mit bem Ammonium in seiner Mischung überein, und diese dren Alkalien unterschei= ben sich vielleicht nur im quantitativen Verhaltniß ihrer Grundstoffe; Borichlage zu Bersuchen um bieruber zu meh= rerer Gewißheit zu fommen: Berbrennung von Roble in reinem Sauerstoffgas unter Ausschluß alles Wassers mit Hinficht auf die zuruckbleibende Afche; Behandlung ber Roble mit Metalloryden, Lavoisier habe über die baben etwa entstehende Asche nichts erwähnt; es ware reines Sauerstoffgas durch silberne, goldene Rohren über gluben= Des reines Rali und Natrum zu leiten; Die Bersuche über bas Schmelzen ber Rieselerbe mit firen Alkalien maren mit Rucficht auf alle Umstande zu wiederholen.

Hoffentlich wird das chemische Laboratorium der Universität, wozu der Raiser Alexander eine so ansehnliche Summe ausgesetzt hat, in der Folge Herrn Scherer vor Andern in den Stand setzen, solche Versuche selbst anzustellen, und diese und ahnliche seiner Ideen zu prüsen. Ohne dies sollten sich litterarische Zusammenstellungen bloß an das halten, was wirklich da ist und aus den Quellen hervorgeht; was senn konnte, seyn mögte und wie dies zu sinden wäre, kann seder, der Witz, Urtheilskraft und Kenntzniß des Gegenstandes besitzt, sich dann selbst abziehen, und dersenige der diese mehr oder weniger nicht besitzt, muß sich auch nie an Versuche machen. Es ex professo zu entwickeln hat daher keinen besondern Vortheil, aber den Nachtheil, daß es kunstige Entdeckungen gleichsam anticipiert, und die Ehre dersenigen, die sie mit Auswand von Geist und Vermögen wirklich machen, schmälert, was nicht billig ist.

In welchem Verhältnisse stehen Theorie und Praxis der Chemie gegen einander? Beantwortet bey Übernahme seiner ordentlichen Professur der theoretischen und angewandten Chemie an der kaiserl. Universität zu Dorpat am 14. Octbr. 1803, von Dr. A. N. Scherer. Gedrukt und zu haben bey Grenzius. kl. 8. 18. S

"Das mag in der Theorie ganz richtig fenn, aber in ber Praxis verhalt es sich anders". — "Das kann nur mit der Theorie bestehen, mit der Praxis steht es im geradesten Widerspruch". - "Er ist ein ganz vortrefflicher Theoretiker aber nicht ein eben so guter Practifer". Diese Gage, Die man im gemeinen Leben bisweilen hort, veranlassen Herrn S. zur Auflbsung ber obigen Frage. Nachbent er ben Begriff ber benden Worter Theorie und Praxis aus ihrer Abstammung festgestellt hat, zeigt er, daß die erstere mit ber lettern nie in Widerspruch fommen konne, und daß, wenn es geschehe, sie entweder unvollständig oder falsch fen, ober man verwechsele eine Theorie mit Sypothesen, Anticipationen u. f. w., was er mit Benspielen von der durch Lavoisier gestürzten Lehre vom Phlogiston, und Berthollet's Umanderung der Lehre von der Berwandt= schaft belegt. Er zieht zuletzt bas Resultat: die Pravis muß die Richtigkeit der Theorie beweisen, so wie hingegen die Theorie das bloße blinde Herumtappen in der Praxis verhindern muß. — Man wurde Herrn Scherer wohl Unrecht thun, wenn man glaubte, daß er durch Zusam= menstellung des dritten ber obigen Satze mit den beyden erstern ihn als von gleichem Werth mit diesen erklare; denn er weiß gewiß, vielleicht aus eigener Erfahrung, daß man umfassende und wohlverdaute theoretische Kenntnisse von einer Sache haben konne, ohne immer im Stande zu seyn sie practisch anzuwenden, und die Wahrheit dieses hat sicher zwar nicht in allen, aber doch in sehr vielen Fällen den Gebrauch der beyden erstern Sätze im gemeinen Leben veranlaßt. — Mögte Herr Scherer es doch über sich gewinnen können, sich für die Folge in seinen Schriften spottender Ausfälle zu enthalten, die den Leser auf eine sehr widrige Art stören, und durch die man wohl lächerliche und thörichte Handlungen verächtlich machen dars, die aber ben wissenschaftlichen Untersuchungen und Meynungen inshuman und nicht zum Zweck sührend sind.

# .2 Correspondent.

### Roping und Stinskatteberg, im Juli 1804.

Raringbricka in Westmannland nesterweise im Quarz und Glimmertalk, zugleich mit schwarzem Turmalin vorkommt; er besteht nach ihm aus 196½ Titanoxyd und 3½ Chromspryd in 200 Theilen, und besitzt ein spec. Gewicht von 4,207. Der schwarze Turmalin von demselben Orte, in gestreiften, prismatischen, schwarzen, undurchsichtigen Krystallen, wird in der Wärme sehr electrisch, und enthält nach meiner Untersuchung 37,25 Kieselerde; 40,75 Thonserde; 00,75 Talkerde; 5,50 Kalk und 9,00 Eisenoxyd; das übrige ist Wasser und Berlust.

Da die geglühete Pttererde nach Eckeberg mit Salzsäure ebenfalls orngenirte Salzsäure entbinden soll, wiewohl in geringerer Menge als das Ceriumornd, so ist es wahrscheinlich, daß diese Erde ebenfalls metallischer Natur ist.

Die Reduction des Ceriumornds ist noch nicht gelunzen; aber als Herr Gahn es mit Blenornd, Kohle und Leindl gemengt, einem hestigen Feuersgrad aussetzte, so fand er einen beträchtlichen Verlust an Vlen, und die übrige Masse war eine schwarze, porbse, zerbrechliche, matte Blenzfohle (carbure de plomb), die durch Reiben mit harten Körpern metallischen Glanz annahm, und viel Kohle entshielt.

B. hifinger.

3. Notizen.

9. Ueber eine eigenthümliche vegetabilische Substanz. Wom Obermedicinalassessor Rose.

Ein concentrirter Absud von der Allandswurzel, (radix Inulae Helenii) setzt nach mehrern Stunden ein weißes Pulver ab, welches dem Ansehen nach sehr viel Aehnlich= keit mit dem Stärkmehl hat, von diesem aber in seinem Verhalten gegen andere Körper, mithin auch in seiner Misshung sehr verschieden ist.

- 1. In kaltem Wasser ist es durchaus unauflöslich; wenn es damit gerieben wird, so bildet es eine weiße milchichte Flüssigkeit, aus der sich bald ein schweres weissses Pulver, über welchem das angewandte Wasser hell und klar steht, absetzt.
- 2. In kochendem Wasser lost es sich sehr gut auf. Wenn ein Theil dieses Pulvers mit vier Theilen Wasser unter Umrühren bis zum Nochen erhitzt wird, so erhält man eine vollkommene Auflösung, die sich sogar durch lösses Filtrirpapier seihen läßt, daben aber eine etwas schleis mige Consistenz, und ein nicht vollkommen helles Ansehen hat. Nach einigen Stunden setzt diese Auflösung den größe

ten Theil des Aufgelbsten, als ein festes weißes Pulver wieder ab.

Eine Auflösung von I Theil arabischem Gummi in 4 Theilen Wasser ist ben weitem dicker und zäher von Consistenz, und schäumt auch etwas, was die Auflösung von

dem Allandpulver nicht thut.

3. Wird die Auflösung des weißen Pulvers aus der Allandwurzel mit gleichen Theilen Alkohol gemischt, so bleibt sie Anfangs hell und klar, aber in kurzer Zeit scheistet sich das aufgelöste als ein aufgequollenes weißes Pulver ab, über welchem eine helle Flüssigkeit stehet. Eine Auflösung von Mimosengummi wird durch Zusap von Allskohol sogleich milchicht, und behålt dies Anschen längere Zeit; auch nach mehreren Tagen scheidet sich daraus nichts pulvriges ab.

4. Auf einer glühenden Rohle fließet es fast wie Zuscher und verdampft mit einem weißen, dicken, stechenden, nicht unangenehm fast, wie verbraunter Zucker riechenden Dampf, und hinterläst nur einen geringen Rückstand, der sich in die Rohle einzieht. Stärkmehl verdampft auch so, kommt aber nicht zum Fließen, und hinterläst weit mehr Rohle. Mim of en gummi dampst unter gleichen Um=

stånden fast gar nicht.

In einem eisernen Loffel über Rohlen erhitzt, fangt das Pulver aus der Alandwurzel bald an zu fliez gen und mit oben beschriebenem Dampf sich zu verslüchztigen; sobald der Loffel glühend wird, brennt es mit lichzter heller Flamme, und hinterläßt nur einen geringen kohlizgen Ruckstand. Stärkmehl fließt unter gleichen Umzständen gar nicht, und fängt weit später an zu brennen, erst wenn der Loffel weit stärker erhitzt ist und hinterläßt eine große Menge Rohle. Mimosen gummi verglimmt nur, fängt gar nicht Feuer und hinterläst auch viel Kohle die sich sehr leicht in weißgraue Alsche verwandelt.

5. Durch die trockne Destillation erhalt man daraus eine braune branstige Saure, die wie branstige Zucker= saure riecht, aber keine Spur von empyreumatischen Del.

6. Die Salpetersäure verwandelt das Pulver aus der Alandwurzel nur in Alepsel-und Kleesäure, oder ben zu großem Uebermaaß in Essigsäure; von Milchzuckersfäure, welche das Mimosengummi ben dieser Behandslung so reichlich darbietet, erhält man keine Spur; eben

so wenig als von dem Talg welches sich ben Einwirkung

der Salpetersaure auf das Starkmehl zeigt.

Aus allen diesen Erscheinungen folgt, daß dies aus ber Alandwurzel erhaltene Mehl weder Amylum noch Gummi ist, sondern als ein eigenthümlicher Pflanzenbestandtheil angesehen werden muß, der in Ansehung seiner Mischung zwisschen Amylum und Zucker steht. Wahrscheinlich sindet er sich in mehrern Begetabilien; vielleicht gehört manches hierher, was man dis dahin zum Amylum gerechnet hat.

## 20. Ueber einige galvanische Versuche. Von Giobert.

Mus einem Briefe beffelben an van Dons.

Ich beschäftige mich eben mit einer Arbeit über die galvanische Electricität. Ich lasse die Zersetzung des Wassers durch das Fluidum der Saule nicht zu. Denn wenn man behauptet, bag bas Aluidum den Wasserstoff aus einer Rohre in die andere überführt, warum will man dies nicht auch in Unsehung bes Sauerstoffs Statt finden lassen; alsdann kommen die Gasarten von der Saule und werden nicht am Ende des Drahts gebildet, wo fie fich entwickeln. In diesem Fall geschieht die Zersetzung des Wassers ver= mittelst des Zinks, und biese Thatsache tritt in die Rlasse ber am besten bekannten demischen Erscheinungen. Man kann sich leicht überzeugen, daß die Gasarten dre Lange ber Drahte nach zirculiren konnen, indem man die Zwi= schenscheiben mit reinem Ummonium trankt, und die Drathe. porzüglich ben des negativen Pol's, in eine Maunaufibsung bringt, die sogleich durch das vom Drahte übergeleitete Ammonium gefällt wird. In einigen Bersuchen habe ich auf diese Weise sogar den Indig übergeleitet, indem ich die Pappscheiben mit einer Auflosung Diefer Gubstang in Schwefelsaure trankte.

Ich fand, daß das Fluidum der Saule die atmos= pharische Luft verbrenne, woben Salpetersaure erzeugt wird; es verbrennt auch ein Gemenge von Sauerstoffgas und Wasserstoffgas. Ich glaube, daß es die Rohlensaure zersetzt; in einigen Versuchen sah ich dieses Gas ganzlich verschwinden. Das Gas verpufft, ich kann aber noch nicht entscheiden, ob dies von gebildetem Kohlenorndgas her= ruhrt. - Journal de Chimie et de Physique par Van Mons. Nro. 15. Frim. 12. T. 5. P. 358 - 359.

11. Ueber die Strengflussigkeit, welche die Talkerde den andern Erden mittheilt.

Von dem selben.

Ich habe gefunden, baf bie Talferde alle andern Erben, denen man sie zuset, strengflissig macht. Wenn die Glas= hafen aus einem nicht ganz tauglichen Thon verfertigt find, so kann man bewirken, baß fie ber Wirkung bes Feuers aufs beste widerstehen, wenn man dem Thon den dritten Theile oder die Halfte Talkerbe (von Baudissaro) zu= fett. - Ebendasbst. S. 359.

12. Fortgesette Bemerkungen über den Chromgehalt verschiedener Fossilien.

Von 3. C. E. Schrader

In Beziehung auf Rofe's und Gehlen's Bemerkungen über biesen Gegenstand führe ich hier in ber Rurge an, daß ich dasselbe in einer Varietat des verharteten Talks fand, die Emmerling als eine eigene Urt unter dem Da= men Topfstein aufführt und worque man in Norwegen und an andern Orten verschiedene Gefaße, besonders Refsel mit eisernem Gehange versehen bereitet, die zu manchen pharmacuetischen Arbeiten vortrefflich anzuwenden sind. einem andern Fossile hatte man bas Chromium vielleicht weniger vermuthet. Ich fand es nahmlich neulich in einer Parietat bes Titaneisens welches 25 Prozent Titan enthalt.

Dieses Fossil ist von eisenschmarzer Farbe, bricht derb, hat einen unebenen Bruch, welcher ins blattrige überzuge= hen scheint, springt in unbestimmtedige Bruchstücke, bat grobfbruig abgesonderte Stude, deren Dberflache rauh und wenig glanzend und oft mit Eisenocker angestogen ist. Es ist hart und schwer. Ich erhielt es durch die Gute des grn. Apotheker Da afchmanns in Christiania; es

bricht ju Egersund.







Neucs

allgemeines

Journal

ber

Chemie.

Zwenten Jahrganges
Drittes Heft.

Dritten Banbes bristes heft.

# I. Abhandlungen.

#### II.

Erfahrungen und Beobachtungen über das Bleichen der Leinwand und anderer aus dem Flachs producirter Dinge. 1).

Bom Geheimen Rath Dermbftabt.

Das Bleichgeschäft, welches gewöhnlich nur zu den mechanischen Gewerben gerechnet zu werden pflegt, wurde gewiß schon zu weit allgemeinerer und größerer Bollkommenheit gediehen seyn, wenn man früher die ihm zum Grunde liegenden physisch=chemischen Gründe aufgesucht hätte, um das Mechanische nach denselben einzurichten, und alle Dperationen des Bleichens zu dem Grade der Bollkommenheit und Zuverlässigkeit zu bringen, deren sie in der That fähig sind.

Ein Staat, der die Wissenschaften kultivirt, darf auch von ihnen fordern, daß sie sich möglichst dem Interesse desselben widmen, und mit den Künsten und Gewerben in eine Vereinigung treten, deren Gegenstand sein möglichst

<sup>1)</sup> Worgelesen in der königl. Akademie d. 28. b. 28. Juni 1804.

größter Flor ift. Reiner ift dazu mehr berechtigt, als ber Preußische unter einem Regenten, der mit Weisheit zu hoherer Bollkommenheit bringt, wozu seiner Zeit der Gingige Konig den Grund legte, und barauf bie immer steigende Macht und Bevolkerung deffelben ftugte. Jene Bereinigung, die in Frankreich und England früher als in Deutschland eintrat, hat in diesen Landern die Fabriken und Manu= facturen auf jenen in die Augen fallenden Flor gebracht, der fie zum Theil weit über die unfrigen hebt, und nur durch dieses Mittel muffen wir ihnen nicht bloß nachzutommen, sondern fie felbst zu übertreffen streben. Umts= pflicht und eigene Reigung machen Alles, was hierauf Bezug hat, zu meinem angerehmften Geschäft. Gin anhal= tendes Studium dieses Gegenstandes hat mich eben so fehr mit ben Mangeln, die ben vielen burgerlichen Gemerben Staft finden, bekannt gemacht, als mir bie frohe Aussicht eroffnet, daß fie durch bisher fehr versaumte plamnafige, reiflich überbachte und geprufte Anwendung ber Ma= thematik, Physik und Chemie, dieser am meisten auf sie einfließenden Wiffenschaften nicht lange von ihrer Bollkom= menheit entfernt bleiben werden.

Ich lege jetzt meine Bemerkungen über die Leinwandsbleiche vor, die für den preußischen Staat von der äußer=
sten Wichtigkeit ist; denn zu seinen mannigfaltigen Natur=
erzeugnissen gehört vorzüglich auch der Lein, der eine Menge
Theils als Brennmaterial, Theils zu schwarzer Seife ver=
wandten Dels und den Flachs liefert, dessen Verarbeitung
Tausende von Einwohnern beschäftigt und ernährt, der durch
Ausfuhr der davon bereiteten Producte Millionen fremdes

Geld ins Land führt, und auf den Wohlstand seiner Bes wohner einen großen Einfluß hat.

Schlessen und die Grafschaft Glatz produciren und bleichen jährlich im Durchschnitt für 13,000000 rthlr. Leinswand, Garné, Schlever, u. s. w.; Westphalen jährlich für 4 bis 5,000000 rthlr. und hiervon gehen wenigstens für 11,000000 rthlr. ins Andland, ungerechnet was ansdere Provinzen fabriciren und absetzen. Aber in diesem Fabrikations und Handelszweige rivalistren den preußischen Provinzen viele angrenzende und entfernte fremde und lassen keine Gelegenheit vorden, ihren Handel auszubreiten, und einen großen Theil desjenigen Debits an sich zu ziehen, den Schlessen bisher fast ausschließlich für Spanien besaß. Nur Gitte des Products und Wohlseilheit des Preises können den Nandel der preußischen Provinzen auf seiner Ihre erhalten und ihn noch vermehren, und bende hängen von der Vervollkommenung des Bleichgeschäftes ab.

Fehler, welche die jetzige Leinwandbleiche mit

Mit dem Versahren in den irrländischen, hollandischen, stanzbsischen und andern Bleichanstalten durch das in Schriften darüber Gesagte bekannt, hatte ich Gelegensheit mich mit einigen der größten deutschen Bleichanstalten, nahmlich den schlesischen und westphälischen vertraut zu machen, sie in allen ihren Theiten kennen zu lernen, und dadurch sowohl ihr Gutes als ihre Mängel auszusinsden, so wie es sich mir bald zeigte, daß, zu einem Zweckhinstrebend und von einem Grunde ausgehend, die einzelnen Methoden oft wesentlich verschieden sind.

Das ganze Bleichgeschaft fur die Leinwand lagt sich füglich auf folgende vier Sauptoperationenen guruck brin= 1. bas Entschlichten; 2. bas Beuchen; 3. bas Sauern und 4. bas Bleichen. Reine kann zur völlis gen Erreichung bes Ziels entbehrt werden, indem jede ih= ren besondern 3weck hat, ben eine wissenschaftliche Untersuchung uns bald auffinden lehrt; benn die erfte Operation foll die Leinwand von der Weberschlichte reinigen, Beuchen sie von dem ihre feinen Fasern umhallenden Firniß befrenen, bas Sauern einzelne Theile bes lettern auf= Ibsen und das Bleichen an Luft und Sonne endlich sie in ben Zustand versetzen, bas Licht unentmischt zu reflectiren ober farbenlos zu erscheinen. Das eben Gesagte beweist bin= långlich, wie sehr diese Operationen, auf denen der gluckliche Erfolg des Bleichens beruht, auf Mischung und Entmi= schung gegrundet, und wie sehr fahig sie daher auch sind, auf physische und chemische Grundsatze zurückgeführt zu werben, so wie gegentheils auch eben biese uns das Feh= lerhafte in den bis jetzt üblichen Verfahrungsarten einsehen laffen.

### Bemerkungen über bas Roften bes Flachses,

Um das Gesagte mehr zu entwickeln, mussen wir auf die Grundlage der zu bleichenden Leinwand, nahmlich den Flachs zurück gehen. Dieser besteht aus den feinsten von allen Hülsen möglichst befreyten Fasern der Leinpflanze, die durch eine eigene firnißartige Substanz mit einander verbun= den und durch eine bastartige Decke zum Stengel der Pflanze geformt sind. Die erste Operation, welcher die Leinpflanze unterworsen wird, um sie in Flachs umzuän=

dern ist die so genannte Roste berselben, die dazu bestimmt ist, das Gleichgewicht der Mischung jenes Firnisses aufzu= heben, dem Stengel seine Biegsamkeit zu rauben und ihn zur Ausscheidung der fremdartigen Sustanzen vorzubes reiten.

Jene Köste wird auf eine zwenfache Art veranstaltet, nahmlich in der feuchten Luft und im Wasser; daher sie auch gewöhnlich in die Thaurdste- und in die Wasser= edste unterschieden wird. So einfach und mechanisch jene Operation auch auf den ersten Blick zu seyn scheint, so wichtig ist dennoch ihr Einsluß auf den zu gewinnenden Flachs und solglich auch die Leinwand. Wird sie schlecht und unz regelmäßig bewirkt, so kann die Leinsaser so sehr zerstört werden, daß oft nur der dritte Theil des zu erwartenden- Flachses gewonnen und auch diese geringe Ausbeute so sehr verdorden wird, daß die daraus bereitete Leinwand jeder noch so vollkommenen Bleiche troßt.

Um dies einzusehen mussen wir auf die Mischung und die Wechselwirfung dersenigen Materien zurückgehen, die ben dieser Operation in Thatigkeit sind. Was ich darüber sagen werde, sind nicht hypothetische Vorstellungen, son= dern Resultate genauer Versuche. Der Zweck der Röste ist, die in Gummi, Harz und Gluten bestehenden Vestand= theile des erwähnten Firnisses sowohl unter sich als von der Flachsfaser zu trennen. Sie mag im Thau oder im Wasser geschehen, so bleiben die Ursachen wie der Erfolg derselbe, nur ist man ben der Thaurdste weniger der Gestahr der Verderbnis des Flachses ausgesetzt. Um indessen alle Erscheinungen daben besser beobachten zu können und

die Ursachen des bewirkten Erfolgs kennen zu lernen, mußte ich nathrlich zu meinen Versuchen die Wasserröste mahlen.

Ich brachte zu diesem Behuf zwen Bundel rohen trocknen Flachs in einen langlicht=ruuden holzernen Vottig. schichtete ihn darin auf die gehörige Art, übergoß ihn mit reinem Regenwasser und beobachtete nun alle Erfolge, die sich mir darboten. Nach 6 Stunden sah ich das Wasser sich trüben, und während die Temperatur der Atmosphäre 16° R. betrug, stieg ein in die Flussigkeit getauchtes Thermometer auf 18°. 3wolf Stunden, vom Ginfegen an, blieb die Temperatur der Flussigkeit unverändert, aber es entwickelten fich Gasblasen, die, unter einer Glocke aufge= fangen und untersucht, sich als ein meift reines kohlensau= res Gas verhielten, bas von agendem Kali bis auf 0,05 verschlukt wurde. Von diesem Zeitpunkte an farbte sich die Flussigkeit grungelb, hineingehangtes Lacmuspapier rothete sich, wurde aber benm Austrocknen wieder blau, und gab dadurch zu erkennen, daß außer der Kohlensaure, keine an= dre frene Saure in der Fluffigkeit existirte.

Diese Entwickelung von kohlensaurem Gas dauerte 8 Stunden lang ununterbrochen fort, wurde allmählig aber immer schwächer. Die Temperatur der Atmosphäre, und mit ihr die der Flüssigkeit, hatte sich bis auf 22° erhoben, und ein jetzt in letzterer geröthetes Stück Lacmuspapier nahm benm völligen Austrocknen seine vorige blaue Farbe nicht wieder an, erhielt sie aber in alkalischer Lauge: dieses giebt also einen hinreichenden Beweiß, daß jetzt eine anz dere nicht slüchtige Saure erzeugt worden war. In diesem gesäuerten Zustande beharrte das Fluidum 20 Stuns

den lang, während dessen die Säure sich nach und nach vermehrte. Nach 18 Stunden nahm ich eine Portion Flachs heraus, ließ ihn trocknen und brechen, aber die Faser löste sich nicht hinreichend, und dieses bewies, daß die Röste noch nicht vollendet war.

Rach ben verstrichenen 20 Stunden fieng die gelilbete Saure an sich zu vermindern, der vorige sauerliche Geruch der Fluffigkeit, nahm einen andern Karakter au, die Fluf= sigfeit wurde mehr schleimig, ihre Oberflache erschien mit weißen Punkten belegt, und nach 30 Minuten, woben die Temperatur ber außern Luft 23° die ber Fluffigkeit aber nur 20 betrug, erhoben sich Luftblasen daraus, welche sich burch einen eigenen üblen Geruch auszeichneten, ein Erfolg der 8 Stunden lang anhielt, und sich zusehend vermehrte. Gerade in diesem Zeitpunkte wurde zum zwenten Mahl eine Portion Flachs herausgenommen, und getrocknet, und er zeigte jetzt einen vorzüglich guten Zustand. Dieses war also der Zeitpunkt, wo die Roste ihre Vollkommenheit er= reicht hatte: benn die Sulfe lofte sich gut, die Fafern trenn= ten sich leicht, sie zeigten eine helle glanzende Beschaffen= heit, so wie man sie vom schönsten Flachs zu erwarten be= rechtigt ift.

Um den jetzigen Zustand der Flussigkeit kennen zu ler= nen, tauchte ich ein Stück Lacmuspapier und ein Stück Fernambucpapier zu gleicher Zeit hinein. Ersteres blieb unverändert, letzteres wurde aber schwach violet gefärbt. Ich füllte ferner 100 Rubiczoll der Flüssigkeit in eine gläsferne Retorte, in welcher 8 Rubiczoll Raum mit atmosphärischer Luft gefüllt blieb. Ich verband sie mit einem pneumatischen Apparat, und erhielt das Wasser in der Retorte so lange im Sieden, dis kein Gas mehr dars aus entwickelt wurde. Im Recipienten hatten sich 14 Kuzbiczoll Gas gesammelt; wovon also 8 Kubiczoll in atmozsphärischer Lust bestanden, die aus dem Gesäse hinzugeztreten war. Durch das Schütteln mit Kalkwasser, wurde senes Gas um 2 Kubiczoll vermindert, und der Rest war schwach entzündbar. Es war also ein Gemenge aus kohzlensaurem zund Wasserstoffgas.

Bon bem erwähnten Zeitpunkt an, ließ ich ben übrigen Blachs noch 24 Stunden in der-Fluffigkeit liegen. Ihre Farbe wurde immer brauner, sie nahm eine noch mehr schleimige Beschaffenheit an, und verbreitete nun einen überaus unangenehmen sumpfartigen Geruch. Sineingehängtes Curcumepapier murbe braun, und Fernambucpapier wurde violet gefarbt. Gin mit concentrirter Gffigfaure befeuchteter Stab über die Flussigkeit gehalten, bildete weiße Dampfwolken; es war also erwiesen, daß sich Am= monium entwickelte, und die Masse in voller Faulnis begriffen sey. Auch in diesem Zustande ließ ich den übrigen Flachs noch einige Stunden in der Fluffigkeit liegen, wor= auf eine Portion getrocknet und untersucht wurde. Aber er zeichnete sich jetzt durch eine braungelbe Farbe, und durch so wenig Festigkeit aus, daß die Faser leicht zerrupft werden kounte. Der Flachs befand sich also jetzt in dem= jenigen Zustande, in welchem man sagt, daß er verröstet, oder fiberroftet fen. :

Den noch übrigen Flachs ließ ich noch 6 Tage in der Flüssigkeit liegen, der Gestank nahm immer mehr zu, und alles gieng nach und nach in eine mistartige Masse über.

Aus den vorher beschriebenen Bersuchen und ihren Ersolgen, läßt sich nun sehr wohl dasjenige erklären, was beym Rosten des Flachses vorgeht. Wir sehen, daß solches auf zwey Perioden zurückgeführt werden kann, nahmlich auf eine saure und eine faule Fermentation. Jene ersolgt von Seiten der gummichten, die Letztere von Seiten der glutindsen und harzigen Gemengtheile, welche im Stengel des Flachses enthalten sind. Iwischen beyden Perioden der Fermentation tritt noch eine mittlere ein, woden sich die entwickelten Stosse im Zustande des Gleichgewichts besinz den, und diese scheint den wahren Zeitpunkt zu bestimmen, wo die Roste des Flachses als vollkommen und beendigt angesehen werden muß.

Während jenem Actus der Fermentation wird das auf den röstenden Flachs wirkende Wasser entmischt, sein Sauerstoff wirkt auf die gummichten Theile desselben, und erzeugt die verschiedenen Säuren, sein Wasserstoff wird als Wasserstoffgas entbunden, und dieses sind die Erfolge der ersten oder sauren Fermentation. Ist diese beendigt, so wirkt die gebildete Säure auf den Gluten oder Firniß im Flachs, sie löst ihn auf, und geht eine gleichsam neutrale Mischung mit ihm ein. In diesem Zustande ist seine Grundsmischung hinreichend verändert, um nun durch Klopfen und Schwingen des Flachses, daraus hinweggeschafft werden zu können: und dieses ist der Zeitpunkt, welchen ich die mittlere Fermentation genannt habe.

Endlich aber findet die wirkliche Fäulnis des Glutens Statt. Seine entferntere Elemente trennen sich, und mischen sich nach einer neuen Ordnung, um Produkte von

neuen Formen und Qualitaten zu bilben. Diese bestehen in Ammonium, und in Schwefelwasserstoff, und aus ihrer Bereinigung erfolgt ber stinkende sumpfartige Geruch, mit welchem der Erfolg dieser Operation begleitet ist. Gerade hier ift es nun auch, wo die gebildete faute Substanz in die Fasern des Flachses hincindringt, und sie auf eine nie völlig vertilgbare Art braun fårbt, und wo endlich die fortwahrende Wirkung des Sauerstoffs aus dem sich zer= legenden Wasser auf die Grundmischung der Flachsfaserfelbst Statt findet, die sich eben badurch in einem Zustande der Verbrennung befindet und ihrer Zerstdrung nahe ge= bracht wird. Letzteres ist also der zureichende Grund von demjenigen, was man in der Kunstsprache Verrottung oder-Ueberroftung des Flachses nennt.

Bemerkungen über bas Entschlichten der Leinwand.

Im Vorhergehenden habe ich bewiesen, daß die erste Operation, welcher man den Flachs unterwirft, nahmlich die Roftung deffelben, ganz auf wissenschaftliche Grundsatze zurückgeführt werden, und daß ein glücklicher Erfolg jener Operation nur allein aus ihnen abstrahirt werben kann. Ich wende mich nun zur Prüfung der übrigen nachfolgen= den Operationen und ihrer Fehler, die nicht weniger wichtig sind, als die vorhergehende.

Wenn der geröstete Flachs durch Klopfen, Schwingen und Hecheln als reinere Faser bargestellt worden ist, bann besitzt bersetbe eine bald grune, bald gelbweiße, bald silber= weiße Farbe. Jenes sind Folgen eines seine Faser noch immer afficirenden Firnisses, dessen vollige Hinwegschaffung mit vieler Muhe verbunden ist. Wird er in diesem Zusstande zu Garn versponnen, so nimt er aufs neue den Speichel, womit der Faden benetzt wird, das schmutzige Wasser, womit er getrankt wird, das Del und Fett, welches aus dem Spinnrade hineintritt, den Schmutz der Hande dersenigen, welche ihn spinnen, und viele andere Unreinigskeiten an. Wird das gesponnene Garn zur Leinwand verzwedt, denn treten eine Menge neue Unreinigkeiten hinein, worunter die sogenannte Schlichte, ein aus Mehl und Wasser bereiteter Kleister, oben ansteht, und welcher vorzüglich es ist, dem die frisch gewebte und noch ungewaschene Leinwand ihre gewöhnliche Steisigkeit verdankt. Mit dieser Weberschlichte, und allen übrigen Unreinigkeiten verbunden, kommt nun die Leinwand in die Hände des Bleichers.

Die eiste Operation, welche dieser damit vornimt, besteht nun darin, die Leinwand von der Weberschlichte zu befreyen, (sie zu entschlichten). Die mannigfaltigen Abweichungen in dem dazu gebräuchlichen Berfahren in den verschiedenen Bleichanstalten, das doch nur einen
Zweck vor Augen haben muß, so wie das Zweckwidrige
daben muß uns äußerst auffallen. In den größern Bleichanstalten, welche ich Theils bloß aus der Beschreibung
kenne, Theils besucht und genau bevbachtet habe, bedient
man sich zum Entschlichten der rohen Leinwand bald des
reinen Wassers, bald einer mit Holz = oder Pottasche bereiteten alkalischen Lauge. Man schichtet die Leinwand
in den dazu eingerichteten Weich = oder Entschlichtungsbütten, man übergießt sie mit der dazu bestimmten Flüssisseit,
und läßt sie so vorbereitet 6 bis 8 Tage ruhig stehen, wor-

auf sie herausgenommen, gewaschen, gewalkt, und nun den fernerweitigen Bearbeitungen unterworfen wird.

Um das Fehlerhafte jener Verfahrungsart, woben Lauge angewendet wird, einzusehen, muß ich bemerken, daß diese geschickt ist, nicht bloß die fettigen Theile ber Leinwand, welche die geringere Masse ausmachen, sondern auch den Gluten des Mehls anzugreifen, und ihn nebst den farbigen und schmutzigen Theilen in ihrer Faser mehr zu befestigen, als ihn daraus hinweg zu schaffen. Ich habe schon vorher bemerkt, daß der Firniß, welcher die Faser der Leinwand umgiebt, wenigstens seinem größern Theile nach, aus vegetabilischem Gluten bestehet, der dem= jenigen fehr analog ift, welcher in den Getreidearten an= getroffen wird; und es ift aus der Erfahrung bekannt, daß kein Mittel zur Auflbsung jenes Firnisses geschickter ist, als eine essigartige Saure. Jene Saure bildet sich, wenn das Mehl, welches der Leinwand als Schlichte ben= wohnt, in seinem mit warmen Waffer aufgeweichten Bustande, sich selbst überlassen wird, durch den Effett einer fauren Gahrung. Man kann also gerade diese Schlichte nußen, um die Reinigung der Leinwand badurch zu befor= bern; aber man vernichtet diese gunstige Wirkung aus Un= wissenheit, indem man der Leinwand benm Entschlichten alkalische Laugen zusetzt.

Um mich von der Richtigkeit meiner Voraussetzung zu überzeugen, ließ ich dren gleiche Portionen von einer= len Leinwand zu gleicher Zeit entschlichten. Die eine wurde bloß mit Wasser, die andre mit schwacher Lauge, und die dritte mit Wasser und Kleye eingeweicht; woben ich für

jedes Schock Leinwand zu 60 Ellen gerechnet & Metze Roggen = oder Weitsenklene in Anrechnung brachte, die vor= ber mit dem Wasser aufgefochet worden war. Schon nach 8 Stunden fand in dem ersten und britten Gefage eine Sahrung Statt, Die fich burch bas Entwickeln von foh= lenfaurem Gas, und die Bildung von effigartiger Caure in der Fluffigkeit aufundigte; Satt daß im zwenten Ge= faße alles ruhig blieb. Ich ließ jene dren Gefäße fammt= lich vier Tage lang an einem mäßig warmen Orte ruhig flehen. Die Leinwand murde hierauf herausgendmmen, durch Spulen, Waschen und Klopfen gereinigt, und nun getrodnet. Die aus bem erften und dritten Gefage zeich= nete sich durch eine gelbbraune, die aus dem zwenten durch eine graubraune Farbe aus. Lettere war zwar vom Mehl befreyet, aber die Faser ber Leinwand, mar ganzlich un= verändert.

Es ist also in der Erfahrung, wie in der Theorie gegundet, daß wenn das die Schlichte bildende Mehl in der Leinwand in den Zustand einer Säure übergeführt wird, solches zugleich dazu dienet, den Firniß der Leinwand anzugreisen, ihn aufzulockern, und für die Ausschiung in den nachher darauf wirkenden alkalischen Laugen vorzubereiten; welches den ganzen Prozeß in einem hohen Grade begünzstiget; eine Begünstigung, die aber schlechterdings nicht Statt sinden kann, wenn den jener Entschlichtung gleich alkalische Laugen angewendet werden. Soll daher der Entschlichtungsprozeß benm Bleichen der Leinwand wirklich verzbessert und vervollkommt werden, dann wird es durchaus nothwendig seyn, nicht nur keine alkalische Laugen daben

anzuwenden, sondern vielmehr die als Schlichte in der Leinwand steckende Mehlmasse durch einen verhältnismäßisgen Zusatz von Klepe oder an deren Stelle Schroot noch zu vermehren, um mehr Säure zu erzeugen; und in diessem Fall habe ich gefunden, daß wenn im Großen gears beitet wird, für jedes Schock Leinwand schon wellenschroot vollsommen hinreichend ist. Ja es ist selbst sehr gut und rathsam, sene Entschlichtung zwen Mahl hinter einander zu veranstalten, um ben den nachherigen Operationen Lauge zu sparen, und ihre Wirkung zu begünstigen.

Bemerkungen über bas Beuchen der entschlichteten Leinwand.

Auf die Entschlichtung der Leinwand folgt die Beuche oder die Behandlung der entschlichteten Leinwand mit als kalischen Laugen.

Die alkalischen Substanzen, beren sich die Bleichanstalten bedienen, besiehen in Kolzasche, Pottasche oder Soda.
Einige lösen selbige vorher in Wasser auf, und bereiten
eine Lauge darauß; andre wenden sie in trockner Form
an, und lösen sie erst dann auf, wenn die Leinwand schon
mit ihnen bedeckt ist. Um die vielfachen Fehler darzu=
stellen, welche die gewöhnliche Operation des Beuchens
begleiten, will ich hier diesenige Methode beschreiben, deren
man sich in Schlessen, Westphalen und so auch in den
meisten andern Ländern bedient.

Um die Leinwand zu beuchen, wird selbige in hölzernen Butten geschichtet, dann der obere Theil mit einem Stück

grober Leinwand belegt, dieses mit Spolzasche oder einem Gemenge von Holz = und Pottasche, oder auch mit Goda bedeckt, und so lange siedend heißes Wasser barauf gegos= fen, bis die Butte so weit mit der Fluffigkeit ange= fullt ift, daß sie über ber Leinwand steht. Ift dieses ge= schehen, so wird das obere Stud Leinwand, welches die nun ausgelaugten Substanzen enthalt, abgenommen, und die eingebeuchte Leinwand, an ihrer Stelle mit einem an= dern Stück grober Leinwand bedeckt. Die Lauge hingegen wird am Zapfen der Beuchbutte abgezogen, in einem eifer= nen oder kupfernen Reffel wieder zum Sieden erhitzt, dann abermahls auf die Leinwand in die Beuchbutte gegoffen, und dieses mechselseitige Abziehen, Erhigen, und Aufgießen der Lauge 15 bis 18 Mahl hintereinander wiederholt; worauf die Leinwand aus der Beuchbutte herausgenommen, am Fluß gespült oder auch gewalkt wird, um sie von den aufgelockerten Unreinigkeiten zu befreyen, und bann auf. die Bleiche kommt. Gang nach derselben Art wird dieselbe Leinwand nun zu oft wiederholten Mahlen abwechselnd mit frischer Lauge gebeucht und gebleicht, bis solche die halbe Bleiche überstanden hat.

Jene Operation besitzt vier sehr wesentliche Fehler. Diese bestehen im Verlust an Zeit, an Brennmaterial, an alkalischen Substanzen, und endlich an einer nicht leicht wieder vertilgbaren Verunreinigung der Leinwand selbst, welche zusammengenommen geschickt sind, die Arbeit ohne Noth auszudehnen, und die Selbstkossen daben bedeutend zu vermehren; ich will sie hier näher erörtern.

Es ist einleuchtend, daß das hier bemerkte Aufgießen, Durchfiltriren, Abziehen, und neue Erwärmen der Beuch= Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 3. H. lauge einen großen Zeitraum hinweg nimt, welcher noch dadurch vertheuert wird, daß diese Arbeit ohne Anwendung von Menschenkraft nicht ausgeübt werden kann. Wenn man aber erwägt, daß diese ganze Operation bloß dazu bestimmt ist, die Lauge gleichförmig zu machen, und solche in den Stand zu setzen, die zu beuchende Leinwand in allen Punkten gleichformig zu durchdringen, so ist es auch leicht zu begreisen, daß jene mühsame Arbeit aus keinem andern Grunde gerade so ausgeübt wird, als weil sie auf Vorurtheil gegründet, durch Alter geheiligt, und durch den Schlendrian begünstigt wird. Ich werde weiterhin zeigen, wie und auf welchem Wege sie bedeutend vereinfacht und verbessert werden kann.

Da ben dieser Behandlungsart die Lauge vor jedem neuen Aufgießen wieder erwärmt werden muß, so ist es begreislich, daß eine große Menge des jetzt so theuren Bremmaterials dadurch verschwendet wird, das, ben einer regelmäßigern Einrichtung, vielleicht um 75 Procent versmindert werden kann.

Und eben so bedeutend ist auch die daben Statt finsdende Verschwendung an kostbaren alkalischen Substanzen.
Sie sind dazu bestimmt, den Firnis der Leinwand aufzuslösen und ihn hinweg zu schaffen, damit sodann Sonne
und Luft ihre günstigen Wirkungen benm Bleichen darauf
auszusiben vermögend sind. Aber es ist aus der Erfahrung
bekannt, daß die gedachten alkalischen Salze, in ihrem
gewöhnlichen oder milden Zustande, beständig einen großen
Theil Kohlensaure gebunden enthalten, ferner daß nur derzenige Theil von ihnen, welcher in einem an Kohlensaure leeren

ober ätzenden Zustande darin existirt, als eigentlich wirk= sam betrachtet werden kann, daß hingegen der mit Rohlen= saure gesättigte Theil, welcher doch immer über 0,30 be= trägt, gar keine Wirkung ausübt, mit den gebrauchten Laugen hinweggegossen, und also völlig verschwendet wird.

Soll daher das Beuchgeschäft für die Leinwand wesent= lich verbessert werden, dann ist es unumgänglich nothwen= dig, den dazu gebrauchten alkalischen Substanzen vorher ihre Rohlensaure durch gebrannten Kalk zu entziehen, und solche in einen völlig ätzenden Zustand zu versetzen. Daß ihre Wirkung alsdann viel schneller erfolgt, und daß dann immer an 30 Procent alkalische Substanz, folglich auch 30 Procent baares Geld erspart wird, davon habe ich; durch im Kleinen wiederholt angestellte Erfahrungen, den Beweis in Händen.

Endlich gehört hierher noch der vierte wesentliche Fehler, nähmlich die fast unvertilgbare Verunreinigung der Leinswand. Die Kessel, in welchen die Lauge zu wiederholten Mahlen aufs Neue zum Kochen erhitzt wird, mögen von Kupfer oder von Eisen angesertigt seyn, so ist doch gar nicht zu verhüten, daß nicht jedes Mahl ein geringer Theil des Metalls oxydirt wird, und in diesem oxydirten Zustande mit der Lauge in Auslösung tritt. So mit Mestalltheilen beladen kommt nun die Lauge auf die zu beuchende Leinwand. Sie setzt diese Theile an die Leinwand ab, sie ertheilen ihrem Grunde eine Farbe, die dem einwirkenden Sauerstosse der Atmosphäre im höchsten Grade Widerstand leistet, und immer den zureichenden Grund enthält, wesspalb manche Leinwand nie völlig weiß gebleicht werden

kann, wenn sie nicht mit mineralischen Sauren, nahmlich verdünnter Schwefelsaure, behandelt wird. Jene Sauren haben freylich die Fähigkeit, auf der einen Seite die der Leinwand inhärirenden Metalltheile aufzulösen und hinweg= zuschaffen; aber auf der andern Seite haben sie auch den Nachtheil, den Faden der Leinwand anzugreisen, und ihn seiner Zerstörung zu nähern.

Bemerkungen über die Behandlung der Lein= wand mit sauren Mitteln.

Diese Berfahrungsart, Die man in Schlesien gar nicht antrift, die aber in Westphalen, in Solland, Irland, in Flandern, so wie in der Dber=und Unter= Picardie beobachtet wird, bestehet darin, daß man die Leinmand, nachdem solche die halbe Bleiche ausgestanden hat, von nun an wechselsweise in saurer Milch oder auch Buttermilch, in alkalischer Lauge, und auf dem Bleich= plan behandelt. Gegen das Berfahren felbft lagt fich, wenn ber Grund davon ausgemittelt ist, nichts einwenden; wenn man es aber an Ort und Stelle beobachtet, wenn man die Operation wirklich ausüben siehet, dann wird man in Erstaunen gesetzt, wie weit Unwissenheit, Vorurtheil, und Sang zum Allten den Menschen zu seinem größten Machtheil irre leiten konnen. Die faure Milch ift ihrer Matur nad ein Gemenge von effigartiger Gaure, fafigen Theilen, und vielem Wasser. Die Buttermilch ist fast bloß im quantitativen Verhaltniß jener Gemengtheile von ihr verschieden.

Daß der vegetabilische Gluten, von der essigartigen Saure vorzüglich angegriffen wird, daß derselbe einen we=

fentlichen Bestandtheil im Firnis der Leinwandfaser ausmachet, daß der von vegetabilischen Sauren einmahl augegriffene und aufgelockerte Gluten nun leichter als außerdem
von den alkalischen Laugen aufgelost wird, dieses sind
Thatsachen, von deren Wahrheit man sich zu jeder Zeit
überzeugen kann: und aus diesem Gesichtspunkte betrachtet,
läßt sich also gegen die Methode, die Leinwand wechsels=
weise in saurer Milch und in Lauge zu behandeln, nichts
einwenden; denn daß hiedurch der Erfolg des Bleichens
in einem hohen Grade beschleunigt wird, ist eben so aus=
gemacht, als durch die Erfahrung bewiesen.

Jene Müglichkeit der sauern Milch benm Bleichen der Leinwand war langst in meiner Vorstellung gegründet, sie steht mit einer gesunden Theorie in keinem Widerspruch, und eigene barüber angestellte Erfahrungen hatten mich von der Vorzüglichkeit ihrer Anwendung überzeugt. eben so sehr wurde ich auch in Erstaunen gesetzt, als ich diese Anwendung der sauren Milch auf den Westphälischen Bleichen zum ersten Mahl im Großen ausgeführt sahe; hier war an keine Saure mehr in ihr zu benken. Das was man unter dem Namen, saure Milch, dort aufbewahrt, ist eine gelbe stinkende Flussigkeit, in welcher die kasigen Theile mit der Saure in Auflhsung getreten, und bende gemeinschaftlich in eine faule Rasemasse übergeführt sind, die gegen Fernambuckpapier violet, gegen Curcumepapier braun reagirt, und das Lackmuspapier vollig unverändert läßt; die einen cadaverbsen Geruch ausdünstet, und wohl die Gesundheit der Arbeiter beeintrachtigen, keinesweges aber ben Bleichproces für die Leinwand begünstigen und

befordern kann; die hingegen mehr dazu dienet, die Lein= wand mit neuen Unreinigkeiten zu durchdringen, die nur mit Mahe, nicht ohne verschwendenden Aufwand an alka= lischen Substanzen, wieder daraus hinweggeschaffet werden konnen.

Jemehr ich indessen durch eigne Erfahrung überzeugt war, wie nützlich und nothwendig die Anwendung der vezgetabilischen Sauren beym Leinwandbleichen ist, je mehr ich mich davon überzeugt hielt, daß nur die Wohlfeilheit der sauren Milch in einigen Ländern, z. B. in Holland, ihren Gebrauch in den Leinwandbleicherenen eingeführt habe; um so mehr nahm ich darauf Bedacht, ihre Wirzfung durch eine andere wohlseilere Saure zu ersetzen, welzches mir auch vollkommen gelungen ist. Eine solche Saure wird folgender Maßen am schicklichsten erhalten.

In einen hölzernen Bottich, der hinreichend groß, und so gestellt ist, daß er stets einer mäßigen Märme von 16 bis 18° Reaumur unterworsen bleibt, bringt man eisnen Berliner Scheffel Gerstenschroot, rührt diesen mit 20 Berliner Quart oder 2 Eimern kaltem Basser zu einem Brey an, und setzt dann der Masse noch 10 Eimer siedens des Wasser hinzu. Wenn alles wohl gemengt ist, nimmt man einen Theil der Flüssisseit aus dem Gefäße, rührt 5 Pfund Sauerteig darunter, so daß alles zu einer dünnen Brühe wird, welche hierauf gleichfalls mit der übrigen Masse recht gut untereinander gerührt werden muß. Jest wird der Bottich mit einem hölzernen Deckel verschlossen, und bleibt nun ruhig siehen. Schon nach 24 Stunden erfolgt eine geistige Gährung, welche bald darauf in eine

saure übergehet; und nach 12 bis 14 Tagen ist das Fluidum in einen Essig umgeändert, der, um ihm den Geshalt an Saure, welchen die saure Milch besitzt, zu geben, noch mit dem dritten Theil Wasser verdünnet werden kann.

Jene essigartige Saure ist wohlseil, sie ist nicht nur keiner Verderbniß unterworsen, sondern sie läßt sich gut ausbewahren, und gewinnt an Starke der Saure, je alter sie wird. Sie giebt also eines der vorzüglichsten Ersatz- mittel für die saure Milch ab, welches diese vollkommen entbehrlich macht, und alle die Schwierigkeiten aushebt, mit welchen man benm Gebrauch derselben zu kampsen hat.

Ich habe bisher die Fehler entwickelt, welche die jetzt fast allgemein übliche Methode benm Bleichen der Leinzwand begleiten; ich werde noch von denjenigen Verbessezungen reden, welche dieses allen Staaten wichtige Geschäft durch die Bemühungen der Chemiker erhalten hat; ich werde jene Verbesserungen prüsen, und ihnen meine eignen Erfahrungen, die sich auf ganz neue Thatsachen gründen, folgen lassen, und die bisher noch nicht daben gebrauchten Apparate in getreuen Abbildungen bensügen. Ienes zusammen genommen mag einen zweyten Theil dieses Ausstaben dieses bilden.

#### 12.

## Bentrage zur Chemie ber Metalle.

#### F.

Ueber das absolut reine Nickel, ein edles Metall, die Darstellung und besondere Eigenschaften des selben.

Von Dr. 3. B. Richter.

(Eine Fortsetzung deffen Abhandl. B. 2. S. 1. C. 61 d. Journ.)

I. Wenn man die Reinigung des schwefelsauren ammonisacalischen Nickels, oder der dreykachen Neutralverdindung aus Nickel, Schwefelsaure und Ammonium, durch Krysftallisation auch noch so oft wiederholt, so ist man doch nicht ganz gegen eine Spur von Robalt gesichert, wiewohl letztere auf diesem Wege endlich ganz verschwinden, oder doch wenigstens bis zu einem infinite parvum empiricum verringert werden kann. Hat man aber auch das Robalt ganz entsernt, so tritt meisten Theils eine neue Schwierigsteit in den Weg, wenn man absolut reines Nickel darstels len will. Diese wird erstens durch das Rupfer verursacht. Ich habe zwar B. 2. H. I. S. 65 angezeigt, daß das Kupfer durch eine Sublimation mit Salmiack aus dem Robalt ganz entsernt werden könne, allein damahls hatte

ich das regulinische Nickel, wie die nachfolgenden Versuche beweisen, noch nicht absolut rein dargestellt; ben der absoluten Reinigung ist die Abscheidung eines bald größern bald kleinern Aupfergehalts unverkennbar, folglich ist auch aus dem nickelhaltigen Robalt nicht der Aupfergehalt bis auf die letzte Spur durch die wiederholte Sublimation mit Salmiack entsernt worden, ob gleich der verslüchtigte Salmiack keinen Aupfergehalt mehr zeigte. Zwentens enthält jene drensache Nickelverbindung auch noch Arsenikaltheile in ihrer Mischung, nicht zu gedenken, daß, wenn man ben der Ausschung der gerösteten nickelhaltigen Kobalterze in Schweselssaue mit einem Salpeterzusatze, an letzterm etwas ersparen wollen, auch mehr oder weniger Eisen in jenen drensachen Neutralverbindungen enthalten senn kann. (M. vergl. B. 2. S. 64 u. f.)

per auf dem nassen Wege so genau als möglich zu bewerksstelligen, aber in Hinsicht der Bollkommenheit ganz vergebend. Das von Eisen freye, auch die auf eine unwägdare Spur von Kodaltgehalt gereinigte dreusache neutrale Mikskelfalz (B. 2. S. 70 u. f.) zerlegte ich durch kohlensaureß Kali, und suchte durch Vermeidung eines Ueberschusses des letztern dem Verlust an Nickelkalk vorzubeugen; der Niedersschlag spielte noch ziemlich lebhaft in das blaugrüne, ich eduleorirte ihn überslüssig, ließ ihm trocknen und glühte ihn; durch die letztere Vehandlung wechselte er während des Verlustes der Kohlensaure die grüne Farbe mit der schwarzgrauen, die aber doch sehr merklich in das Grünzliche spielte. Um durch das Edulcorationswasser, welches

ben vollkommner Durchsichtigkeit eine grüne Farbe zeigte, kein Metall zu verlieren, dampfte ich selbiges bis zur Trockne ab, setzte den trocknen grünlichen Rückstand dem Glühseuer aus, und kochte selbigen wiederholt mit Wasser aus. Die Abkochungen waren farbenlos, und der von Salztheilen befrente Rückstand gab ein grünes Pulver, das auch nach abermahligem Glühen seine Farbe behauptete; es bestand großen Theils aus arsenicksaurem Nickel.

III. Bende Arten des Nickelkalks vermischte ich mit dem fünften Theile ihres Gewichts Rohlenstaub, und über= gab fie in einer Probirtute, mit etwas Porcellainglafur be= deckt, dem achtzehnstündigen Feuer des hiesigen Porcellain= ofens zur Reduction. Die regulinischen Producte fielen etwas verschieden aus, sie erduldeten zwar bende einige Hammerschläge ohne zu zerspringen, allein dasjenige Korn, was aus dem durch Glühen des noch nickelhaltigen Salzes gewonnenen grunen Ralke erhalten wurde, war viel weiffer, zugleich aber auch weit sproder als dasjenige, was der durch das bloße Fallen mit Rali aus der drenfachen neutralen Berbindung dargestellte Nickelfalf gewährte; letzteres unter= schied sich überdies noch durch seine Farbe, die der des Stahls fehr nahe fam, und etwas ins Rothliche spielte. Uebrigens hatten bende Producte die Gigenschaft gemein, daß sie sich, mit Salpetersaure übergossen, alsbald mit Def= tigkeit auflösten, und daß sie von bem Magnet angezogen wurden; wiewohl das weissere sprobere Korn biese Gigen= schaft nur im geringen Grabe zeigte.

IV. Da mehrere Erscheinungen an dem Porcellain mir die Meynung hochst wahrscheinlich machten, daß reines Mickel ein edles Metall sen, dessen Kalk ohne anderweitigen brennbaren Zusatz, in einer angemessenen Temperatur reduzirt werden könne is, so löste ich die ganze Menge gewonnemen Nickelmetalls, die in mehrern Unzen bestand, abermahls in reiner Salpetersäure auf, und ließ sie dis zur Trockne eindunsten; die Auslösung gieng, ungeachtet die Säure nur eine sehr mittelmäßige Mächtigkeit hatte, jedoch noch sehr schnell und mit starker Erhitzung von Statten. Als die trockne Masse mit Wasser übergossen wurde, erfolgte zwar eine schone grüne Auslösung, allein es blieb ein etwas grünlich weisser Rückstand, als dessen Bestandtheile, Eisen, Nickel und Arsenicksäure unverkennbar waren.

V. Diese salpetersaure Nickelauslösung, die außer dem noch rückständigen Arsenickgehalt auch, wie in der Folge noch bewiesen werden wird, einen beträchtlichen Antheil Rupfer enthielt, zerlegte ich durch kohlensaures Kali und setzte den wohl ausgesüßten kohlensauren Metallkalk, dessen Farbe noch ziemlich lebhaft, obgleich nicht in dem Grade grün als ein kohlensaurer Kupferkalk war, dem Glühseuer aus; die äpfelgrüne Farbe wechselte durch dieses Versahren mit einer dunkelgrünen, welche ins Graue und Vräunliche spielte. Einem noch heftigern Feuer ausgesetzt, wurde die Spielung in das Graubraune noch stärker, zugleich erschien aber die Masse auch zusammengesintert, und mit unverkennbaren

<sup>1)</sup> Der erhaltene Nickelkalk unter die Glasur des Porcellains gebracht, gab derselben eine dunkle unangenehme besondere Farbe, die ins Braune und Schwarze spielte; hin und her aber zeigten sich metallisch glänzende Punkte. Letztere zeigten sich auch, wenn der Kobalt sehr nickelhaltig war, und die blaue Farbe siel zus gleich sehr schmutzig aus.

regulinischen Stäubchen gemengt. Ich war inzwischen nicht vermögend in dem mit einem kuppelförmigen, sich in eine lange Röhre endigenden, Aufsatz versehenen Windosen die Masse zum Schmelzen zu bringen; ich vertheilte sie daher in mehrere Tiegel, und setzte diese an die innere Mündung der Feuerungen in dem Porcellainosen, an welchen Orten das Feuer am heftigsten zu wüthen pflegt, indem daselbst dfters die seuersesseitenten thonernen Kapseln zusammensinken.

VI. Das gewöhnlich 18 Stunden wuthende Porcel= lainfeuer hatte nicht auf jeden Tiegel eine gleiche Wirkung ausgeubt; diejenigen Tiegel, welche in einem fogenannten faulen Loche gestanden hatten, wo das Porcellain am spå= testen die Gahre erreicht, kamen ein Busammenfintern der Masse abgerechnet, fast unverändert aus dem Feuer; in ben übrigen Orten war bie Masse vollkommen (obgleich) nur dict) fluffig geworden, aber die Tiegel auch zum Theil zusammengeschmolzen. Dach Berbrechung berselben fand ich in der dickfluffig gewesenen Masse einzelne, meisten Theils nierenformige Stude eines Metalls von sehr verschiedener Große; die großten waren wie eine kleine Saselnuß, die fleinsten wie ein Sirseforn. Ihr regulinischer Glang hielt so ziemlich zwischen Silber und englischem Binn bas Mit= Die Schlade war grunlichbraun, spielte mit unter amethistfarben, und an einigen Orten gang bunkelblau, wie der geschmolzene Robaltkalk zu erscheinen pflegt. Die braune Farbe ruhrte vom Rupferkalk her, welcher vollig verglast war, so wie die dunkelblaue ihren Grund in noch bengemischtem Kobalt fand; die grune hingegen ent= stand aus arsenicksaurem Nickel, welches, so wie ich erfah=

ren mussen, ohne Zusatz eines brennbaren Korpers der Reduction kräftig widersteht.

Ich versuchte die metallischen Korner auf dem Ambos, und wurde zu meinen Vergnügen einen großen Grad von Dehnbarkeit gewahr; der Magnet zog sie sehr begierig an.

VII. Da es nicht möglich war die kleinern Körner durch Hämmern ganz von aller Spur anhängender Schlakfe zu befreyen, so vertheilte ich die Menge desselben, die ich durch Pülvern und Schlämmen der Tiegelgehalte gewonnen hatte, wiederum in mehrere kleine Schmelztiegel, um durch Hülfe des Porcellainofenseuers größere Stücke zu gewinnen, aus welchen ich Stäbe zu schmieden hoffte. Das Feuer wirkte abermahls eben so verschieden als in dem Reductionsversuch; aus einigen Tiegeln erhielt ich das Metall in einem großen vollkommen gestossenen Stück; in denjenigen Tiegeln hingegen, welche in einer trägen Feuerung gewesen waren, fand ich die Masse nur zusammen= gesintert, und ihr vollständiger Fluß erfolgte erst nachher, als die Tiegel dem Feuer eines andern Loches ausgesetzt worden waren.

VIII. Da mich die so eben beschriebenen häusig wiesderhohlten Versuche zur Genüge belehrt hatten, daß der Nickelkalk ohne Zusatz eines brennbaren Körpers reducirt werden könne, so unternahm ich nunmehr einen Versuch dieser Art mit demjenigen Nickelkalk, welchen ich nicht aus obenerwähntem noch unreinen regulinischen Nikkel (der durch Hülfe brennbaren Stoffes reducirt worden war) sondern bloß durch Zerlegung der mehr erwähnten drensachen neus tralen Verbindung erhalten, und während der Zeit von

1 3 Jahren durch unermudet fortgesetzte Arbeit in fehr Menge bargestellet hatte. Es zeigten beträchtlicher hier ebenfalls sehr auffallende Berschiedenheiten; fich manche Tiegel enthielten ein einziges Nickelstuck mit vollkom= men dunn gefloffener, bunkelbrauner, ins Grunliche, bin und her ins Almethustfarbene spielender und selbst dunkelblaue Stellen zeigender Schlacke; andere hingegen enthielten ein= zelne nierenformige Metallstucken in ber nur brenformig geflossen gewesenen Schlacke zerstreuet; diejenigen Tiegel aber, welche vor einer tragen Feuerung gestanden hatten, zeigten nur einen zusammengesinterten Gehalt, ber mit einer Menge, dem bloßen Auge zum Theil kaum sichtbarer Me= talkornchen gemenget war.

IX. Ich seizte demnach nicht nur die brenformig ge= flossenen Schlacken nach Absonderung des reducirten Me= talles sondern auch die bloß zusammengesinterten Massen abermahls dem Porcellainofenfeuer aus; die Erscheinun= gen waren, wie ich schon mehrmahls erwähnt habe: ich gewann noch eine beträchtliche Portion Nickel Theils in einzelnen Studen auf dem Boden der Tiegel, mit dunn= geflossener Schlacke bedeckt, Theils in einer brenformig ge= wesenen Schlacke zerstreuet. Die Procedur wurde nun mit den nicht vollkommen dunn geflossen gewesenen Massen so oft wiederhohlt, bis mich der vollkommene Fluß überzeugte, daß sie kein Nickelmetall mehr fallen lassen wurden. letzt enthielten einige Tiegel eine so binn geflossen gewe= sene Schlacke, bag ber Boden durchfressen und das Difkelmetall in eine Vertiesung ber Unterlage geflossen war. Das grofte Stud Nickelmetall, welches ich durch Zusam=

menschmelzung der kleinern gewinnen konnte, wog nicht mehr als dren Loth und zwar wurde es an einem Orte geschmolzen, wo das Feuer eine schreckliche Verwüstung an den Kapseln angerichtet hatte, auch war es ein Glück, daß der Untertheil des Tiegels sehr starke Wände hatte, denn ich bemerkte einen Grad der bereits erlittenen Schmelzung, deren Ausdehnung sich beynahe bis auf den Voden ersstreckte.

X. Um wo möglich ber vielen Schmelzungen ein und eben derselben Daffe entübriget werden zu konnen und bem Metall mehr Gelegenheit zu geben, sich zu senken, vermengte ich den Nickelkalk mit gleicher Menge Porcel= lain = Slasurmasse; allein burch bies Verfahren gewann ich noch weniger, denn ein beträchtlicher Theil Nickel bildete alsbann mit ber erwähnten Glasurmasse ein flußig gewese= nes Continuum von sehr dunkel schwarz grünlichbrauner Farbe, und hierdurch war nicht einmahl die Isolirung meh= rerer kleinen Metallforner vermieden worden. Etwas beffer gluckte zwar die Arbeit, als ich den per se zu reduciren= ben Nickelfalk, nachdem er in dem Tiegel fest zusammen gedruckt war, bloß mit etwas Porcellainglafur bebeckte, allein die Auffetzung eines auf nassem Wege so viel als mog= lich gereinigten Nickelkalkes in das heftigste Porcellainfeuer ohne weitern Zuschlag, bewies sich bisher noch immer als das ergiebigste Reductionsverfahren.

Durch einen sehr großen Auswand an Zeit, Geduld und wie jeder leicht erachten wird, auch sehr beträchtlicher Kosten habe ich mich in den Besitz mehrerer Unzen desjenigen Metalles gesetzt, welches ich als absolut reines Nickel an= erkennen muß; ich bin daher auch im Stande die beson= bern Eigenschaften desselben zum Theil schon jetzt, noch mehr aber in der Folge durch Versuche mit hinreichend gro= ßen Quantitäten in Anschauung zu stellen.

XI. Ich wende mich daher zunächst zur vorläufigen äußern Characterisirung des absolut reinen Nickels.

- A. Die Farbe dieses Metalls halt zwischen Silber und reinem Zinn so ziemlich das Mittel.
- B. Es leidet durch die vereinigte Wirkung der atmosphärischen Luft, und des atmosphärischen Wassers keine Veränderung, d. h. es ist keinem Rosk unterworfen.
- C. Es ist vollkommen behnbar, läßt sich nicht nur glühend zu Stäben, sondern auch kalt unter dem Ambos zu sehr dünnen Platten strecken. Durch dies ses Merkmahl verschwindet der Nickel ganz aus der Klasse der sogenannten Halbmetalle, und nimt seinen Platz unter den sos genannten vollkommenen oder ganzen Metallen.
- D. Die sp. Schwere oder Dichtheit desselben ist ziemlich beträchtlich; nach verschiedenen genau übereinstimmenden Versuchen auf der nach meiner Angabe construirten Wasserwage 2), ist die spc.
  Schwe-

<sup>2)</sup> Diese findet man in dem 11. Stud meiner Schrife ten: Ueber die neuern Gegenstände der Chymie beschrieben, sie giebt absolutes und specifisches Gewicht zugleich auf das ges

Schwere des geschmolzenen Nickels 8,279 bes geschmiedeten hingegen 8,666.

E. Die Bahigkeit dieses Metalls scheint eben= falls nicht unbeträchtlich zu senn; dies schließe ich aus dem großen Grade seiner Geschmeidigkeit. Ich versuchte ein Stud geschmolzenen Nickel, welches 5 Drachmen wog, kalt zu hammern und dem Reissen bloß durch Ausglühen und von selbst Erkalten (oder sogenanntes Anlassen) vorzubeugen. Da das geschmol= zene Stud einige fehr tiefe Gruben hatte, die ich nicht durch Schweissen ausgleichen wollte, um die Dberflache bes Nickels nicht durch das Gifen des Am= boffes zu verunreinigen, und ich bennoch bas Sam= mern bloß kalt und zwischen Papier fortsetzte, so war es naturlich, daß je dunner die Platte wurde, auch desto größere Löcher entstehen mußten. Nachdem die Platte mehrfach wiederholt zusammen gebogen, ge= hammert, zuletzt wieder auseinander gebogen und gerade geschlagen war, nahm sie (die Löcher abgerech= net) einen Flachenraum von bennah 13 rheinischen Quadratzoll ein. Aus der Bergleichung bes durch Spulfe der fp. Schwere bestimmten forper= lichen Raumes ber geschlagenen Platte mit beren Tlachenraum ergiebt fich', bag ber Nidel in Platten gestrectt werben fonne, beren Dide noch geringer als Too eines

naueste bis zu einen achtel Gran an, und die Versuche mit den, selben gehen weit geschwinder, als mit der Nicholson schen von Statten.

rheinischen Zolles ist; mithin wird er sich wohl auch eben so leicht zu Drathen ziehen lassen, deren Durchmesser diese Größe nicht übertrifft, welches ich nächstens zu versuchen Gelegenheit nehmen werde.

- F. Die Strengflussigkeit des Nickels ist sehr groß, und schätze ich selbige wenn nicht noch höher, wenigstens eben so groß, als die des Manganesiums. Sanz genau entscheidende Verssuche lassen sich nicht füglich deshalb anstellen, denn wenn auch zwen Tiegel vor eine und eben dieselbe Feuerung zugleich gestellt werden, so giebt das Resultat noch keine Sewisheit; indem ich schon ben den Versuchen mit dem Nickel zu bemerken Selegenheit gehabt habe, daß zwen Tiegel, vor eine Feuerung gestellt, sehr ungleiche Resultate lieserten. Es kommt hier sehr viel darauf an, nach welchem Punkte die Flammenspißen ihre Nichtung nehmen, und dieser Punkt ist, wie leicht zu erachten, sehr veränderlich.
- G. In einer angemessenen hohen Temperatur wird ber Kalk dieses Metalls ohne irgend einen brennbaren Zusatz reducirt; bloß die Strengsüsseit ist die alleinige Ursache, daß die Rebuction auf diese Urt, wodurch er zugleich vollkommen gereinigt wird, so vielen Schwierigkeiten unterworsen ist. Man wird auch ben dem Glühen dieses Metalls außerst wenig eigentliches Verkalfen, sondern nur ein stärkeres Mattwerden, als ben Platin, Gold und Silber gewahr. Das Nickel

gehört demnach nicht nur unter die voll= kommenen, sondern auch unter die (soge= nannten) edlen Metalle.

H. Die Wirkung des Magnetes auf bas Dikkel ist nicht allein sehr groß und giebt berjen i= gen auf bas Gisen nur wenig nach, fondern unser, ben Rang ber eblen stipulirendes Metall, wird sowohl durch das bloße Streichen mit einem Magnet als auch zum Theil schon durch bas bloße Hammern und Feilen, wenn selbige mit ben ber Annahme ber magnetischen Rraft gunftigen Umftanden verbunden find, felbft magnetisch und erhalt Polaritat. Diese letztere Eigenschaft wurde ich einmahl ben einem Nickelstabe, welchen ich Behufs des Anhängens an einen Magnet geschmiedet hatte, zufällig gewahr; denn ungeachtet ich ihn glatt gefeilt hatte, so schien er nicht so fest an dem Magnet zu hangen, als andere Stabe, deren Oberflache nicht einmahl mit der Feile abgezogen war; als ich aber den Stab umkehrte, hing er eben so fest, und nunmehr bemerkte ich auch, daß er an benden Enden nicht nur (eiserne) Haarnadeln, sondern auch dunne Mickelplatten von & Boll im Qua= brat anzuziehen, und in eine kleine Entfernung auf einem glatten Tische von ihrem Orte zu verschieben fahig war. Ein sehr beluftigender Anblick ift es, wenn man in die Distanz zwischen einer auf der glatten Oberfläche eines Tisches liegenden dunnen Nickelplatte und einem darüber gehaltenen Magnet, einen Michel= stab so applicirt, daß sammtliche dren Individuen ein=

ander nahe kommen, ohne sich zu berühren; die Nik= kelplatte wird alsdann gehoben, sie sinkt aber au= genblicklich, wenn der Nickelstäb entfernt, und der Magnet nicht näher gebracht wird.

I. Die Fähigkeit des Magnetismns behalt das Mickel auch ben ber Legirung mit Rupfer, jedoch wird sie wie leicht zu erachten, durch die Ausdehnung ge= schwächt; allein das Arsenick ist ein wahrer Bertilger Ich habe diese Beobachtungen mehrmahls ben den Bersuchen zu machen Gelegenheit gehabt. Spatte ich nahmlich einen Nickelfalk durch unermudete Arbeit auf nassem Wege von Arsenick sowohl als von Gifen 3) befreyet, und vermittelft eines brenubaren Buschlages reducirt; so erhielt ich ein streckbares Metall, welches dem Magnet ganz willig, nur nicht in dem hohen Grade als das fupferfrene Rickel folgte. War hingegen die Arbeit auf naffem Wege nicht mit unermudeter Geduld lange genug fortgefetzt worden, so war seine mindere Streckbarfeit auch mit großer Berringerung des Magnetismus verbunden, und diefer

Abdampfen einer mit absolut reiner Salvetersaure veranstalteten Auflösung des eisenhaltigen Nickels, wodurch das Eisen als ein mit dem Auflösungsmittel nicht vereinbarer Kalk ausgeschieden wird: es sondert sich dadurch auch ein Theil Arsenick mit dem Eisen verbunden ab; besser aber ist es, den Arsenick vorher abzusscheiden, welches durch eine absolut neutrale salpe ersaure Blenzauflösung geschehen kann. Hat man die Auslösung von Arsenick und Eisen gereinigt, so schlägt man den überstüssig zugemischten Blenzehalt durch schweselsaures Kali nieder.

Mangel ließ sich nicht erseigen, wenn auch das Metall noch so oft in dem heftigsten Feuer des Porceltainosens geschmolzen wurde. Versuche die in der Folge vorkommen, beweisen, daß man das Kupfer auf nassem Wege nicht ganz abscheiden könne, daher erlitt ich auch, wenn die aus dem auf diesem Wege gereitnigten Nickelkalke mit einem Zuschlag von Vrennbarem dargestellten streckbaren Könige wieder aufgelöst, nietbergeschlagen und per se reducirt wurden, einen sehr beträchtlichen Abgang an Metallmasse, zugleich aber auch ein Metall, dessen äußere Kennzeichen schon anzzeigten, daß es durch diese Vehandlung nichts als fremde Körper verloren habe.

K. Reine Schwefelsaure und Salzsaure zeigen wenig Wirkung auf das Nickel; ich bediene mich der letztern bloß, um das Metall, wenn es burch häufiges Glüben und Sammern seinen schönen Glanz verloren, wiederum zu reinigen, und demohngeachtet gehort ein starkes Sieden dazu, woben die Salzsaure nur sehr wenig auflost. Das bequemste Auflosungsmittel ist die Salpeterfaure, und die salpetersaure Salzsaure. Ich habe oben (IV.) bemerkt, daß das noch unreine (besonders kupferhaltige) Nickel, von der Salpetersaure angenblicklich, mit Heftigkeit und Erhitzung angegriffen und aufgelost wird. Etwas verandert wirkt inzwischen diese Saure auf das absolut reine Mickel, und zwar am meisten, wenn solcher gehammert worden ist. Ich übergoß sowohl Nickelkorner als auch Mickelplatten, jede Parthie besonders mit reiner Salpetersaure, in

Erwartung eines schnellen Angriss; allein die Auslössung gieng nur sehr langsam von Statten, und ich war, um selbige zu beschleunigen, gendthigt, sie über der Weingeistlampe zu erwärmen. Alls ich aber, nachse dem sich nichts mehr aufzuldsen schien, die Flüssigsteit abgoß, und sie durch neue Salpetersäure von eben der Stärke als die vorige versetzte, erfolgte auf einsmahl ein so schneller und mit Erhitzung begleiteter Angriss auf das bereits angefressene Nickelmetall, daß ich das Porcellaingesäß so schnell als möglich unter die Esse meines Laboratorii bringen muste, um den Dämpfen einen Weg anzuweisen.

XII. Ich betrachte nun noch einige Kennzeichen des Nickels, welche nach Aushebung seiner außern Kennzeichen, d. h. nach Verlust seines regulinischen Zustandes zum Vorsschein kommen.

- A. Die salpetersaure Nickelauflösung zeigt eine schöne graßgrüne Farbe. Mit kohlensaurem Kali zerlegt, ent= steht ein sehr blaßer apfelgrüner Niederschlag; wenn derselbe vollkommen ausgesüßt und gelinde getrocknet ist, zeigt er sich sehr locker und leicht; sein absolutes Sewicht beträgt 2927 auf 1000 Theile angewandten regulinischen Nickels.
- B. Setzt man das kohlensaure Nickel dem Glühfeuer aus, so wechselt die blaßäpfelgrüne Farbe mit der schwarzgrauen, kaum merklich ins Grünliche spielen= den, zugleich entsteht ein sehr beträchtlicher Gewichts= verlust, der geglühete Kalk wiegt 1285, wenn der regulinische Nickel 1000 gewogen hat; ben fortgesetztem

Glühfeuer nähert sich die Masse immer mehr dem rez gulinischen Zustande, und die schwarzgrauen Stäubchen werden magnetstrebend. Weit geschwinder aber tritt dieser Fall ein, wenn der Nickelkalk mit Del benetzt geglühet wird.

C. Mischt man eine falpetersaure Nickelauflosung mit entkohlensauertem Ammonium in solcher Menge, baß letzteres die Oberhand erhält, so entsteht zwar alsbald eine dem Kupferammonium ganz ähnliche, ob zwar nicht so gesättigte Farbe, allein diese wechselt nach Berlauf bisweilen kaum von zwen Stunden mit ber amethystrothen und violetten Farbe, welche durch einen Saurezusatz wiederum mit der grasgrunen wechfelt, aber durch abermahliges zugesetztes Ammonium das Schauspiel bes Wechsels aus blau in violett, ober-Mischung aus blau und roth zu erneuern Gelegenheit giebt. Setzt man aber ber Nickelauflösung, auch so viel Kupferauflösung zu, daß man den Zusatz an an der Farbe der Mischung noch nicht erkennen kann, so ist ben ber Mischung mit Ammonium an keinen Wechsel der blauen Farbe mit der Amethystros then zu denken, auch verschwindet das amethystrothe des Nickelammonium alsbald durch den Zusatz von etwas Rupferammonium. Hieraus ergiebt fich, daß, wenn eine ammoniacalische (salpeterfaure) Nickelauflb= sung blau bleibt, sie noch kupferhaltig sen, und in so ferne man noch keine amethystrothe ammoniacalische Nickelauflbsung bargestellt hat 4), wird es auch gewiß

Connh

<sup>4)</sup> Bauquelin (d. Journ. Bd. 1. S. 41 u. f.) giebt die Farbe als blau, in Violet oder Purpur fallend an. G.

fenn, daß jeder mit Ammonium in Verbindung ges brachte Nickel kupferhaltig gewesen ist 5).

Die Lefer mogen sich fur jest mit ber Unzeige bie= fer Eigenthumlichkeiten des absolut reinen Nickels be= gnugen, bis ich Zeit haben werde, noch mehrere Ber= suche mit diesem Metall (welches nur alsdann wenn es per se reducirt worden ist, für absolut rein gelten kann) anzustellen. Eine Bemerkung will ich inzwi= schen noch hinzufugen, die sich auf die Schwierigkeit der Reductionsmethode bezieht. Ich habe in dem 11. Std. meiner Schriften über bie neuern Gegenftande der Chymie mit mathematischer Evidenz (die Jeder= mann, der die Abhandlung mit Aufmerksamkeit gelesen hat, einraumen wird) bewiesen, bag das Gold in den rothen Glasfluffen nicht im kalkformigen, son= dern im regulinischen Zustande vorhanden sen. Gold sondert fich aus einem bergleichen Glasfluß erft ben einer Temperatur ab, die weit hoher als diejenige

<sup>5)</sup> Die Erscheinung dieses Farbenwechsels bemerkte ich schon vor ungefähr anderthalb Jahren, als ich einen kupfer und kos balthaltigen Nickelkalk, um das Auvser zu entsernen, mit Salmiack gemischt, dem Sublimirkeuer ausgesest, und diese Arbeit, weil ich dadurch alle Spur des Aupfers auszutilgen hoffte, vielmahls wiederholt hatte, den Nickelgehalt aber nachher, wie ich (B. 2. H. I. S. 61 n. f. dieses Journals gemeldet habe), von dem Kobaltsschied. Das drenfache neutrale Nickelsalz schwefelsaurer amoniacas lischer Nickel) zeigte ben einem Ammoniumüberschuß bisweilen eben diesen Farbenwechselz ich schrieb die Ursache aber dazumahl einem noch rückständig gebliebenen Kobaltzehalt zu. Unter gewissen umständen, die ich noch nicht bestimmt angeben kann, geht die amerhystrothe Farbe bisweilen durch die blose Ruhe wieder in die blaue über.

ist, welche zum Schmelzen des Goldes erfordert wird, die Urfache liegt bloß an der feinen Zertheilung. Etz was ahnliches findet ben dem Nickel Statt; so wie die Farbe des fein zertheilten regulinischen Goldes roth ift, so ist die des eben so fein zertheilten reguli= nischen Mickels eine Art von Schwarzbraun; die mit ihm in Mischung gesetzte Porcellainglasur zeigt diese Farbe, und da das Nickel weit strengflussiger als diese Glasur ist, und jener Analogie mit dem Golde zu Folge ein höherer Feuersgrad als zum Schmelzen des Metalls bazu gehort, selbiges aus dem Glasfluß abzusondern, so ist es leicht zu erklaren, warum ich wie (X.) erwähnt worden, wenig Ausbeute erhielt, wenn ich den per se zu reducirenden Mickelfalf mit Porcellainglasur mischte; und warum der Berlust nicht so groß war, wenn ich den zu reducirenden Kalk bloß mit Glasur bedeckte. Im letztern Falle hatte bas fich reducirende Metall weniger Gelegenheit, mit der Gla= fur in vielen Punkten sich zu berühren und in Ber= bindung zu treten, als in dem ersten Talle nothwendig geschehen mußte 6).

<sup>6)</sup> Ungeachtet ich meine Versuche mit dem Nickel, so wie es nur meine sehr beschränkte Zeit erlauben wird, fortzusenzen gedenke, so wünsche ich doch recht angelegentlich, daß mehrere Chemiker die im Stande sind, einen so hohen und anhaltenden Feuers, grad als ich zu benutzen, sich dieses sehr interessante edle Metall aus den Erzen\*) absolut rein abscheiden, und durch angestellte

<sup>\*)</sup> Auch manche Kupfererze sind nickelhaltig, und der Nickel bleibt als ein edles Metall dem Gabrkupfer bengemischt. Hieraus mögte sich wohl am füglichsten die Ursache herleiten lassen, warum manches Messing magnetstrebend ist, und daher nicht zur Anfertigung von Bussolen tauget,

## II.

Machtrag zu den Untersuchungen über das Platinerz und das darin befindliche neue Metall 7).

Bon Fourcron und Bauquelin.

Heberfent 8) von A. F. Gehlen.

Man kennt die Resultate, die wir erhielten, wenn das ben Auflösung des Platinerzes in Salpetersalzsäure zurück-

weitere Bersuche den Kenntnißfreis erweitern möchten. Da aber boch nicht ein jeder Gelegenheit hat, die Geduld ermüdenden und kostspieligen Arbeiten so zu unternehmen, wie ich selbige mit so beträchtlichen Quantitäten unternommen habe, ich von meinem Borrath einige Unzen entbehren kann, und auch noch ein mehre, res aus meinen noch nicht beendigten Arbeiten zu gewinnen ges denke, so bin ich erböthig an diesenigen, welchen es um den absolut reinen Nickel, der bis jest eine so große Seltenheit (und vielzleicht zuerst in meinen Händen gewesen) zu thun ist, kleine Quantiztäten, das Quentchen für portosren eingesandte zrthlr. pr. Cour. zu überlassen. Das höchste Quantum was ich an einzelne Perssonen zu cediren vermögend bin, kann aber das Gewicht von anzberthalb bis dren Quentchen nicht füglich übersteigen, es sep denn, daß iemand zu wichtigen Versuchen, oder zu einem Kabisnetsstück, schlechterdings eine größere Quantität bedürse, in wels

ohnerachtet man ben Eisengehalt aus ber Messingmischung auf bas forge fältigste zu entfernen sich bemüht hatte.

<sup>\*\*)</sup> Meine Wohnung ift zu Berlin, Wilhelmestraße No. 86 im eige nen Hause.

<sup>7)</sup> Man fehe biefes Journal Bb. 2. S. 269 - 282.

<sup>2)</sup> Aus den Annales de Chimie. Nro. 148. Germinal XIL. T. 50. P. 5 — 26.

bleibende schwarze Pulver wechselsweise mit dren Theislen Kali behandelt und die ausgelaugte Masse mit Salzsfäure übergossen wurde. Seitdem haben wir neue Unterssuchungen angestellt, deren Resultate wir jetzt mittheilen wollen.

A. Wir fanden bald, daß zur Zersetzung des schwarzen Pulvers es besser sen, nur ein gleiches Gewicht Kali anzuwenden, denn dann wird der Fluß nur brevartig, das schwarze Pulver kann sich daher nicht zu Boden senken und bietet der Einwirkung der Luft und des Kali mehr Obersläche dar. Man braucht so die Behandlung mit

chem Falle ich mich zu einer Lieferung von 7 bis 8 Quentchen verstehen will; ob ich gleich lieber einzelne Quentchen als größere Portionen cedire. Ich bin genothiget diese Ginschränfung gu machen, weil fonft mein Vorrath bald gu Ende gehen konnte, und ich gar nicht geneigt bin, biese langwierige und theure Arbeit ohne bringende miffenschaftliche Beranlassung noch ein Mahl vorzunehmen; denn die Scheidungsmethode raft mehrere Monate Zeit hinweg, ehe man eine betrachtliche Menge Nickelfalt so weit gereinigt hat, daß die per se gemachte Reduction ergie. big genug ausfällt. Ich werde mich bemuhen ben den Lieferungen verschiedene Exemplare als Stabchen, Platten, und wenn mir bas Drathziehen, wie ich nicht zweifle, gelinget, auch Drath, bes, gleichen den aus per se reducirten Metalle wieder bargestellten Ralk zu liefern, damit die Anschauung desto vollkommner senn moge. Außer einigen Fleinen Platten, die ich von der erften Aus: beute an einige chymische Freunde bloß der Anschauung wegen übergab, habe ich hrn. Prof. Jordan zu Wien, Brn. Sofrath Scherer zu Dorpat, und Hrn. Prof. Gilbert zu Halle, jes dem bereits einen Nickelftab überlaffen; ber nach Salle gefandte mar burch bas bloge Schmieben polarisch geworden, bie andern benden aber nicht, ohnerachtet fie aus einem und eben demselbis gen Stud geschmolgenen Nickel geschmiebet maren.

Kali und Saure nur zwen oder höchstens dren Mahl zur völligen Zerlegung des schwarzen Pulvers zu wiederhohlen, statt daß es vorher 5 bis 6 Mahl geschehen mußte.

B. 33 Grammen bes Pulvers ließen nach einer solschen den dremmahligen wechselsweisen Bearbeitung mit Kali und Salzsäure ungefähr 3 Grammen kleiner, weißer, zersbrechlicher metallischer Körner zurück, die wir in unsern ersten Bersuchen für Platin ansahen. Dies sind sie aber nicht; denn obgleich sie so sein zertheilt waren, wurden sie doch von mehr als 300 Mahl so viel Salpetersalzsäure, die man lange darüber kochen ließ, nicht aufgelöst; die Säure nahm nur eine schwache rothe Farbe an, die sich etwas ins Nosenrothe zog und ließ nach dem Verdunsten einen nur geringen, schon blau gefärbten, Rückstand. Diessen Erscheinungen nach können jene Körner nicht für Platin angesehen werden, sondern sie scheinen uns nichts, als das von jeder Verbindung freye neue Metall zu seyn.

C. Beym Auslaugen der vom Schmelzen mit Kali entstandenen Masse bemerkten wir jedes Mahl einen Dunst, der zwar unsichtbar war, aber sehr stark auf die Augen und den Schlund wirkte, und in letzterm eine Herbe und ein unerträgliches Zusammenziehen verursachte, dem ahn-lich, welches man vom Rettig oder der orngenirten Salzssure erleidet. Um zu erfahren, ob wir nicht die Ursache dieses besondern Dunstes aussinden konnten, sammelten wir alle von der Zersetzung der obigen 33 Grammen des schwarzzen Rückstandes herrührende Laugen und destillirten sie aus einer Retorte, die mit einer in Wasser gelegten Vorzlage versehen war. Wir nahmen das Destillat in drey

fast gleichen Portionen ab und fanden folgende Eigenschaf= ten daran.

- 1. Die destillirten Flussigkeiten verbreiteten denselben Dunst als vorher, jedoch war er in dem Maße schwä= cher als sie später abgenommen waren.
  - 2. Die Korksidpsel, womit die Flaschen, welche diese Flüssigkeiten enthielten, zugepfropft waren, hatten eine so dunkelblaue Farbe angenommen, daß sie schwarz zu senn schienen.
  - 3. Ein Tropfen der zuerst abgenommenen Flussigkeit, der von ungefähr auf die Hand siel, machte darauf ei= nen dunkelbraunen Fleck, den weder Sauren uoch Al= kalien wegschaffen konnten.
  - 4. Sie besaßen einen äußerst scharfen, stechenden Geschmack, und ließen im Munde zuletzt einen Eindruck zurück, der fast dem durch Silberauflösung bewirkten ähnlich war.
  - 5. Da der aus den destillirten Flussigkeiten sich entwischelnde Dunst die Korkpfropfen geschwärzt hatte, so seizten wir einige Tropfen Galläpseltinktur hinzu, wosdurch die Flussigkeit auf ein Mahl prächtig blau wurde; die Züge, die mit dieser blauen Flussigkeit auf Papier gemacht werden, sind blau, nach dem Trockenen aber erscheinen sie schwarz; sie werden weder durch Alkalien noch Säuren verlöscht, Salzsäure macht sie grün, ohne sie fort zu nehmen.
  - 6. Da die Gallapfelinfusion in dieser Flussigkeit fast den= selben Erfolg hervorbrachte, als in einer Eisenauflösung,

- so thaten wir ein wenig blausaures Rali hinzu; dies sewirkte aber gar keinen Niederschlag, die Flussigkeit nimt bloß eine rothe Farbe an, die durch hinzusgesetzte Salpetersaure in die violette umgeandert wird.
- 7. Eine in die Flussigkeit, nachdem man ihr etwas Salzsäure zugesetzt hatte, gestellte Zinkplatte gab ihr Anfangs eine Purpurfarbe, die bald in die blaue überzgieng und endlich, in dem Maße, wie sich eine besträchtliche Menge schwarzer, in Sauren unauflöslischer, Flocken absetzte, ganz verschwand.
- 8. Eine Auflösung des grünen schwefelsauren Eisens erz theilte der Flüssigkeit ebenfalls Anfangs eine Purpurz, nachher blaue und zuletzt schwarze Farbe.
- 9. Dieselben Erscheinungen bewirkte das Schweselwasserstoffgas darin. Alle die Zusätze, welche die Farbe
  der Flüssigkeit in Blau oder Schwarz umänderten,
  zerstörten auch in sehr kurzer Zeit den besondern Geruch derselben.
- 10. Wir wünschten zu wissen, ob diese Flüssigkeiten nicht Kali enthielten und dadurch einen Theil der erzählten Eigenschaften erhielten und mischten daher etwas Violensaft hinzu, der aber nicht grün wurde, sondern in einigen Augenblicken seine Farbe gänzlich verlor; jedoch wurde nach einigen Tagen die Flüssigkeit wieder violettroth.
- 11. Lacmustinktur, womit wir denselben Versuch mach= ten, wurde durch die Flussigkeit nicht gerothet.
- 12. Endlich bemerkten wir, daß ein grobes durchnäß= tes Leinen, welches wir zur Abkühlung um die Vor=

lage geschlagen hatten, durch einen Theil der ben der Destillation übergehenden noch nicht verdichteten Dam= pfe sehr schwarz gefärbt worden war.

Diesen Erscheinungen nach ist nicht zu zweiseln, daß die Substanz, die sie bewirkte, das in der Platina befind= liche neue Metall sey.

D. Man wird es gewiß interessant finden, bag ein fo strengfluffiges Metall, welches unter allen am wenigsten in ben Sauren auflösbar, und am schwersten zu orndiren ist, sich auf solche Urt im Wasser auflost und sich so leicht verflüchtigt. Merkwurdig ist baben, daß die Auflosung dieses Metalls in Wasser keine Farbe hat, während seine Verbindung mit Kali eine fehr deutliche rothe Farbe befist, was anzuzeigen scheint, baß es fich bann in einem besondern Zustande der Oxydation befindet. Dies wird baburch bestättigt, daß, wenn man in die nach bem Glu= hen des schwarzen Pulvers mit Kali erhaltene Flussigkeit Salpeterfaure gießt, sie alle ihre rothe Farbe verliert, trube wird, braunrothe Flocken fallen laßt, und hierauf zitron= Diese gelbe, von dem Metalloryd abfil= gelb wird. trirte, Flussigkeit giebt durch Destillation vollkommen die= selben Producte, wie diejene alkalische Auflösung, der man keine Salpetersaure zugesetzt hatte und letztere, nachdem sie durch die Destillation ihres riechenden flüchtigen Theils beraubt worden, giebt auf Zusatz von Sauren noch eben so viel Miederschlag als vor der Destillation, woraus uns hervorzugehen scheint, daß das Metall sich in dieser alka= lischen Auflösung in zwey verschiedenen Zuständen befinde: in dem einen flüchtig, ungefärbt und durch Sauren nicht

fällbar; in dem andern mit entgegengesetzten Eigen= schaften.

E. Das Dryd des neuen Metalls, welches in dem Kali aufgelost war und daraus durch Sauren gefällt wor= den, befitzt in noch feuchtem Zustande eine violettrothe, biemeilen etwas grünliche Farbe; aber benm Trocknen wird es, besonders wenn das Licht Zutritt hat, blau und selbst schwarz. Dieses Dryd enthält von dem unter der Platina befindlichen Sande immer etwas Rieselerde, die durch die Sauren mit dem Oxyd zugleich gefällt wird. Nachdem wir einen Theil dieses Dryds hatten trocknen laffen, loften wir es in Salzfaure auf, um die Riefelerde davon abzu= sondern; da wir aber ben der Erhitzung der Flussigkeit be= merkten, daß sich daraus ein ahnlicher Dunft, wie der oben beschriebene, nur mit dem der Salzsaure gemischt, entwickelte, so thaten wir die Auflbsung in eine Retorte und destillirten sie ben gelinder Warme bis zur Trockne. Ben der folgenden Untersuchung der abdestillirten Flussig= keit fanden wir in der Salzsäure dieselbe Substanz, wie wir sie in dem Product der destillirten Lauge mahrgenom= men hatten, wenigstens zeigte sie mit den oben erwähnten Reagentien ähnliche Erscheinungen. Das Dryd hat dem= nach die Eigenschaft, sich auch mit der Salzsäure zu ver= fluchtigen; indessen hatte sich nicht alles verflüchtigt, son= dern es war noch viel davon, mit Salzsäure verbunden, in der Retorte rückständig, welches sich auf Zusatz von Wasser mit prachtig rother Farbe größten Theils auflöste. Es ist daher sehr mahrscheinlich, daß man, so oft man eine Auflbsung dieses Metalls in Salzsaure, besonders in

starker Hitze verdampft, viel Verlust habe, was wir auch ben unsern frühern Versuchen bereits wahrgenommen hatten. Verfahren, das neue Metall rein darzustellen.

Wir haben bereits erwähnt, daß die Salzsaure, die man auf den nach Behandlung des schwarzen Pulvers mit Rali und dem Auslaugen bleibenden Rückstand gießt, eine schone grüne Farbe annehme, indem sie sich mit demjenizgen Theil des Metalls verbindet, der während jener Opezration verkalkt worden. Wir glauben, daß diese grüne Farbe nicht von jenem Metall allein, sondern daß sie von bengemischtem salzsauren Eisenoxyd herrühre, dessen gelbe Farbe die blaue des erstern grün macht; denn je öster jene Operation mit demselben Rückstande wiederholt wird, desto schwächer wird die grüne und desto stärker die blaue Farbe, bis diese zuletzt sehr rein und sehr reich ist. Das in den erstern Auslösungen besindliche Eisen kommt von dem durch das Rali zersetzen chromsauren Eisen her, dessen Säure sich nach und nach mit dem Kali verbindet.

Nachdem wir eine Quantität von dem schwarzen Pulver durch die eben beschriebenen Mittel bis auf den oben
erwähnten metallischen Rückstand zersetzt hatten, gossen wir
alle unsere salzsauren Ausschlichungen zusammen, ließen sie,
um die sehr reichlich darin befindliche Kieselerde abzuscheis
den, in gelinder Wärme verdunsten und lösten sie wieder
in Wasser auf. In die filtrirte, jetzt schön roth gewordene
Ausschlung thaten wir etwas Salzsäure und stellten Zinks
platten hinein. Die Flüssigkeit wurde bald wieder grün,
nachher blau, weil das Eisen auf eine niedrigere Stusse
der Orndation kommt, endlich trübte sich die Flüssigkeit

Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 3. S.

und setzte viele schwarze, sehr glänzende Flocken ab. Der Zusatz der Salzsäure ist nöthig, damit immer ein schwaches Ausbrausen Statt sinde, und das neue Metall sich nicht sest an das Zink hängen könne. Wenn die Flüssigkeit weiß geworden und kein Metall mehr zu enthalten scheint, wird sie abgegossen, der Niederschlag mit vielem Wasser ausgewaschen und zuletzt noch mit etwas Salzsäure behandelt, um alles vielleicht noch daben befindliche Eisen fortzuschassen. Durch nachheriges Trocknen in gelinder Wärme wird er weiß und nimt einen sehr starken Metallglanz an.

G. Man kommt fast eben so gut zu gleichem Zweck, wenn man in die verdünnte eisenhaltige Auflösung des neuen Metalls Schweselwasserstoffgas strömen läßt, und nachher die Flüssigkeit erhitzt. Das Sisen wird dadurch nicht gefällt, sondern bloß das neue Metall, welches jetzt nur mit etwas Schwesel verbunden ist, wovon man es jedoch durch schwache Erhitzung leicht befreyen kann.

Auch kann man das Metall eisenfrey erhalten, wenn man den durch gelindes Verdunsten der salzsauren Aufldzsung erhaltenen Rückstand mit Alkohol wascht: das salzaure Eisen lost sich gänzlich auf, die Verdindung des
neuen Metalls mit der Salzsäure hingegen bleibt als ein
rothes Pulver zurück, das man nachher durch gelindes
Glühen in einem Tiegel von Silber oder Platin zersetzen
kann. Indessen ist diese Methode doch nicht ganz so gut,
wie die vorigen, weil sich außer dem salzsauren Eisen auch
etwas von dem salzsauren neuen Metall auflöst.

Eigenschaften des neuen Metalls in reinem Zustande.

H. Es ist weiß, fast wie bas Platin, sprobe und fehr leicht zu pulvern. Wahrscheinlich hat eben bavon bas auf den gewöhnlichen Wegen dargestellte Platin, welches immer mehr oder weniger von diesem Metall enthält, auch die Harte und Sprodigkeit, die es nicht in dem Maße befigt, wenn es davon befreyet ift. Wenn es aus einer fei= ner Auflösungen durch das Zink niedergeschlagen worben und man erhitzt es stark vor dem Lothrohr, so verflüchtigt es sich als ein weißer Rauch und verschwindet ganglich. Schon ein andererer Versuch hatte und diese Flüchtigkeit muthmaßen lassen; nachdem wir nahmlich die salzsaure Berbindung des neuen Metalls nach der obigen Angabe durch Alkohol von salzsaurem Gifen gereinigt hatten, zer= setzten wir sie in gelinder Sitze und erhielten 31 Grammen eines schwarzen Pulvers, das schon einigen Metallglanz besaß. Wir thaten dieses Pulver mit Vorax in einen Tie= gel und setzten es einer starken Sitze aus, in ber Absicht es zusammen zu schmelzen, was auch sehr gut gelang, benn wir fanden unter dem Borax dren oder vier unter sich zu= sammenhangende Metallkorner von weißer Farbe und sehr lebhaftem Metallglanz, die sprode waren, aber möglichst genau vom Vorax abgesondert zusammen nicht mehr als hochstens 3 bis 4 Decigrammen wogen. Wir mußten daher glauben, daß ein Theil des Metalls wahrend ber Operation durch die große Hitze verflüchtigt worden, denn es läßt sich nicht benken, daß das Pulver, welches uns schon in fast ganz metallischem Zustande zu senn schien, noch so viel Sauerstoff enthalten haben sollte, um einen so großen Verlust zu erleiden; und obgleich der Borax, womit es geschmolzen worden, noch eine schwache perlegraue Farbe behielt, so scheint es uns doch unmöglich, daß sich so viel Metall mit so wenig Vorax verbunden haben könne.

I. Dieses Metall verkalket sich, wenn es in reinem Zustande fehr fein zertheilt mit dem gleichen Gewicht Rali geschmolzen wird, durch den Sauerstoff der Atmosphare und es entsteht dadurch eine nach dem Erkalten grunliche Masse. Wascht man diese mit Wasser, so lost sich das Kali mit einem Theil Dryd, welches ihm eine rothe Farbe giebt, darin auf, und Gauren fallen aus diefer Auflbsung das Dryd in rothlichen Flocken. Salzsaure, die man auf den gewaschenen Rückstand gießt, lost ihn zum Theil auf, und erhalt eine sehr dunkelgrune Farbe, die aber auf Bumischung von Wasser blau wird. Die grune Farbe, die wir oben ber Gegenwart bes gelben salzsauren Gisens zu= schreiben, rührt bemnach nicht davon allein her, da auch das reine Metall sie zeigt; indessen ist es auch gewiß, daß die durch das Wasser bewirkte blaue Farbe nie so rein ift, wenn es noch Gifen enthalt.

K. Keine einfache Saure greift das neue Metall an; selbst die Salpetersalzsaure wirkt nur schwach darauf. Wir kennen nicht genau die Menge dieser Saure, die zur Auflösung eines bestimmten Gewichts desselben erforderlich ist, nur wissen wir, daß unter den gunstigsten Umständen 300 Theile ben weiten nicht hinreichend sind. Man kann daher mit Recht sagen, daß dieses Metall dasjenige ist, welches der Wirkung der Sauren den größten Widerstand entgegensetz,

wahrscheinlich weil seine Verwandtschaft zum Sauerstoff und die seines Ornds zu den Sauren sehr schwach ist; auch gehört es zu denjenigen Korpern, welche die Sauren nur sehr unvollkommen sättigen, und seine Salze sind nur mit einem Uebermaß derselben auflöslich. Wird das Metall geradezu in der Salpetersalzsäure aufgelöst, so besitzt die Flüssigkeit eine, sich etwas ins Rosenrothe ziehende, rothe Farbe; beym Abdampfen nimt sie gegen das Ende, wenn sie sehr dick zu werden anfängt, oft eine sehr reine blaue Farbe an, die ben vollkommener Austrocknung wieder roth wird.

L. Ist das Metall durch Hulfe des Kali und der atmosphärischen Luft orydirt worden, so löst es sich leicht in den Mineralsäuren auf; die Schwefel = und Salzsäure werden dadurch, je nach dem Grade ihrer Stärke, grün oder blau, die Salpetersäure aber nimt, wenn sie concentrirt ist, immer eine rothe Farbe an. Diese Auslösungen werden durch die Alkalien in der ihnen eigenen Farbe geställt: die rothen roth, die grünen grün; aber den rothen Niederschlag lösen die Alkalien wieder auf, welches sie benm grünen nicht thun.

Wenn diese Auflösungen eisenfren find, so werden sie durch blausaures Kali nicht verändert.

Die Galläpfeltinktur, durch etwas Kali unterstützt, versändert die Farbe der Auflösung in Violet, und bildet einen braunrothen Niederschlag.

Das grüne schwefelsaure Eisen macht die rothe Auf= lbsung zuerst violet; nachher wird sie grün und setzt mit Hülfe der Wärme ein schwarzes Pulver ab. Der Schweselwasserstoff und seine Verbindungen benehmen den Austhssungen auf der Stelle fast alle ihre Farbe, und es seizt sich nachher in der Wärme ein schwarzbraunes Pulver ab.

Die meisten Metalle, und vorzüglich das Zink bringen die rothe Farbe gleich zum Verschwinden und andern sie in die gelblichgrüne um, die nachher in dem Maße abnimt, als sich grüne Flocken niederschlagen.

Die blaue salzsaure Auflösung verhält sich zu den Reagentien etwas anders, als die rothe. Die orngenirte Salzsaure giebt ihr eine grüne Farbe, die nur durch Wärme und Abdampfung roth wird. Schweselwasserstofftes Wasser zersiört unter Ausscheidung blauer Flocken die blaue Farbe, und läßt eine rothe mit grünlicher Schattirung zurück. Zink ändert sie in Grün, nachher in Röthlichgelb um; zusletzt veränderte sich die Flüssigkeit und setzte schwarze, mit einigen grünen gemischte, Flocken ab.

Alle diese Bersuche und mehrere andere, die wir als überstüssig übergehen, beweisen klärlich, daß das neue Meztall nur sehr wenig Anziehung zum Sauerstoff habe, da es sich so schwer damit verbindet, und ihn, wenn es damit verbunden ist, so sehr leicht an eine Menge von Körpern absetzt, von denen mehrere nicht einmahl den ersten Rang unter den oxydirbaren einnehmen. Eben so geht aus ihnen hervor, daß es sich in verschiedenen Verhältnissen mit Sauzerstoff verbinden könne, daher seine verschiedenen Farben kommen, denn es scheint uns nicht bezweiselt werden zu können, daß die blaue und rothe wirklich von ungleichen Mengen Sauerstoff herrahren. Dasjenige Oxyd, welches

sich ben der Destillation verslächtigt, und dem Wasser einen so eigenthümlichen Geruch und so scharfen Geschmack giebt, hat allem Anschein nach diese besondern Eigenschafzten auch durch den Grad der Drydation, auf welchem es sich besindet. Von der grünen Farbe aber glauben wir, daß sie nicht durch besondere chemische Verhältnisse entsteht, sondern vielmehr das Resultat einer physischen Wirkung ist, weil man sie durch bloßen Zusatz von Wasser in die blaue umändert und umgekehrt.

Unsere Versuche belehren uns auch über den Zustand, in welchem dieses Metall in dem nach Auslösung der Platina zurückbleibenden schwarzen Pulver vorhanden ist: es besindet sich darin gewiß in vollkommen metallischem Zusstande und fast von jeder Verdindung fren, eine kleine Menge Platin vielleicht ausgenommen. Endlich zeigen unssere Erfahrungen, daß die Ornde und die Auslösungen des neuen Metalls eine sehr heftige Wirkung auf die thierische Dekonomie haben müssen, wenigstens wenn man nach sehr großen Analogien schließen darf: die Leichtigkeit, womit sie sich zerseizen, ihr scharfer Geschmack, die schwarzen Flecke, die sie auf der Haut und auf vegetabilischen Substanzen machen, sind in der That eben so viele Erscheinungen, die jenen zerstörenden Einfluß andeuten.

Schließlich mussen wir bemerken, daß die in dieser Abhandlung verzeichneten Beobachtungen nur die auffallendssten und characteristischsten Thatsachen begreifen. Unscre Arbeit, die wir eifrig und unausgesetzt verfolgen, erlaubt uns noch nicht, von den Verhältnissen des neuen Metalls zum Platin und zu andern Metallen zu sprechen. Diese,

wie verschiedene andere Gegenstände werden wir in kunftigen Abhandlungen vornehmen; denn wir mussen bemerken, daß die besondern Erscheinungen des neuen Metalls sich so häusen, daß sie sehr beträchtliche Auseinandersetzungen ersfordern. Wir wollen jetzt noch nichts weder über die Möglichkeit sagen, daß dies Metall eine Legirung senn mögte, noch über seine Analogie mit dem Palladium, noch über den Nahmen, den man diesem vor allen übrigen sich so sehr auszeichnenden metallischen Körper geben mussen wird.

## 13.

Ueber die Horn = Vieh = Excremente und ihre Fäulniß.

Bom Geheimen = Rath Thaer

unb

S. Einhof,

Behrer ber Raturwissenschaft am Thaerschen landwirtschaftlichen Inftitut.

Die Excremente der Thiere sind bis jetzt noch zu sehr von den Chemikern vernachläßigt, und zu wenig ihrer Auf= merksamkeit gewürdigt, als daß wir über diese wichtigen Producte der thierischen Natur eine genaue Kenntniß haben könnten.

Die Untersuchungen, welchen unsere Vorfahren die Excremente unterwarfen, hatten mehren Theils nur zur Abssicht, aus ihnen Materien zu scheiden, welche sich die Einsbildungsfrast darin träumte; seltner wurden sie unters

nommen, um die eigentliche Natur der Excremente aus= zuforschen.

Der Weg, welchen man ben ben Bersuchen, die in letterer Rucksicht angestellt wurden, einschlug, bestand barin, baß man die Excremente einer trodinen Destillation unter= warf. Diese lieferte aus benselben immer Del, Wasser, Luft und Kohle. Man nahm daher diese Materien als die Bestandtheile der Excremente an, und suchte das verschie= dene quantitative Verhaltniß derselben in den verschiedenen Excrementen zu bestimmen. Die Pflanzen lieferten burch eben diesen Zerlegungsweg dieselben Producte, als die Er= cremente, und man sah diese Producte daher auch für Bestandtheile des gesammten Pflanzenreichs an; man er= klarte hieraus den großen Nugen, welchen die Excremente als Dungungsmittel leisten, indem man annahm, daß sie im Ader den Gewachsen diejenigen Stoffe als Nahrung zuführten, aus welchen die Gewächse selbst zusammen= gesetzt sind.

Durch die Fortschritte der Chemie in neuern Zeiten erwies es sich aber, daß jener Zerlegungsweg, die trockne Destillation, keinesweges geeignet sey, die organischen Korper und ihre Producte zu zergliedern, indem durch ihn Materien zum Vorschein kamen, welche vorher nicht in den Körpern existirten, und welche also als Producte desselben angesehen werden mußten. Die heftige Einwirkung des Feuers auf die in verschlossenen Gesäßen besindslichen vegetabilischen oder animalischen Körper hob die bisherige Mischung derselben auf, und ließ durch neue Verzwandtschaften die Grundstosse dieser Materien zu neuen

Verbindungen zusammentreten, welche in einem empyreumatischen Dele, einer wässigen Flüssigkeit und in verschiedenen Gasarten bestanden. Die neue chemische Theorie zeigte uns, daß die Grundstoffe, aus welchen die organischen Körper gebildet werden, in Hinsicht ihrer Anzahl nur unbeträchtlich sind, daß aber die Lebenskraft der Thiere und Pflanzen, entweder durch eine besondere Mischungsart, oder durch verschiedene quantitative Verhältnisse der Grundstoffe, alle die verschiedenen Materien zusammensetzt, welche uns das organische Reich liefert.

Die Versuche, welche man auf dem Wege der trocknen Destillation mit den Excrementen angestellt hat, haben und demnach in der Kenntniß dieser Materien nicht weiter gebracht, und und über die Beschaffenheit derselben nichts gelehrt. Da nun auch in neuern Zeiten, wo man eine richtigere Ansicht der Producte des organischen Reichs er= halten, und wo man bessere Wege der Zerlegung kennen gelernt hat, die Chemiker sich wenig mit der Untersuchung der Excremente abgeben und abgegeben haben, so kann man diesen Gegenstand noch beynahe als völlig unbear= beitet ausehen.

Der üble Eindruck, welchen die Excremente auf unsere Sinne machen, und der Eckel, den Vorurtheil einflößt, waren wohl größten Theils Ursache, warum sich viele Chemiker nicht mit der Untersuchung derselben beschäftigen mogten. Der Gedanke, daß alle organischen Materien aus denselben Stoffen gebildet sind, und daß der schönste Lekterbissen, welchen uns das Thierreich liefert, mit den verzachteten Excrementen selbst aus denselben Stoffen zusam=

mengesetzt ist und daß die Excremente, welche und so großen Eckel einflößen, bald wieder in Gewächse übergehen, die wir mit den größten Wohlgeschmack genießen, ist indessen im Stande diesen Eckel zu überwinden, und und in diesen. Versuchen dieselbe Beharrlichkeit zu geben, mit welcher wir andere Gegenstände unsere, Untersuchung unterwersen.

Der Nuten, welchen eine Untersuchung der Excremente stiften kann, ift sehr betrachtlich. Gine genaue Renntnis berselben hat großen Einfluß auf die Kenntniß ber Funktionen des thierischen Korpers, und sie wird vorzüg= lich über das Berdauungsgeschäft viel Aufflarung geben. Nicht minder ist sie dem Pflanzenphysiologen und dem Land= wirth von vielem Nugen und sie wird, wenn sie sich auch auf den Faulniß = und Berwesungsproces derselben erstreckt, betrachtlichen Ginfluß auf die Renntniß des Wegetations= processes haben, da die Excremente als die vorzüglichsten Materien angesehen werden muffen, burch welche den Ge= wachsen Nahrung zu ihrem Wachsthum und Gedeihen ge= reicht werden kann. Sie wird mithin auch im Stande senn, eines der wichtigsten Geschäfte ber Landwirthschaft, die Befruchtung des Bodens zu beleuchten, und die bloße Empirie auf feste Grundsatze zurudzuführen.

Die Excremente der Thiere werden in den, ben den verschiedenen Thierklassen verschiedenartig organisirten, Ver= dauungswerkzeugen gebildet. Sie entstehen aus den Nah= rungsmitteln, welche die Thiere zu sich nehmen und sind insbesondere diejenigen Theile derselben, die dem thieri= schen Korper nicht zur Nahrung dienen konnen, und aus welchen durch das Verdauungsgeschäft schon die nährenden

Theile abgeschieden sind. Diese von den nahrenden Substanzen abgeschiedene Materien erleiden nicht allein durch das Verdauungsgeschäft eine große Veränderung, sondern es werden denselben auch durch verschiedene Organe aus dem thierischen Körper Materien zugesührt, wodurch sie, wenn sie vegetabilischen Ursprungs sind, der animalizschen Natur näher gebracht werden.

Die Excremente der Thiere haben also keine Aehnlich= keit mit den Nahrungsmitteln derselben, und sie mussen als eigne thierische Materien betrachtet werden.

Was die Grundstoffe anbetrifft, aus welchen die Excremente bestehen, so können wir im Allgemeinen annehmen, daß sie aus Basserstoff, Rohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Phosphor, aus Erden, Metalloxyden, Alkalien und in einigen Fällen auch Schwefel zusammengesetzt sind. Das quantitative Verhältniß dieser Stoffe ist indessen ben Excrementen sehr verschieden, und hieraus entspringt die Verschiedenheit der Excremente selbst. Die Nahrungsmittel und die Constitution jedes einzelnen Individui haben hierauf großen Einsluß. Noch größer ist indessen der Einsluß, welchen die besondere Organisation einzelner Thiergattungen auf dieselbe hat, und dieser ist es vorzüglich zuzuschreiben, daß sich die Eigenschaften der Excremente verschiedener Thiergattungen nicht gleichen.

So bestimmt und richtig wir dieses über die Excresmente im Allgemeinen sagen konnen, so wenig sind wir im Stande über das Verhalten jeder besondern Art von Excresmenten, über die Beschaffenheit ihrer nahern Bestandtheile, und über die Veranderung, welche sie durch die Faulniß

erleiden, etwas Bestimmtes anzugeben, und hier findet sich gerade die Lucke, welche wir in diesem Gegenstand antreffen und um so mehr antreffen muffen, je mehr wir bas Bedürfniß einer genauern Kenntniß der Excremente fühlen. Wenn der Physiolog sich um die physische und chemische Beschaffenheit ber nahern Bestandtheile der Excremente einzelner Thiergattungen bekummert, so wunscht ber Land= wirth zu erfahren, wie sich die Excremente in der Faulniß und Verwesung verhalten. Ersterer sucht seine Wißbegierde zu befriedigen, um beffer im Stande zu fenn, fich über mehrere thierische Funktionen Aufklarung zu verschaffen, und letterer will aus der genauern Kenntniß des Berme= fungsprocesses Regeln abstrahiren, nach welchen er dieselben als Dungungsmittel am besten anwenden, und zur Production nutzlicher Gewächse auf das Vortheilhafteste benuten fann,

Wir glauben biesem nach kein unnühes Geschäft zu unternehmen, wenn wir unsere, vorigen Sommer mit den Horn Wieh = Excrementen angestellte, Versuche hier bekannt machen. Diese Versuche, welche größten Theils in Gegenswart unserer Schüler vorgenommen wurden, sind indessen noch nicht zu der Vollkommenheit und Vollständigkeit gestiehen, welche sie haben müssen. Der Gegenstand womit sie sich beschäftigen, ist von zu großem Umfange, er wird erst durch häusige Versuche und Wiederholung derselben, und durch Vergleichung der daraus gezogenen Resultate mit den bisherigen Erfahrungen bis zu der Vollkommenheit gesbracht werden können, daß sich daraus der große practische Nutzen ziehen läßt, welchen man von ihm erwarten kann.

Wir sehen unsere Versuche daher nur als fragmentarisch an, und hoffen sie in der Folge mehr vervollkommenen
und vervielfältigen zu können. Aleuserst angenehm würde
es uns seyn, wenn auch andere Chemiker sich diesem Gegenstande widmen wollten, und wir werden mit vielem Vergnügen es erwarten, ob unsere Versuche bestättigt werden oder nicht, und da wo wir irrten, werden wir uns
gern eines Vessern überzeugen lassen. Wir hossen und
wünschen, daß unsere Vemühung, die Ausmerksamkeit der
Chemiker auf diesen Gegenstand zu ziehen, nicht fruchtlos
seyn und wir bald Nachfolger haben mögen.

## I. Untersuchung der frischen Horn = Bieh= Excremente.

Die Excremente, welche wir zu unsererer Untersuchung anwandten, waren von Kühen genommen, welche auf dem Stalle gesüttert wurden und Rüben=Kraut gefressen hatten.

Diese Excremente hatten eine gelblichgrine Farbe, Ihr Geruch war nicht unangenehm und hatte mit dem Geruche des Moschus einige Aehnlichkeit. Der Geschmack derselben war nicht merklich und nur etwas fade; ben zunehmendem Alter wurde er aber mulstrig und nahm etwas Schärfe an.

Das eigenthimliche Gewicht dieser Excremente, ver= hielt sich zu dem Gewichte des Wassers wie 104½ zu 100.

Visher nahm man an, daß die Horn=Vieh=Excre= mente ein geringeres specifisches Gewicht als das Wasser hatten. Aus jener Angabe ergiebt sich aber die Unrichtig= keit dieser Meynung, so wie man sich hievon schon da= durch, daß die frischen Horn=Vieh=Excremente im Wasser niedersinken, überzeugen kann. Durch die Vermengung der Excremente mit Stroh konnen sie zwar, wenn dieses in nicht zu geringer Quantität benselben zugesetzt wird, eine größere Leichtigkeit erhalten; man hat indessen unrichtig von den mit Stroh vermengten Excrementen auf die rei= nen Excremente selbst geschlossen, welche immer schwerer wie das Wasser sind.

Die Excremente veränderten so wenig das Lacmus= papier, als das Fernambuck=und Curcumepapier. Auch stellten sie die durch Säure und Alkali veränderte Farbe jener Papiere nicht wieder her; sie enthalten daher weder eine freye Säure, noch ein freyes Alkali.

Alcht Ungen der frischen Excremente wurden in einem Wasser = Bade vorsichtig abgedampft. Benm Abrauchen zeigte sich zuerst der specifike Geruch der Excremente, die= ser verschwand aber nachher und an seine Stelle trat der Geruch der Ochsengalle. Der völlig ausgetrochnete Ruckstand betrug an Gewicht 18 Quentchen; 100 Theile der Excremente euthalten demnach 717 Daffrigkeit und 28% Theile feste Masse. Ob dieses Verhaltniß der Wassrigkeit zu fester Maffe in den Horn = Wieh = Excrementen, ben ver= schiedenen Nahrungsmitteln, immer dasselbe sen, steht wohl zu bezweifeln. Die mehrere ober wenigere Consistenz bes Futters und die größere oder geringere Quantitat der darin vorhandenen Pflanzenfaser haben hierauf gewiß betrachtli= chen Einfluß. Letztere scheint, ohne merklich verandert zu werden, die Eingeweide durchzugehen und wir haben, wie sich unten zeigen wird, einen betrachtlichen Untheil Pflan= zenfaser in den Excrementen gefunden.

Uebergießt man die Excremente mit concentrirter Schwefelfaure, fo entwickelt fich aus ihnen ein außerst ste= chender saurer Geruch, der bem Geruche des concentrirten Essigs gleich ift, und nur durch den specifiken Geruch ber Excremente etwas modificirt wird. Da wir aus mehre= ren andern Erscheinungen schließen konnten, daß die Ur= fache diefes sauren Geruchs die Essigsaure sen; so unter= warfen wir, um über die Entwickelung der Effigfaure et= was bestimmtes zu erfahren, eine Mischung aus Excrementen und Schwefelsaure der Destillation. Diese wurde in einer Tubulat = Retorte angestellet, in welcher bie Mi= schung der Excremente mit der Schwefelsaure vorgenom= men wurde. Der Hals der Retorte endigte sich in bie eine Deffnung einer zweymundigen Flasche, beren andere Defnung vermittelst einer gebogenen glafernen Rohre mit bem pneumatischem Apparate in Verbindung stand, um die ben dieser Operation sich etwa entwickelnden Gasarten auffangen zu konnen. Nachdem die Retorte erwarmt war, blahete sich die Masse stark auf, und es giengen nicht allein Anfangs, sondern auch in der Folge der Operation, Luftblasen über; zugleich erschien in der Flasche eine masserhelle Flus sigkeit. Nachdem bie Destillation unter jenen Erscheinun= gen eine Zeitlang fortgewährt hatte, wurde ber Apparat auseinander genommen. Der Nückstand in der Retorte, war zum Theil verkohlt. Die Luftart welche aufgefangen war, trubte das Ralfwasser und erlitt burch dasselbe eine fleine Verringerung im Umfange. Der Rest hatte den Ge= ruch des Kohlenwasserstoffgas, und brandte, wenn man ihn benm Zutritt der atmosphärischen Luft anzündete.

Die wasserhelle Flussigkeit litieß den Geruch der schwef= lichten

lichten Saure aus, unter welchem man aber den Geruch der Essigsaure sehr deutlich wahrnehmen konnte. Um die schweflichte Saure von der Flüssigkeit zu scheiden, wurde diese über schwarzes Braunsteinoryd abgezogen. Das Destillat verhielt sich jetzt ganz wie Essig.

Da wir uns durch mehrere Versuche überzeugt haben, baß die Essigsaure weder fren noch gebunden, mithin gar nicht in den Excrementen vorhanden ift, so muffen wir an= nehmen, daß sie durch die Schwefelsaure erzeugt und ein Product ihrer Einwirkung sen. Die Stoffe, aus welchen die Effigsaure gebildet werden kann, sind zwar schon in den Excrementen vorhanden, allein sie find nicht in den Berhaltniffen gemischt, um Effigsaure barzustellen, sondern in ihrer jetigen Berbindung stellen fie von der Effigfaure gang verschiedene Materien bar. Indessen ift bas Band der Verwandtschaft, womit diese Verbindung geknupft ist und zusammengehalten wird, nur außerst schwach und ein geringer Impuls kann letztere baber schon aufheben. Allsbann folgen die Grundstoffe andern Verwandtschaften, welche durch die Umstände und die Korper bestimmt mer= den, die auf erstere wirken. Go bringt in dem obigen Falle die Einwirkung der Schwefelsaure andere Berhaltniffe hervor: ein Theil Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff werden bestimmt, sich in solchen Berhaltniffen zu mischen, worin fie Effigfaure bilben; ein Theil Bafferstoff mit etwas Kohlenstoff wird in Gasgestalt abgeschieden und der Koh= lenstoff im Ruckstande mehr pradominirend, wodurch dieser in einen verkohlten Zustand versetzt wird.

Uebrigens wird die Schwefelsaure selbst daben nicht zersetzt, und wenn wir ben jener Destillation unvollkommne Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B.3. H. Schwefelsaure erhielten, so geschah dies nur am Ende der Operation, wo die Feuchtigkeit schon zu sehr verdampft war und das Feuer zu heftig wirkte.

Die reinen Alkalien, die Salpetersaure und die Salzsaure zeigten in der Kälte keinen merklichen Einfluß auf die Excremente. Die oxygenirte Salzsaure, zerstörte aber die grüne Farbe derselben, wenn sie damit in stässiger Gestalt zusammengebracht wurde.

Acht Unzen der frischen Excremente wurden mit einer großen Quantität destillirten Wassers übergossen. Die Excremente wurden durch Unmühren genau mit dem Wasser vermengt, wodurch die Flüssseit die Farbe derselben annahm und undurchsichtig wurde. Sie wurde in ein anderes Setäß abgegossen. Es ließ sich auf diese Weise etwas Sand absondern, welcher, mehrere Mahle abgesschwenumt und getrocknet, 45 Gran betrug.

Die Flussigkeit wurde auf ein nicht dichtes leinenes Tuch gebracht, auf welchem, nachdem die Flussigkeit abzgelausen war, eine gelbliche fastige Materie zurück blieb, die mit Wasser mehrere Mahle abgewaschen und getrocknet wurde. Sie betrug an Gewicht 10 Quentchen. Ben einer genauern Untersuchung zeigte sie sich ganz wie Pflanzensaser.

Die Flüssigkeit welche durch das leinene Tuch gelaufen war, wurde auf ein doppeltes Filtrum gebracht. Es lief eine wasserhelle Flüssigkeit durch, welche aber schon in we= nigen Minuten eine weingelbe Farbe erhielt, und ben lån= gerer Berührung mit der Lust eine braune annahm. Diese Beränderung der Farbe rührte von der Einwirkung der Lust, und höchst wahrscheinlich von der Absorbtion des

Sauerstoffgas her. In verschlossenen Gefäßen konnte man sie eine geraume Zeit aufbewahren, ohne daß sie Farbe annahm.

Nachdem der im Filter befindliche Ruckftand mehrere Mahle mit Wasser ausgewaschen war, wurde alle durchsgelausene Flüssigkeit in gelinder Warme verdampst; es blied eine bräunliche Materie zurück, welche einen etwas bitterslichen Geschmack besaß, und an Gewicht 90 Gran betrug. Diese Materie löste sich sehr leicht in Wasser wieder auf. Vom Weingeist wurde sie nicht aufgenommen, und dieser konnte sie auß der concentrirten Ausschung fällen; wurde sie auf glühende Rohlen geworsen, so verbrannte sie mit dem Geruch, womit animalische Körper zu verbrennen pslegen; stellte man ihre Ausschung einige Tage in eine mäßig warme Temperatur, so gieng sie in Fäulniß über, und stieß den Geruch von Ammonium auß.

Mit Gallapfelaufguß entstand in der Auflösung dersselben keine Trübung. Von den übrigen Reagentien wurde sie vom schwefelsauren Silber, kleesaurem Kali, salpetersfaurem Blen, vom Kalkwasser und schwefelsaurem Eisen getrübt. Diese Reagentien deuten auf Kalkerde, Salzsäure und Phosphorsäure. Ben genauer Untersuchung fand sich phosphorsaurer Kalk, phosphorsaures Kali und salzsaures Kali in der Flüssigkeit.

Aus diesem Versuche sieht man, daß die Quantität der in den Horn=Vieh=Excrementen befindlichen auflöslichen - Materie, in Verhältniß zu der ganzen Masse, nur sehr gering ist. Die Furcht mancher Landwirthe, daß auf der Miststelle eine große Menge Düngermaterie durch Regen

-13155/4

in den Untergrund geschwemmt werde, wenn dieser nicht aus einer wasserdichten Erdart besteht, mögte daher wohl größten Theils vergedens senn. Eben so wenig können wir uns überzeugen, daß auf dem Acker durch häusige Regengüsse viel Düngematerie in den Untergrund komme, denn die Horn-Bieh-Excremente enthalten auch selbst im Zustande ihrer Fäulniß wenig auslösliche Theile. Wenn auf der Mistsätte sich auch ein Theil der Excremente mit dem Wasser mengt (nicht mischt), so wird dieser Theil, wenn die Feuchtigkeit in den lockern Untergrund zieht, durch denselben, wie durch ein Filtrum zurückgehalten werden, und dieses um so mehr, wenn sich die Poren des Erdreichs schon durch andere Düngertheile zugesetzt haben. Die Etzsahrung hat diesen Satz auch schon hinlänglich bestätigt.

Der Ruckstand im Filter war eine grune schleimige Materie. Von dieser Materie besitzen die Excremente ihre Farbe, sie hat den eigenthümlichen Geruch derselben, und stößt ben Erwärmung den Geruch der erhitzten Ochsengalle aus. Im Wasser ist sie unauflöslich, und selbst in der Kochhitze wird nichts vom Wasser aufgenommen. Im Alkohol ist sie ebenfalls unauflöslich; sie theilt demselben nach scharfer Digestion nur eine grüne Farbe mit \*). Von

<sup>1)</sup> Sie scheint daher noch unverändert die grünfärbende Substanz der Gewächse zu enthalten, die sich daraus als ein in Alkos hol und noch leichter in Nether auflösliches Harz absondern läßt. Da diese Substanz große Analogie mit dem rothfärbenden Theil des Bluts hat, so verdient sie sehr aus diesem Gesichtspunkt weiter untersucht zu werden; worüber ich vielleicht bald einige Resultate von einem geschätzen Chemiker werde mittheilen können.

den reinen Alkalien wird sie so wenig angegriffen, als von kohlensauren. Schwefelsaure entwickelt aus ihr den Geruch des Essigs und farbt sich grün, welche Farbe aber wieder verschwindet, wenn sie mit Wasser verdünnt wird. Ornge=nirte Salzsaure zerstört die Farbe derselben und bleicht sie gelb. Auf Kohlen geworfen verbrennt sie mit dem Geruch brennender vegetabilischer Körper.

Durch diese Versuche, welche wir mit dieser grünen Materie, deren genauere Untersuchung wir uns noch vorsbehalten haben, anstellten, wurden wir überzeugt, daß diese Substanz nicht den fettartigen Bestandtheil der Galle enthielt, zu welcher Meynung uns der gallenartige Geruch, den sie benm Abdampsen ausstieß, leitete. Das Gewicht dieser grünen Materie betrug, nach dem Austrocknen, von 8 Unzen Excremente 6 Quentchen.

Diese Untersuchung der frischen Horn-Bieh-Excrementeist noch nicht beendigt, und wir werden in der Folge das Fernere als Nachtrag liefern. Wir werden hinführo noch besondere Rücksicht auf den Einfluß nehmen, welchen die Fütterung mit verschiedenen Gewächsen auf die Excremente hat.

Ein übler Umstand, welcher der Untersuchung dieser Materien große Hindernisse in den Weg legt, ist die leichte Zersetzung; welche sie, nicht selten unter den Handen des Arbeiters, von selbst erleiden, wodurch man oft gezwungen wird, eine halb beendigte Arbeit von Neuem zu beginnen, zumahl wenn man nicht ununterbrochen derselben seine Ausmerksamkeit widmen kann.

## II. Von der Fäulniß der Horn=Vieh= Excremente.

So lange die Excremente noch unter ber Bothmäßig= feit der gesunden thierischen Natur stehen, und nicht von dem thierischen Körper ausgeworfen sind, so lange sind sie keiner eigentlichen Faulniß, ober einer von felbst erfolgenden Bersetzung unterworfen, und so lange werden die einzelnen Grundstoffe noch durch das Verwandtschaftsgesetz zusammen= gehalten, welches die Lebensfraft der animalischen Natur festsetzte. Wenn gleich ber uble Geruch, ben einige Excremente ausstoßen, auf eine Faulniß hindeuten konnte, so mussen wir diesen boch nicht einer von selbst erfolgten Zer= setzung, sondern vielmehr einer, in den Verdauungswerk-, zeugen erzeugten, besondern Mischung zuschreiben. Diese Mischung der Grundstoffe der Excremente ist indessen nur außerst schwach, und sie hangen mit einer nur geringen Rraft zusammen, so baß, so bald die Excremente außer den Wirkungefreis der thierischen Natur kommen, fie den Ge= setzen der anorganischen Natur folgen, und unter übrigens gunstigen Umständen zu neuen Korpern sich verbinden, wor= aus dann Faulniß entspringt.

Diese leichte Zersetharkeit giebt den Excrementen auch einen so vorzüglichen Nutzen als Düngungsmittel: sie ent= halten nicht allein die Materien, welche unter angemessenen Formen den Gewächsen als Nahrung dienen konnen, son= dern sie sind auch am ehesten geneigt, jene, den Pflanzen heilsame, Formen anzunehmen, und so schnell anzunehmen, als es zur freudigen Vegetation der Gewächse erforderlich ist. Wenn wir überhaupt bemerken, daß die animalischen

Düngungsmittet die vegetabilischen an Wirksamkeit übertreffen: so scheint dieses insbesondere von der mehrfachen Berbindung der Stoffe, und der daraus entspringenden leichtern Zersetbarkeit ihrer bisherigen Mischung zu entstehen. Vielleicht tragen der Sticksoff und Phosphor mehr mittelbar als ummittelbar zur Vermehrung der Nutzbarkeit thiezrischer Düngungsmittel ben, und wenn wir auch Phosphor und Sticksoff in einigen nähern Bestandtheilen der Gezwächse antressen, so ist dieses doch nicht allgemein genug, um jene Materien mit unter die Hauptnahrungsmittel der Pflanzen zu zählen. Mittelbar aber konnen sie als Bestandtheile thierischer Düngungsmittel in so fern sehr heilfamwerden, als sie das Verwandtschaftsspiel aller einzelnen Grundstoffe mit bestimmen, dasselbe beschleunigen, und solcher Gestalt kräftige Nahrung hervorgehen lassen.

Alle organische Körper und ihre Absälle leisten ihre Wirkung als Düngungsmittel nur während des Processes der Fäulniß und Verwesung, und mithin ist dieser Processeiner der wichtigsten in der Natur, da durch ihn gewisser Maßen neues Leben in dieselbe gebracht wird. Die Excremente der Thiere, diese wirksamen und kräftigen Düngungsmittel, sind also in dem Zustande der Fäulniß und Verwesung für den Landwirth am merkwürdigsten, und er muß auf sie, in diesem Zustande, sein vorzügliches Augenmerk richten.

Denn wenn wir die vielen Umstände erwägen, welche auf den Fäulniß = und Verwesungsproceß Einfluß haben, und die Producte desselben, mithin auch die nährenden Materien, für die Gewächse vortheilhaft oder nicht vor= theilhaft modificiren konnen, so werden wir leicht von der Nothwendigkeit überzeugt werden, die Excremente den, für den Zweck am vortheilhaftesten Bedingungen ausselzen zu müssen, um zu der Erzeugung der fruchtbarsten Materien behülflich zu senn. Wenn wir ferner einsehen lernen, und durch die Erfahrung belehrt werden, daß der Fäulniß= proceß nicht immer derselbe bleibt, und er verschiedene Perioden durchläuft, in welchen verschiedene Producte ge= bildet werden, die auf eine ungleiche Art auf die Gewächse wirken, so werden wir bald von dem Nutzen einer genauern Kenntniß des Fäulniß:= und Verwesungsprocesses überzeugt werden.

In der Landwirthschaft herrschen noch viele Widerssprüche über die zweckmäßigste Anwendung der Excremente als Düngungsmittel. Wenn der eine sie in diesem Zustande am mehrsten wirksam fand, so will der andere in jenem entgegengesetzen den größten Nutzen von ihnen gehabt haben; wenn dieser behauptet, der Dünger thue dem Acker am besten, wenn man ihn auf der Oberssläche desselben verfaulen ließe, so will der andere ihn gleich untergepslügt wissen. Solche Streitigkeiten lassen sich nur heben, wenn man genaue Versuche und Beobachtungen über den Fäulnisproces der Excremente anstellet. Diese Versuche müssen dann mit den bisherigen Erfahrungen verzglichen und hieraus richtige Folgerungen gezogen werden.

Indessen ist die Untersuchung dieses Gegenstandes mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden und nur oft wiederhohlte Versuche und Veobachtungen können ihr Vollsständigkeit geben. Wir wissen überhaupt von der Fäulniß und Verwesung organischer Körper noch zu wenig Vestimm=

tes und das, was wir wissen, bezieht sich nur im Allgemei= nen auf dieselben. Um so schwieriger sind also jene Ver= suche, da in diesem Fache noch keine ordentliche Bahn ge= brochen ist.

Die Bersuche, welche wir über die Kaulnis der horn= Wieh : Excremente austelleten, wurden zum Theil an ber fregen Luft, zum Theil aber unter Gloden vorgenommen. Die Excremente, welche unter letztern faulten, wurden so viel wie möglich benselben Bedingungen ausgesetzt, wels chen die an ber freyen Luft sich befindenden ausgesetzt ma= ren. Die Luft unter ben Glocken wurde oft mit neuer vertauscht. Sie sollten ins besondere dazu bienen, die Pro= butte ber Kaulniß beffer bemerken und den Ginfluß der Atmosphare auf die faulenden, Excremente genauer beobachten zu konnen. Manche Beranderungen der Luft und der Excremente haben wir genau bestimmen und angeben, einige Erscheinungen und Produkte aber nicht so genau bestimmen konnen, wie wir es wunschten. Go war es 3. B. unmbglich bie Quantitaten bes erzeugten Ummonium, der Salpetersaure und bes Wafferstoffgas genau auszumit= teln und wir mußten uns daher begnügen, bemerken zu können, ob sie erzeugt wurden oder nicht und ob unter diesen Umständen ein größeres Maß hervor gebracht wurde als unter jenen, ohne den quantitativen Unterschied bestim= men zu konnen.

Die Versuche unter Glocken haben wir zwen Mahl angestellet. Die ersteren dienten uns dazu die Erscheinun= gen welche daben Statt fanden nur im Allgemeinen aufzu= fassen, um nachher ben bem zum zwenten Mahl angestelsteten Versuche einen sichern Weg gehen zu konnen.

Ueber die letztern haben wir ein Journal geführet, welches wir hier mittheilen würden, wenn wir erwarten konnten, daß es zur bessern Ansicht der Haupt = Resultate dienen konnte. Diese liegen indessen unter so vielen au= dern Notizen so sehr zerstreuet, daß wir das Gegentheil hiervon besürchten müssen. Deswegen begnügen wir uns, aus unsern Journale nur die Haupt = Facta hier mit zu= theilen.

Um den Einfluß der Atmosphäre auf die Excremente beobachten zu können, stelleten wir dren verschiedene Verssuche an. Wir nahmen Excremente, welche so gelockert waren, daß die atmosphärische Luft sie von allen Seiten berühren und durchdringen konnte; ferner Excremente welche zusammengedrückt und Excremente die mit Lehm bedeckt waren.

Die Excremente, welche zu diesen Versuchen dienten, hatten wir von Kühen genommen, welche mit Sporgel gefüttert waren. Es befand sich in denselben eine so große Menge Sporgelsamen, daß sie davon ein dunziles schwarz=punktirtes. Ansehen hatten. Alls wir etwas von diesem Saamen saeten, fanden wir, daß er eben so gut keimte, als anderer Sporgel=Samen. Gewiß passiren alle seinen harthülsigen Samen die Verdauungs = Werkzeuge, ohne ihre Keimkraft einzubüßen, woher es denn duch kommt, daß dem Acker durch frischen Olinger, so viel Unkrauts = Same zugeführet wird. Eben genannter Sporgelsame hatte selbst seine Keimkraft noch behalten,

als die Excremente schon einen beträchtlichen Grad von Fäulniß überstanden hatten.

A. Versuche über die Fäulniß der gelockerten Excremente.

Iwdsf Unzen frische Horn=Nieh Excremente wurden mit zerschnittenem Stroh gemengt, die ganze Masse aufgelockert und in eine stache irdene Schale gelegt. Diese wurde in eine größere Schale auf ein hölzernes Gestell gesetzt, mit einem gläsernen graduirten Inlinder, dessen innerer Raum 440 Cubiczoll betrug, bedeckt, und der Jylinder mit Wasser gesperrt.

Sechs Pfund Excremente wurden auf eine gleiche Art mit Stroh gemengt, in eine flache große Schale ge= geben und neben jenen Apparat gestellet.

Bende Vorrichtungen standen vor dem Fenster eines Zimmers, welches an der Mittags = Seite des Hau= ses lag, wo also die Sonnenstrahlen den größten Theil des Tages auf die Excremente wirken konnten. Die Verzsuche nahmen am 10 August ihren Ansang. Die Tempe= ratur des Zimmers war zwischen 14° — 20° R.

Die ganze Masse der Excremente unter der Glocke nahm nach einigen Stunden eine dunkelere Farbe an. Sie sing nach 2 Stunden an, Luft zu absorbiren und das Wasser war nach 10 Stunden 6, nach 24 Stunden 12 und nach 48 Stunden 28 Cubiczoll im Inlinder gestiegen.

Den 12. August wurde der Zylinder mit neuer Luft gesfüllet und die rückständige Luft, nebst dem Sperrwasser untersucht.

Die Excremente hatten eine dunkelere Farbe angenommen, der specifike Geruch der frischen Excremente war zum Theil verschwunden und ein empyreumatischer an seine Stelle getreten.

Die im Julinder befindliche Lust hatte ebenfalls einen empyreumatischen Geruch. Ein Theil derselben wurde mit Kalkwasser abgewaschen, und es zeigte sich durch dieses Reagens, daß 32 Subiczoll Kohlensaures Gas im Julinder besindlich gewesen. Ein andererer Theil derselben, wurde mit dem Schweselleber = Eudiometer untersucht. Dieses zeigte nur noch 0,12 Sauerstoffgas an. In allem waren, wenn wir den Sauerstoffgehalt der atmosphärischen Lust zu 0,26 annehmen 61  $\frac{3}{3}$  Eubiczoll Sauerstoffgas inner= halb 48 Stunden von den Excrementen eingesogen.

Das Sperrwasser rothete das Lacmuspapier sehr stark und trübte das Kalkwasser. Das gerothete Papier nahm aber seine vorige Farbe wieder an, als es getrocknet wurde. Benm Kochen verlohr das Sperrwasser ganz die Eigensschaft, das Lacmuspapier zu rothen. Die Saure welche in Sperrwasser befindlich war, war also Kohlensaure.

um zu erfahren ob sich im Sperrwasser auch Ammonium besinde, wurde ein Theil desselben mit etwas Salzsaure versetzt und bis zur Trockne abgedampst: Es war
aber im Rückstande, der aus etwas Rochsalz bestand, welches das Sperrwasser schon vorher enthalten hatte, keine
Spur von Ammonium zu bemerken. Auch die Ercremente
selbst zeigten kein Zeichen eines Ammoniumgehalts; brachte
man ihnen einen Stopsel, welcher mit Salpetersaure benetzt war, nahe, so ließen sich keine Dampse bemerken,

auch selbst dann nicht, wenn man etwas von den Ercrementen mit gebranntem Kalk zusammen gerieben
hatte.

Wir setzten einem andern Theile des Sperrwassers, um uns von dem Dasenn oder der Abwesenheit der Salpetersaure zu überzeugen, Natrum zu. Nach dem Abschien der Flüssigkeit wurde der Nückstand auf glühende Kohlen geworfen; es entstand keine Verpussung, welches wir als einen Beweis von der Abwesenheit der Salpetersaure ansahen.

Die gelockerten Excremente, welche der frenen Luft ausgesetzt waren, hatten dieselbe Farbe angenommen, wie die im Jylinder befindlichen; sie stimmten im Uebrigen auch ganz mit diesen überein.

Die Absorbtion der Luft war in den ersten 10 Tasgen, also bis zum 20 August, kleine Differenzen ausgenommen, dieselbe. Der Zylinder wurde alle 48 Stunden mit neuer Luft versehen. Das Sperrwasser stieg binnen 48 Stunden 28 — 30 Cubiczoll in den Zylinder. Das Schwefelleber-Eudionieter, mit welchem während dieser Zeit zwen Mahl Versuche angestellet wurden, zeigte ein Mahl 11. und das andere 12. Proc. Sauerstoffgehalt in der rückständigen Luft an, und durch Kalkwasser, womit die Luft jedes Mahl untersucht wurde, ließen sich in der ganzen Luftmasse 32 — 33. Cubiczoll Kohlensaure entsbecken.

Das Sperrwasser besaß, in dieser Zeit, keine fremd= artige Materie, welche durch den Fäulnißproceß hatte er= zeugt werden konnen. Ammonium wurde ebenfalls nicht gebildet, eben so wenig Wasserstoffgas2); die Luft hatte einen emppreumatischen mulstrigen Geruch, der sich von dem Geruche des Wasserstoffgas sehr wohl unterscheiden ließ.

Die Excremente selbst, so wohl die an der freyen Luft, als die im Zylinder, hatten sich wenig verändert. Sie hatten nun ihren specifiken Geruch ganz verloren, und das gegen einen mulstrigen Geruch angenommen. Ammoniumsentwickelung ließ sich nicht an ihnen bemerken.

Einen Unterschied in der Absorbtion der Luft bewirkte indessen die Einwirkung der Sonnenstrahlen, und wir bemerkten an heitern Tagen, wo den größten Theil des Tages Sonnenschein war, daß die Absorbtion der Luft schneller vor sich gieng.

Um zu erfahren, ob die Menge der auflöslichen Theile in den Excrementen durch diesen anfangenden Process der Fäulniß vermehrt worden sey, wurden 4 Unzen der, der freuen Luft ausgeseigten Excremente, mit heißem Wasser mehrere Mahl ausgezogen. Nach Abdampfung aller ershaltenen Extractionen erhielten wir 48 Gran einer brauenen extractähnlichen Masse, von einem etwas bitterlichen Geschmack. Vergleichen wir dieses mit der Quantität der in den frischen Excrementen besindlichen auflöslichen Theile, so ergiebt sich, daß die Menge derselben sich in diesen faulenden Excrementen nicht beträchtlich vermehrt habe.

Vom 20. August an veränderten sich die Erscheinun= gen der Fäulniß. Diese nahm zu, und mit ihr die Stärke

<sup>2)</sup> Unter dem Nahmen Wasserstoffgas verstehen mir hier und in der Folge dieses Aufsages, das getohtte Wasserstoffgas.

der Luftabsorbtion. Das Wasser stieg binnen 43 Stunden 35 Cubiczoll in dem Zylinder. Die im Zylinder rückstänzdige Luft roch nach Wasserstoffgas. Mit dem Schwefelleber=
Eudiometer untersucht, zeigte sie 0,08 Sauerstoffgas, und
es waren daher 79\frac{1}{5} Cubiczoll Sauerstoffgas absorbirt.
Mit Kalkwasser untersucht, fanden sich in derselben 42 Cu=
biczoll kohlensaures Gas.

Die Excremente waren dem Ansehen nach noch diesselben, allein ihr Geruch hatte sich etwas verändert, und er war mehr stechend und ammonialisch geworden, auch brachte ein mit Salpetersaure benetzter Stopsel, darüber gehalten, einige Dampse hervor, die sich noch vermehrten, wem man etwas von den Excrementen mit gebranntem Kalk zusammenrieb.

Das Sperrwasser rothete das Lacmuspapier stärker wie vorher, auch verschwand diese Rothung nur zum Theil wieder. Wir versetzten einen Theil desselben mit Natrum und dampsten dasselbe bis zur Trockne ab. Der Rückstand verpusste heftig auf glühenden Kohlen, er enthielt also Salpetersaure. Den audern Theil des Sperrwassers rauch= ten wir ebenfalls zur Trockne ab. Im Rückstand fanden wir aber kein Ummonium.

Bis zum 12. September zeigten sich folgende Er-

Wenn die Sonnenstrahlen den Tag über auf die Grecemente wirkten, so nahm die Stärke der Luftabsorbtion zu, und das Wasser stieg dann 8 bis 10 Cubiczoll höher in dem Zylinder. Die rückständige Luft enthielt nicht so viel Wasserstoffgas, als bey trübem Wetter, wenigstens

war ihr Geruch ben weitem schwächer. Das Sperrwasser enthielt nach hellen Tagen weniger Salpetersaure, und zwen Mahl war gar keine Salpetersaure in demselben besindlich. Die Vildung von Ammonium schien alsdenn auch schwäscher zu senn', denn die Dämpse, welche an einem über die Excremente gehaltenen, mit Salpetersaure benetzten, Stöpsel entstanden, waren nicht so stark. Die Quantität Kohlensfaure hatte in dem Maße zugenommen, als die Absorbtion des Sauerstoffgas stärker geworden war.

Die Sonnenstrahlen, oder vielmehr die durch dieselben erzengte Wärme, bewirkten, daß die Excremente ihre Feuch= tigkeit verloren und austrockneten; sie erhielten dadurch eine hellere Farbe und die Absorbtion der Luft nahm be= trächtlich ab, so daß sie oft nur die Kälfte von der be= trug, die durch die seuchten Excremente bewirkt worden war. Um den Fäulnißproceß wieder auf seine vorige Stusse zu bringen, wurden die Excremente mit so vielem Wasser benetzt, als erforderlich war, um den vorigen Grad von Feuchtigkeit wieder hervorzubringen. Alsdenn sing die Absorbtion von Neuem in eben dem Maße wieder an, in welchem sie vorher Statt gefunden hatte.

Wenn, jene Umstände abgerechnet, die Luft alle 24 Stunden gewechselt wurde, so war die Quantität der absforbirten Luft, kleine Unterschiede ausgenommen, wie die am 20. August; das Sperrwasser war mit Kohlensaure angeschwängert und enthielt Salpetersäure; die Ammosnium=Entwickelung fand, soviel wir bemerken konnten, in gleichem Maße Statt. Die Luft im Zylinder enthielt Wasserstoffgas. Wurde die Luft nach 12 Stunden mit neuer

neuer vertauscht, so konnten wir in der alten Luft keine Spur von Wasserstoffgas entdecken, auch schien alsdann die Bildung des Ammonium in geringerm Maße vor sich zu gehen.

Einige Mahle konnten wir die Luft im Cylinder nicht nach 48 Stunden mit neuer vertauschen und sie blieb als= bann wohl 3 bis 4 Tage mit den Excrementen in Berith= rung. Das Wasser stieg zuerst bis 40 Cubiczoll in den Bylinder, hier blieb es 6 bis 8 Stunden stehen und fiel dann wieder bis zu seinem vorigen Standpunct herab. Das Schwefelleber = Eudiometer zeigte in der rudffandigen Luft kein Sauerstoffgas mehr an und burch Kalkwasser ließen sich 96 Cubiczoll Kohlensaure entdecken. Die Luft enthielt eine beträchtlich größere Menge Wasserstoffgas, indeffen war die Quantitat deffelben nie so groß, daß man ein Gemisch aus ber ruckständigen Luft und atmosphärischer Luft hatte entzünden konnen. Almmonium entwickelte sich häufiger aus den Ercrementen und ihr Geruch war stechen= der. Das Sperrwasser enthielt Kohlensaure. Nach Abs dampfung deffelben erhielten wir salpetersaures Ammonium.

In diesem Falle, wenn wir nahmlich die Luft mehrere Tage mit den Excrementen in Verührung ließen, bemerkten wir vorzüglich die Erzeugung des Schimmels. Dieser setzte sich besonders auf dem Stroh an. Auf den gelockerten, an der Atmosphäre sich besindenden Excrementen konnten wir keine Schimmelerzeugung bemerken, einen Fall ausgenommen, wo sich etwas Schimmel unten in der Schaale, in einer Höhlung, angesetzt hatte. Sonst fanden sich auf diessen Excrementen andere erpptogamische Gewächse, als Neues Aug. Journ. d. Chem. 3. B. 3. H.

9

Pilobolus: crystallinus u. s. w., die wir auf den unter dem Cylinder befindlichen Excrementen nicht bemerkten.

Die Schimmelerzeugung unter dem Inlinder läßt sich aus den Umständen erklären, unter welchen diese Gewächse besonders gerne vegetiren. Sie lieben mehr die irrespirasbeln Gasarten, und gedeihen in denselben, vorzüglich wenn sie feucht sind, am besten. Der Luftraum im Apparate war des Sauerstoffgas beraubt, und dagegen mit Stickgas und Kohlensaure angefüllt. Diese Gasarten enthielten überzdies viel Feuchtigkeit, welche ihnen durch das Sperrwasser und durch die Excremente selbst zugeführet war. Unter diesen Umständen konnten sie sich daher leicht erzeugen, und schnell vegetiren. Wurde dem Apparat öfter und in kürzern Zwischenräumen neue Luft gegeben, so verschwand der Schimmel wieder.

Dem Ansehen nach veränderten sich die Excremente nicht sehr merklich.

Die Excremente in der Schale an der freyen Luft, entwickelten nicht so viel Ammonium, als die im Eylinder. Sie trockneten leichter aus, weswegen sie dfters mit Wasser benetzt werden mußten. Uebrigens waren sie, dem Ansfehen nach, jenen unter dem Cylinder gleich. Die Menge der in denselben befindlichen auflöslichen Theile hatte sich nicht vermehrt, wie uns eine damit vorgenommene Exstraction zeigte.

Um zu erfahren ob sich salpetersaures Ammonium, oder ein anderes salpetersaures Salz in den Excrementen erzeugt habe, übergossen wir eine Quantität desselben mit

den, Digestion filtrirten wir den Aufguß und rauchten ihn bis zur Trockne ab. Das braune Extract brachte, in einen glühenden Tiegel geworfen, keine Verpuffung herbor, auch entwickelte sich, nachdem wir es mit Kali zusammengerieben hatten, kein Ammonium, und wir mußten die Excremente diesem nach von dem Gehalt an salpetersaurem Ammonium völlig fren sprechen. Es scheint überhaupt die Vildung des Ammonium und der Salpetersaure nicht gleichzeitig zu geschehen.

Vom 20. September bis zum 15. Oktober, bis wohin unsere Versuche nur gehen, zeigten sich folgende Erscheis nungen ben denselben;

Die Excremente erhielten nach und nach eine dunklere schwarze Farbe; die Bildung von Ammonium nahm ab; das Stroh wurde murbe, und erhielt eine dunklere Farbe. Die Absorbtion der Luft nahm ab, und im Durchschnitt wurden jetzt innerhalb 48 Stunden 65 Cubiczoll Sauer= stoffgas eingesogen. Die Sonnenstrahlen vermehrten die Absorbtion. An Kohlensaure erzeugten sich in 48 Stunden 36 Cubiczoll. Wasserstoffgas wurde nicht mehr gebildet; nur in dem Falle, wenn dieselbe Luft mehrere Tage mit den Ex= crementen in Berührung blieb, roch sie etwas darnach. Das Wasser stieg innerhalb 6 Tagen bis zu 40 Cubiczoll in bem Zylinder, hier blieb es 18 - 24 Stunden fiehen, und fiel erst dann langsam wieder herunter. Im Sperrs wasser war nie Ammonium befindlich; einige Mahl enthielt es Salpetersaure; immer mar aber barin Rohlensaure vorhanden.

-111-1/2

Der stechende ammonialische Geruch der Excremente war verschwunden, und an seine Stelle der specifike Geruch der Dammerde getreten. Es erzeugte sich auf den Excrementen ben langer Berührung mit derselben Luft kein Schimmel mehr.

Die Excremente an der freyen Luft kamen in Hinzsicht ihrer Farbe und ihres Geruchs, denen welche im Zylinder sich befanden gleich. Die Quantität ihrer auflöstlichen Theile hatte sich nicht vermehrt. Eine Extraction von 4 Unzen desselben, lieferten 49 Gran eines braunen Extracts.

B. Versuche über bie Faulniß ber zusammengepresten Sorn = Dieh = Excremente.

Ju diesen Versuchen wurden 12 Unzen frische Horn= Vich=Excremente mit geschnittenem Stroh, das an Quan= tität der ben dem vorigen Versuche genommenen Menge gleich war, vermengt, die Masse zusammengedrückt, und in einer flachen irdenen Schale, auf ein hölzernes Gestell, unter einen gläsernen Inlinder gestellt. Der innere Kaum des Inlinders betrug 480 Eubiczoll. Es wurde mit Wasser gesperrt, und überhaupt der ganze Apparat so einge= richtet, wie es unter A. beschrieben ist.

Eine andere Quantitat von 6 Pfd. wurden gleichfalls mit Stroh vermengt, und in eine flache irdene Schale zus sammengedrückt. Diese Schale befand sich immer an der frenen Luft.

Bende Vorrichtungen standen in demselben Zimmer, in welchem die der vorigen Versuche standen; die Versuche

wurden unter denselben Umständen angestellt, und nahmen den 10. August ihren Anfang.

Die Excremente im Zylinder veränderten nach einigen Stunden ihre Farbe, und diese wurde dunkler. Sie sieugen nach 4 Stunden an, Luft zu absorbiren. Nach 48 Stunden war das Wasser 24 Cubiczoll in den Cylinder gestiegen.

Die Luft im Zylinder wurde nach dieser Zeit mit neuer vertauscht. Jene wurde mit dem Eudiometer und mit Kalkwasser untersucht. Das Eudiometer zeigte 13 Proc. Sauerstoffgasgehalt, mithin waren  $62\frac{2}{5}$  Cubiczoll Sauerstoffgas von den Excrementen absorbirt. Durch das Kalkwasser wurden 33 Cubiczoll Kohlensaure entdeckt.

Das Spermasser rothete stark das Lacmuspapier, welches aber nach dem Austrocknen seine vorige Farbe wieder annahm. Kalkwasser wurde dadurch getrübt. Als ein Theil desselben mit Kali, und ein anderer Theil mit Salzsture versetzt und bis zur Trockne abgeraucht waren, zeigte sich im Rückstande weder Ammonium noch Salpeter= saure, das Sperrwasser enthielt also bloß Kohlensaure.

Sechs Tage verhielten sich die Excremente auf gleiche Art, und es wurden im Durchschnitt innerhalb 24 Stun= den 60 — 62 Cubiczoll Sauerstoffgas absorbirt, und 33 Cu= biczoll Kohlensaure erzeugt. Das Sperrwasser enthielt je= des Mahl nur Kohlensaure.

Am 16. August nahm die Luftabsorbtion zu. Es wurden jetzt 69 Cubiczoll Sauerstoffgas eingeschluckt, und 41 Cubiczoll Kohlensäure entwickelt. Der Geruch der fri= schen Excremente verschwand, und machte einem mulstrigen emphreumatischen Platz. Bildung von Ammonium konnten wir daben nicht bemerken, im Sperrwasser fand sich weder Ammonium noch Salpetersäure. Die Farbe der Excre=mente wurde auf der Oberstäche dunkler, im Innern hatten sie aber noch die Farbe der frischen Excremente benbehalten.

Unter denselben Erscheinungen verhielten sie sich bis zum 30. August. Jetzt nahm aber die Luftabsorbtion zu, indem binnen 48 Stunden 78 Cubiczoll Sauerstoffgas einz geschluckt wurden. Dagegen bildeten sich 52 Cubiczoll Rohlensaure. Die Luft im Cylinder roch stark nach Wasserstoffgas. Die Excremente hatten ihre Farbe nicht verzändert. Hielt man einen mit Salpetersaure benetzten Stöpzsel darüber, so entstanden Dämpse. Der Geruch der Experemente wurde stechender. Im Sperrwasser fanden wir, außer der Rohlensaure Ammonium. Salpetersaure war nicht darin besindlich.

Vom 30. August bis zum 25. September bemerkten wir folgende Erscheinungen:

Die Excremente nahmen immer mehr einen stinkenden ammonialischen Geruch an; die Ammoniumbildung vermehrte sich in denselben, und war ben weitem stärker, wie ben den gelockerten Excrementen. Ihre Farbe blieb auf der Oberssäche, einige unten angesührte Fälle ausgenommen, dieselbe. Im Innern wurde sie aber hellgelb, und hier war die Bildung des Ammonium vorzüglich stark. Der Geruch, den die aus dem Innern der Masse genommenen Excremente ausstießen, war ben weitem stärker, als der, welchen die auf der Obersläche sich besindenden besassen; auch erzeugte dort ein mit Salpetersäure benetzter Stöpsel mehr

Dampfe wie hier. Das Stroh wurde murbe. Die Excremente im Junern der Masse kamen bald in den Zustand,
welchen man den speckartigen zu nennen pflegt. Die auf
der Oberstäche sich befindenden Excremente kamen mit den
vorigen gelockerten überein. Wenn man die gelben speckartigen
Excremente an die Luft brachte, so nahmen sie ebenfalls
bald eine dunkle Farbe an, und verloren ihren stechenden
Geruch.

Die Luftabsorbtion betrug während dieser Zeit binnen. 48 Stunden zwischen 75 — 78 Eubiczoll. An Rohlen= saure bildeten sich dagegen 49 Eubiczoll. Die rückständige Luft enthielt jedes Mahl Wasserstoffgas und Ammonium. Im Sperrwasser fanden wir außer der Kohlensäure mehrern Theils nur Ammonium. Einige Mahl war in demselben etwas Salpetersäure anzutressen.

Wenn man die Luft mehrere Tage mit den Excrementen in Berührung ließ, so stieg das Wasser in den
ersten 3 Tagen bis zu 38 Eubiczoll in den Cylinder; nach
4 Stunden sieng es aber alsdenn wieder an zu fallen,
und am 5. Tage war es wieder bis zu seinem vorigen
Standpunct heruntergesunken. Wenn das Steigen des
Wassers sein Maximum erreicht hatte, so veränderte sich
die Farbe der Excremente auf ihrer Oberstäche: die vorher
dunkle wurde in eine fahlgelbe verwandelt. Sobald als
man aber die Excremente wieder mit frischer Luft in Berührung brachte, nahmen sie in einigen Minuten die vorige
wieder an. Wir hatten in den obern Theil des Cylinders
einen Streisen Lacmuspapier besestigt; dieses behielt seine
Farbe so lange, als das Wasser in dem Cylinder noch

stieg; wenn aber das Wasser bis zu seinem höchsten Punct gestiegen war, so wurde das Papier heller, und erhielt eine grauweiße Farbe, die aber ebenfalls wieder mit der blauen wechselte, wenn frische Luft in den Zylinder gelassen wurde.

Ben dieser langen Berührung der Excremente mit dersselben Luft, wurde die Erzeugung des Ammonium vorzügslich stark. Die Luft enthielt auch eine größere Menge Wasserstoffgas, und war ihres Sauerstoffgas beraubt. Sie erlitt nicht die geringste Verringerung in ihrem Umsfange, wenn sie mit Schweselleberauflösung 8 Tage in Verührung stand. Eine Schimmelerzeugung haben wir ben diesen Excrementen nicht bemerkt.

Menn die Sonnenstrahlen die Excremente berührten, so nahm die Absorbtion des Sauerstoffgas zu. Auf die Quantität des Wasserstoffgas schien dies indessen keinen Einfluß zu haben.

Die Ercremente in der Schale waren denen im 3y= linder gleich. Ihre Oberstäche hatte eine dunkle Farbe; im Innorn war sie aber gelb und speckartig. Hier erzeugte sich mehr Ammonium wie dort. Die auflöslichen Theile hatten sich in denselben nicht beträchtlich vermehrt. Brachte man die speckartigen Excremente an die Atmosphäre, so nahmen sie schnell die Farbe der Oberstäche der Masse an. Ließ man sie gelockert an der Atmosphäre liegen, so verzuch der Dammerde und eine schwarze Farbe.

Wom 30. September bis zum 15. Oktober wurde noch immer unter gleichen Umständen, dieselbe Menge Sauer=

stoffgas absorbirt und Kohlensaure erzeugt. Die Erzeugung des Ammonium nahm aber ab, die Excremente verloren zum Theil ihren stechenden stinkenden Geruch, ihren specksartigen Zustand, und nahmen eine dunklere Farbe an; die Erzeugung des Wasserstoffgas verminderte sich, und sie war gar nicht im Cylinder vorhanden, wenn man die Luft nur 12 Stunden mit den Excrementen in Verührung ließ. Wurde den Excrementen binnen einigen Tagen keine neue Lust gegeben, so siel das Wasser wieder, wenn es dis zu 44 Eubiczoll in den Cylinder gestiegen war, und man fand in der Lust dann mehr Wasserstoffgas. Im Sperrwasser verminderte sich die Quantität des Ammonium und wir trafen in demselben öfter, wie in den ersten Pezrioden der Fäulniß, Salpetersaure an.

C. Versuche über die Faulniß der Horn=Vieh= Excremente, welche mit Lehm bedeckt waren.

Wir hatten schon früher durch einen in der freuen Luft angestellten Versuch und überzeugt, daß die Bedeckung der Excremente mit Lehm, oder einer andern bindenden Erdart, einen besondern und beträchtlichen Einsluß auf ihre Verwesung habe. Eine große Quantität frischen, aus dem Stalle gebrachten Jorn=Vieh=Düngers, hatten wir so genau mit Lehm bedeckt, daß die Atmosphäre nur wenig mit dem Dünger in Berührung stand. Als wir diesen von Zeit zu Zeit untersuchten, fanden wir daß sich bald im Innern der Masse viel Ammonium bilde. Der Dünger erhielt einen stechenden ammonialischen Geruch. Die ganze innere Masse erhitzte sich beträchtlich und wir fanden die Temperatur derselben um 10 bis 12° R. hö= her, als die der Atmosphäre.

Der Dünger verlor nach und nach am Umfange, jedoch nicht in dem Maße, wie ein anderer, neben ihm liegender, gleich großer haufen Dimger, welcher ber Gin= wirkung der Altmosphare ausgesetzt war; ber ammoniali= sche Geruch verlor sich und es kam ein starker mulstriger Geruch zum Vorschein. Diesen hat ber Dunger bis jetzt behalten. Er selbst ist in eine trodine, porbse, leichte, schwarze Masse verwandelt, die mit dem Torfe viel Aehn= lichkeit hat. Diese Masse geht außerst schwer in Verwesung über und eine Quantitat desselben, die wir angefeuch= tet seit einigen Monaten an die Atmosphare gestellet ha= ben hat sich bis jetzt nur wenig verandert. Ein Bersuch ben wir mit berselben anstelleten, zeigte uns, baß sie nur in geringem Maße bas Sauerstoffgas absorbire und nur wenig Kohlensaure erzeuge. Gine Abkochung berselben gab ein braunes mulftrig riechendes Extract, bas von 4 Un= zen der trocknen Masse 62 Gran betrug. In der Mitte des Dünger= haufens, fand sich eine Stelle, die aus ei= ner goldgelben, trocknen, dem leichten Torfe ahnlichen Masse bestand. Neben derselben war eine Sohlung die stark mit Schimmel bewachsen war.

Um uns genauer von der Veränderung zu unterrich= ten, welche jener Umstand, auf den Fäulnisproces der Excremente habe, stelleten wir auch einen Versuch unter einer Glocke an.

Wir brachten 12 Unzen frische Horn = Bieh = Excresmente, in eine irdene Schale und bedeckten sie genau mit feuchtem Lehm. Ein gläserner Cylinder wurde über die, sich auf einem Gestelle befindende kleine Schale, in

eine größere Schale gestellet und mit Wasser gesperrt. Alle übrigen Umstände waren denen ben den vorigen Verz suchen gleich.

Dieser Versuch wurde erst den 10. September angefangen und er ist daher jetzt noch nicht zur Hälfte beendigt.

Wir glaubten nichts weniger, als daß die Excremente unter Lehm in beträchtlichem Maße Sauerstoffgas abforbiren wurden und vermutheten, daß sich neben Ummo= nium Bafferstoffgas bilden wurde. Unerwartet mar es uns daher, als wir schon nach einigen Stunden bemerkten, daß eine Absorbtion von Sauerstoffgas vor sich ging und nach 48 Stunden das Wasser 22 Cubiczoll in den Cylin= der gestiegen war. Wenn wir auch dem Lehm selbst eine Absorbtion des Sauerstoffgas zuschreiben konnen, so ist die Menge des eingeschluckten Sauerstoffgas, welche uns das Eudiometer anzeigte, in Berhaltniß zu ber Menge des Lehms zu beträchtlich, als daß wir diesen allein als die Ursache ber Absorbtion ansehen konnten. Die Luft im Cylinder, welche nach 48 Stunden mit neuer vertauscht wurde, roch nicht nach Wasserstoffgas; sie enthielt dage= gen 26 Cubiczoll Kohlensaure und das Eudiometer zeigte an, baß 52 Cubiczoll Sauerstoffgas eingeschluckt maren. Das Sperrmaffer enthielt außer der Kohlensaure feine durch die Faulniß gebiidete fremdartige Substanz.

Bis zum 18. September waren die Erscheinungen dieselben. Von da an nahmen die Excremente einen eignen besondern Geruch an, sie erhielten eine gelbe Farbe und entwickelten kein Ammonium; die Luftabsorbtion be=

.

trug in dieser Zeit, im Durchschnitt, 8 Cubiczolk weniger, wie vorher. Die im Cylinder befindliche Luft besaß durch= aus keinen Geruch und enthielt daher kein Wasser= stoffgas.

Am 10. Oktober bemerkten wir zuerst, daß sich Ammonium bilde; die Lustabsorbtion nahm, von diesem
Tage an, wieder zu und es wurden jetzt innerhalb 48
Stunden 60 Cubiczolk Sauerstoffgaß eingeschluckt und 34
Cubiczoll Kohlensaure erzeugt. Die im Cylinder befindliche
Lust enthielt nie Wasserstoffgaß und daß Sperrwasser weder Ammonium noch Salpetersaure. Von diesem Tage
an dis zum 10. November bemerkten wir noch folgende
Erscheinungen.

Wenn die Luft mehrere Tage in dem Eylinder blieb, so stieg das Wasser in denselben bis zu 35 Eubiczoll. Es siel aber alsdenn nicht wieder, wie es ben den vorhin beschriebenen Versuchen der Fall war. Die Luft enthielt, in diesem Falle kein Wasserstoffgas und das Sperrwasser anßer der Kohlensaure nichts. Das Sauerstoffgas war indessen nicht völlig absorbiret, das Eudiometer zeigte noch 5 Proc. desselben an. Die Erzeugung von Ammonium nahm nicht mehr zu, sondern blied sich, so viel wir bemersken konnten, gleich. Auch fanden ben der Luftabsorbtion keine beträchtliche Unterschiede Statt.

Wenn wir indessen den Apparat in eine niedrigere Temperatur brachten, so war, den Einstuß welchen die Kälte auf den Umfang der Luft hatte abgerechnet, die Einschluckung der Luft beträchtlich stärker. Vom 27. bis zum 30. Oktober z. B. war das Wasser ben 30 R. 60 Cubiczoll in den Cylinder getreten und vom 2. November bis zum 3. ben 0° R. 40 Eubiczoll. Brachte man den Apparat darauf wieder in höhere Temperatur, wo er dempelben Wärmegrad wie vorher ausgesetzt wurde, so nahm die Absorbtion wieder ab, und kam wieder zu dem vorigen Grad von Stärke. Durch wiederholtes Ausselsen des Apparats in eine niedrigere Temperatur konnte man jedes Mahl die Absorbtion wieder vermehren.

Die Excremente kamen nie in den speckartigen Zustand. In der letzten Zeit wurde ihre gelbe Farbe dunkler, im Anfühlen waren sie durre. Legte man sie an die Luft, so veränderten sie sich nicht so schnell, wie die speckartigen Excremente.

### III. Trodne Destillation ber horn = Bieh = Excremente.

Die trockne Destillation ist, obgleich sie nicht angeswandt werden kann, die organischen Körper in ihre nähern Bestandtheile zu zerlegen, dennoch geschickt, und bennahe der einzige Weg, um und über die Qualität und Quanstität der darin besindlichen Grundstosse zu belehren. Durch die Einwirkung des Feuers werden jene nähern Bestandtheile zersetzt, und aus den Grundstossen Substanzen gesbildet, deren Mischung man zum Theil qualitativ und quantitativ kennt, und woraus man daher die Art und die Menge der Grundstosse des zerlegten Körpers bestimmen kann.

In dieser Absicht haben wir die Horn=Vieh=Excre= mente dieser Operation unterworfen. Wir haben sie in= dessen bis jetzt noch nicht ben den frischen Excrementen Auft verfaulten gelockerten Excrementen, und den unter Lehm verfaulten Excrementen unternommen. Die Producte, welche diese, auf eine verschiedene Art der Fäulniß unterworfen gewesene Excremente ben ihrer Destillation geliefert haben, werden uns von einer merklichen Verschiedenheit derselben überzeugen.

## A. Trodne Destillation der unter Lehm ver= faulten Excremente.

Eine Quantität des schon oben erwähnten, unter Lehm verfaulten, torfartigen Düngers, wurde im Wasserbade völlig ausgetrocknet, hierauf 4 Unzen desselben in eine Retorte gegeben, und diese in einen Tiegel in Sand gelegt. Der Hals der Retorte endigte sich in die eine Deffnung einer zweymündigen Flasche, in deren andern Deffnung eine gebogene gläserne Röhre gekittet war, welche mit dem pneumatischen Apparate in Verbindung stand.

Nachdem der Tiegel zwischen glühende Kohlen gesetzt, und die Retorte erhitzt war, entwich zuerst die atmosphästische Luft des Apparats. Alls sich ben stärkerer Erhitzung der Retorte der Geruch des Wasserstoffgas zeigte, wurde die folgende Quantität der Gasarten aufgefangen.

Die zuerst übergehenden Portionen Gas, bestanden größten Theils aus gephosphortem Wasserstoffgas, und enthielten wenig Rohlensaure, so wie sich aber die Destilz lation ihrem Ende naherte, wurde das Verhaltniß der Rohlensaure stärker, und am Ende überwiegend.

Nachdem sich kein Gas mehr entwickelte, wurde der Apparat aus einander genommen. Die Quantitat bes

erhaltenen Gas betrug 854 Cubiczoll. Es wurde mit Kalkmilch abgewaschen, und mit berselben 24 Stunden in Berührung gelassen. Die Kalkmilch hatte an Kohlensaure absorbirt 306 Eubiczoll. Das rückständige Gas hatte einen unangenehmen Fischgeruch. Brachte man es mit atmossphärischer Luft zusammen, so erzeugte sich ein Damps. Mit Sauerstoffgas verbrannte es aber lebhaft. Es war baher gephosphortes Wasserstoffgas (Gas hydrogene phosphoré). Ihr Umfang betrug 548 Cubiczoll.

In der Flasche befand sich eine gelbe Flüssseit, auf der ein gelbes und ein schwarzes Del schwamm. Nachdem das Del durch ein Filtrum von der Flüssseit getrennt, und von aller Feuchtigkeit befreyt war, betrug sein Gewicht 55 Gran. Hiezu kommen noch 30 Gran schwarzes empy= reumatisches Del, welches sich im Halse der Retorte befand. In allem wurden also an Del erhalten 85 Gran.

Die gelbliche wäßrige Flüssseit betrug an Gewicht 18 Quentchen 15 Gran. Sie hatte einen widrigen Gezuch, das Eurcumepapier wurde nicht durch dieselbe verädndert. Sie wurde nach und nach mit Salzsäure versetzt, es entstand hierben ein schwaches Ausbrausen. Nachdem dieses aushörte, trübte sich die Flüssigkeit, weswegen sie von neuem filtrirt wurde. Durch eine Auslösung des schwezfelsauren Sisens zeigte sich in derselben Blausäure. Alls sie bis zur Trockne abgeraucht war, erhielten wir 15 Gran eines gelblichen Salzes, welches sich in Allem wie salzsaures Ammouium verhielt.

Die in der Retorte rückständige Kohle betrug an Gewicht 8 Quentchen 25 Gran, B. Trodne Destillation der an der Atmo: sphäre verfaulten Excremente.

Diese hatten eine schwarze Farbe. Sie besaßen den Geruch der angefeuchteten Dammerde. Das Stroh in der= selben war schon verfault.

Es wurden, so wie ben den unter Lehm verfaulten Excrementen, eine Quantitat derselben im Wasserbade ausz getrocknet und 4 Unzen des trocknen Pulvers einer Destilzlation unterworfen.

Das aufgefangene Gas enthielt im Anfange mehr Wasserstoffgas als Nohlensaure. Am Ende der Destillation wurde aber auch hier das Verhältniß der Kohlensaure überwiegend.

Die Flüssigkeit in der Vorlage hatte eine bräunliche Farbe. Auf derselben befand sich ein schwarzes Del, das, nachdem es abgesondert, mit dem im Retortenhalse bes sindlichen Dele 73 Gran betrug.

Die filtrirte Flussigkeit wog 20 Quentchen 20 Gran; sie hatte einen unangenehmen brenzlichen Geruch, und färbte das Fernambuckpapier etwas violet. Als sie mit Salzsäure gesättigt wurde, entstand ein starkes Ausbrausen, woben sich einige Flocken absonderten, die aus Del bestanz den. Die von neuem geklärte Flussigkeit hatte eine weinz gelbe Farbe. Durch schwefelsaures Eisen ließ sich in derzesben keine Blausäure entdecken. Sie wurde bis zur Trock-

Trockne abgedampft, der braune Rückstand in Wasser auf= gelost, die Auflösung filtrirt und wieder abgeraucht. Das salzsaure Ammonium, welches wir erhielten, hatte eine gelb= lichbraune Farbe, es betrug 26 Gran.

Die in der Retorte zurückgebliebene Kohle wog 9 Quentchen 50 Gran.

IV. Untersuchung der Asche, der an der Luft verfaulten, gelockerten Excremente.

Bers. 1. Acht Quentchen, der von der trocknen Destillastion B. zurückgebliebenen Kohle wurden in einem hessischen Schmelztiegel vorsichtig eingeäschert. Die dadurch erhaltene Asche hatte eine bläulichgraue Farbe, ihr Gewicht betrug 4 Quentchen 48 Gran.

Vers. 2. Da die Farbe der Asche noch etwas unzerssidrte Kohle vermuthen ließ, so wurde sie von Neuem einer starken anhaltenden Glühehitze ausgesetzt, woben sie aber nicht verändert wurde. Um gewiß überzeugt zu senn, daß nicht die Kohle die Ursache der Farbe der Asche sen, wurde etwas derselben mit Salpeter geglühet. Es entstand hierzben feine Verpussung, auch behielt die Asche ihre Farbe ben.

Vers. 3. 280 Gran der Asche wurden mit destillirtem Wasser übergossen, die Flüssigkeit umgerührt, und mit dersselben die feinen darin schwimmenden Theile abgegossen. Durch oftere Wiederholung dieser Arbeit, erhielten wir einen bläulichgrau gefärbten Sand, dessen Gewicht 160 Gran betrug.

Vers. 4. Um zu erfahren, wodurch der Sand gefärbt sen, wurde er mit Schwefelsaure erhitzt, und mit Salz-Neues Aug. Journ. d. Chem. 3. B. 3. H. saure digerirt; bende Sauren hatten indessen keine Wirstung darauf. Er wurde nun mit reiner Aetslauge überzgossen, die Flüssigkeit abgedampst und die Masse in Wasse ser ausgelöst. Die vorige Farbe war jest verschwunden, und hatte sich in eine braunliche umgeandert. Die kalische Flüssigkeit wurde von dem jetzt weißen Sande gegossen und siltrirt. Wir übersättigten sie mit Salzsaure und rauchten sie bis zur Trockne ab. Nachdem der Rückstand in destillirten Wasser aufgelöst war, setzte sich aus demselben Rieselzerde ab. Aus der siltrirten Flüssigkeit schlug blausaures Kali Sisen, und reines Ammonium Thonerde nieder. Der Sand war also mit eisenhaltigem Thon vermengt.

Wers. 5. Die zum Abschwemmen gebrauchte Flüssigkeit (Wers. 3.) särbte das Fernambucpapier violet. Nachdem sie aber eine Zeit lang an der Luft gestanden hatte, wurde die Farbe dieses Papiers nicht mehr verändert. Die Verzänderung der Farbe des Papiers wurde also nicht durch Kali oder Natron, sondern durch Kalk hervorgebracht.

Bers. 6. Unter den Reagentien, welche ben der weistern Untersuchung der Flussigkeit angewandt wurden, brachsten nur salpetersaures Barnt und schwefelsaures Silber eine Trübung in der Flussigkeit hervor, dieses zeigte die Gegenwart der Schwefelsaure und Salzsaure an. Die Flussigkeit wurde dis zur Trockne abgeraucht; sie hinterließ einen weißen Rücksand von 12 Gran, welcher einen bitzterlich, salzigen Geschmack besaß. Dieser wurde mit wenig Wasser übergossen, wodurch ein Theil desselben aufgelöst wurde, ein anderer Theil aber zurückblieb. Diesen Theil lösten wir darauf besonders in heißem Wasser auf.

Bende Auflösungen wurden mit einer concentrirten Aufld= sung der Weinsteinsaure versetzt, wodurch sich aus densel= ben Weinstein abschied.

Diesem nach bestanden die 12 Gran Salz aus schweskelsaurem und salzsaurem Kali.

Vers. 7. Von der durch das Abschwemmen von dem Sande befreyeten bläulichgrauen Asche wurden 100 Gran mit destillirtem Essig übergossen und digerirt. Die Flüssig= keit wurde darauf filtrirt und mit kohlensaurem Kali ver= setzt. Es entstand eine starke Trübung. Der Niederschlag wurde durch ein Filtrum geschieden, ausgewaschen, ge= trocknet und geglühet. Er hinterließ 12 Gran Kalkerde.

Aus der von der Kalkerde befreyeten Flussigkeit, ließ sich durch kohlensaures Natron nichts mehr fällen.

Bersuch &. Der im Filter gesammelte Ruckstand, welschen die Essigläure nicht auflösen konnte, wurde mit Salzssäure übergossen und scharf digerirt. Er behielt seine Farbe und es schien sich nur wenig davon in der Salzsäure aufzulösen. Die Salzsäure hatte indessen eine gelbzliche Farbe erhalten. Nachdem sie von dem Kückstande klar abgegossen und dieser mit Wasser ausgewaschen war, wurde die vorstechende Säure der Flüssigkeit mit Ummonium gedunden, und die Flüssigkeit mit kleesaurem Kalkversetz, wodurch sich Kalkerde fällte. Man setzte von dem kleesauren Kali der Flüssigkeit nur gerade so viel zu, als zur Fällung der Kalkerde erforderlich war. Der Niesderschlag wurde gesammelt, ausgewaschen, getrocknet und geglühet; er gab  $7\frac{\pi}{2}$  Gran Kalkerde.

Diese Kalkerde war, wie sich in der Folge zeigen wird, an Phosphorsanze gebunden, oder als phosphorsau=

rer Kalk in der Asche zugegen gewesen. Nehmen wir das Verhältniß der Kalkerde zur Phosphorsaure im phos= phorsauren Kalk, nach Fourcrop und Vauquelin wie 59 zu 41 an, so ergiebt sich, daß jene 7½ Gran Kalk= erde 12½ Gran phosphorsauren Kalk in der Asche auß= machten.

Vers. 9. Um den Rückstand, welchen die Salzsäure nicht aufgelost hatte (Vers. 8), völlig aufzuschließen, wurde derselbe mit reiner Aetzlauge übergossen, alles bis zur Trockne abgeraucht und scharf erhitzt. Die Masse wurde mit jener Flüssigkeit, aus welcher mit kleesaurem Kali die Kalkerde gefället war, (Vers. 8.) aufgeweicht, mit Salzssäure versetzt und digerirt. Die Mischung wurde darauf dis zur völligen Trockne abgeraucht und der Rückstand wiesder in destillirtem Wasser aufgelost. Es blieb hier Rieselserde zurück. Diese wog, nachdem sie ausgewaschen und gestrocknet war, 52 Gran.

Vers. 10. Die von der Rieselerde befreyte Flussigkeit wurde mit Natrum gefällt. Der Niederschlag, in kochende Actslauge getragen, loste sich größten Theils darin auf. Der unaufgeloste Rückstand betrug, nachdem er geglühet war, 7 Gran. Er wurde in Salzsäure aufgelost, die Auf-losung mit blausaurem Kali versetzt, und durch ein Filtrum das niedergeschlagene Eisen von der Flüssigkeit abgeschiezden. Dieser setzen wir kohlensaures Natrum zu, wodurch ein Niederschlag entstand, welcher getrocknet und geglühet 2 Gran betrug. Er war Takerde.

Zieht man biese 2 Gran Talkerde von jenen 7 Gran Ruckstand ab, so erhält man für Gisen 5 Gran.

Bers. 11. Die (Verf. 9.) erhaltene kalische Auflösung, wurde mit Salzsaure übersättigt. Blausaures Kali zeigte in der Flüssigkeit etwas Braunskein an. Sie wurde durch Natron gefällt, die niedergeschlagene Thonerde ausgewaschen und scharf getrocknet. Ihr Gewicht betrug 14 Gran.

Verf. 12. Die Flissigkeit, welche mit Natrum versetzt war (Verf. 10.), wurde mit Salzsaure genau neutralisirt. Sie brachte jetzt mit Kalkwasser versetzt eine starke Trübung hervor; der Niederschlag war phosphorsaure Kalkerde.

Dieser Untersuchung zu Folge, besteht die Asche der an der Luft verfaulten Excremente aus

| Ralferde     | 0        | _             |                 | a and the same of | 12 (   | Fran-    |
|--------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|--------|----------|
| phosphorfa   | urem Ro  | ilf —         | _               | •                 | 121    | -        |
| Talkerde .   | -        | **********    | · <del></del> · | -                 | 2.     | <u> </u> |
| Eisen —      | •        | -             | -               | •                 | 5      | -        |
| Thonerde n   | nit etwa | s Brai        | unsteino        | ryd —             | 14     |          |
| Rieselerde:  | -        | <del></del> , |                 | <b>-</b>          | 52     |          |
|              | ů.       | P 1           |                 |                   | 973    | Gran.    |
| Sand mit     | etwas e  | isenhalt      | igem T          | hon ver           | mischt |          |
|              |          | in            | 280 G           | iran –            | 160    | Gran:    |
| salzsaures 1 | ind schn | vefelsau      | res Ka          | li –              | - 12   | anared,  |

# II. Correspondent; Motizen.

# i. Corresponden.

T.

Copenhagen, ben 10. September 1804.

Meine physicalischen Arbeiten gehen zum Theil mit meinen Vorlesungen parallel, und daher bin ich erst in diesen Tagen auf die Untersuchungen über Winterl's Chemie zurudgefommen. Als ich in Berlin-war, hatte ich schon in des herrn Geh. R. hermbstadt's Laboratorium eine Reihe von Versuchen über Winterl's abgestumpfte oder geschmacklose schweflichte Saure angefangen; wurde aber durch meine Reise von der Fortsetzung derselben abge= halten. Ich fand aber mahrend diefer Arbeit ein neues Benspiel zu den vielen altern, welche beweisen, wie fehr oft es unsern, für ausgemacht angesehenen, chemischen Kenntnissen an Zuverläßigkeit fehlt. Das schweflichtsaure Kali, womit ich arbeitete, war nach Fourcroy's und Bauquelin's Borichrift gemacht, und stimmte gang mit der außern Beschreibung, welche diese Chemiker davon gegeben haben, überein. Es war aber kein Neutralfalz sondern ein Acidule, deffen Auflosung die blauen Pflans zensafte rothete, mit kohlensaurem Rali braufte u. f. w.; die neutrale Verbindung war faum frystallisirbar. schweflichtsaure Kali verwandelte sich durch Einwirkung der Luft auch nicht, wie Fourcrop und Bauquelin mennen, in schwefelsaures, sondern es entsteht ein brenfaches Gala aus Schwefelsaure, schweflichter Saure und Rali. Dieses Salz schießt in niedrigen sechsseitigen Prismen an, ift schwerer in Wasser auflöslich als das schweflichtsaure, leichter aber als das schwefelsaure Rali und stößt mit einer

stärkern Säure, als die schweflichte, behandelt, einen schweszlichtsauren Geruch aus. — Ueber die abgestumpste schweszlichte Säure Winterl's werde ich Ihnen sehr bald weitere Nachricht geben können.

Ueber die Behauptung des scharffinnigen Rumford, daß ein Theilchen eines flussigen Korpers einem andern nicht Warme mittheilen konne, habe ich Versuche angeftellt, die, ihrer Einfachheit wegen, vielleicht die entschei= bendsten seyn durften, die man bisher über diefen Wegenstand anstellte. Ich erwarinte Quecksilber bis über den Siedepunkt des Wassers, und setzte nun einen Tropfen Waffer auf Die Dberftache beffelben: bas Baffer gerieth gleich ins Sieden; ein Tropfen Alfohol oder Aether ver= dampfte gleich zc. Auch erwarmtes Del oder Wasser brin= gen einen Tropfen Altfohol oder Alether im Augenblick zum Sieden und Verdampfen. Ich ließ allezeit die Fluffigkeit, die ich hinauftropfelte, auf die Mitte der Dberflache dererwarmten Flussigkeit fallen, mo sie auch gleich siedete und verdampfte, ohne zu den Seitenwanden bes Gefages zu kommen. Es war also nicht möglich, daß die hinaufge= tropfelte Flussigkeit die Warme anders woher, als von dererwarmenden Flussigkeit bekommen konnte.

Diese Versuche gaben noch zu einigen andern Beobach= tungen Gelegenheit. Es ift fcon langst bekannt, daß Wasser, auf ein sehr heißes Metall getropfelt, nicht so leicht verdampft, wie wenn das Metall weniger erhitt ift. Chen dies zeigt sich ben den andern Flussigkeiten. Daffelbe erwarmte Quecksilber, worauf ein Tropfen Aether augen= blicklich verdampfte, auf einen noch höhern Grad erwarmt, brachte nicht diese schnelle Berdampfung zu Stande, son= dern der Aethertropfen lief auf der Oberfläche des erhitzten Quecksilbers einige Secunden herum und verschwand nur allmählig. Wurde das Quecksilber noch stärker erhitzt, so fand zwar noch daffelbe Phonomen Statt, aber der Mether wurde zugleich ganz schwarz, und es verbreitete sich darauf ein angenehmer Essiggeruch. Dieselben Phanomene, ausge= nommen den Effiggeruch, zeigte auch der Alfohol, nur Alles ben etwas hoherer Temperatur. Es scheint also die schwerere Verdampfung einer Flussigkeit, ben erhöhter Tem= peratur, das Phanomen einer innern Beranberung zu fenn. welche gewiß in verschiedenen Temperaturen verschieden ift.

Vielleicht mögten die Versuche über die Verwandlung des Wassers in Stickgas noch einmahl zur Sprache kommen.

Ich will noch keine vollständige Erklärung dieser Verzsuche wagen, ich halte sie dazu für noch nicht reif genug. Ich will nur noch hinzusetzen, daß die schwerere Verdam= pfung des Aethers den erhöhter Temperatur sich auch auf der Oberstäche von erhitztem Del oder concentrirter Salz= auflösung darstellen läßt. Sobald meine Zeit es mir erzlaubt, werde ich diese Versuche fortzusetzen und zu erweiztern suchen. —

3. C. Derfteb.

2.

#### Erfurt, ben 9. September 1804.

- Sehr merkwurdig ist folgende Beobachtung: ich behandelte 7 Pfund gang reines Malaccazinn fiedend mit 16 Pfund reiner Salzsaure, um eine Aufldsung zu berei= ten. Alls die Auflosung bennahe vollendet, und die Fluf= figfeit unterdeffen zur mäßigen Sprupsconsistenz verdunftet war, so wurde das Gange, wegen hereinbrechender Nacht, ben Seite gesetzt. 21m folgenden Morgen übergoß ich zur Berdunnung, um das Sieden dann noch einige Zeit fortzu= fetsen, bas noch lauwarme Gemisch mit 2 Pfund bestillir= ten Wassers, und ließ alles unbewegt stehen. Alls ich nach einer Stunde folches wieder in Augenschein nahm, fo fah ich mit Verwunderung, daß die ganze obere Lage bes in der Flussigfeit noch befindlichen unaufgelosten Zinns mit ungahligen Spießchen, Radeln, Federchen und Blattchen von schon glanzendem regulinischen Zinn, die eine Lange von & bis & 3oll hatten, bedeckt war. Dieselbe Erscheis nung konnte ich durch dasselbe Verfahren, ben Behandlung einer neuen gleichen Quantitat Binn und Salzsaure wieder= holt eintreten laffen. - Die Ursachen biefer Erscheinung mogen nun senn, welche sie wollen, so ist die lettere boch sehr auffallend und merkwurdig, und es kann nicht ausbleiben, daß nicht auch erstere bald vollständig entwickelt werden sollten.

Die Analnse der Bergseise (Argilla saponisormis W.) von Artern ließ mich 0440 Kieselerde; 0,265 Thonerde; 0,080 schwarzes Eisenornd; 0,205 Wasser; 0,005 Kalk und 0,005 Verlust darin sinden. —

C. F. Bucholz.

2. Notifen.

1. Ueber die Verwandtschaftsreihe des Barnt, Kali und Natrum zu der Salzsäure und Salpetersäure.

Von Anfrye und Darcet.

Die genannten Chemiker hatten ein wohlfeiles Mittel ge= funden reines Barnt darzustellen und hofften, dieses zur Zersetzung kalischer und natrischer Salze und zur Darstel= lung ihrer Basen auf eine einfache und vortheilhafte Art anwenden zu konnen, da man allgemein annahm, daß das erstere nahere Verwandschaft zu den Sauren habe als bie lettern, wodurch sich denn z. B. salzsaures und salpetersau= res Barnt heraudfrystallifiren und reines Natrum und Rali in der unkystallisirbaren Lauge zurückbleiben wurde. Sie fanden aber Diesen Erfolg keinesweges. Daß eine Berse= tung Statt finde hatte man aus dem alkalischen Geruch und der Bildung einer Seife geschlossen, welche bende Statt finden, wenn man Barntauflosung in Auflosung von falgjaurem Natrum oder Kali gießt; fie bemerken aber fehr richtig, daß der erstere auch dem Barnt, wiewohl von ei= genthumlicher Art zukomme und daß die letztere eine un= auflösliche Barntseife sen. Wenn man Barnt = und Roch= salzauflösung mischt und hierzu eine Auflösung des salves tersauren Rupfers thut, so besitze der Niederschlag eine Farbe, wie ihn das Barnt, aber nicht wie ihn das Na= trum in der Rupferauflbsung bewirkt und es sen demnach kein Natrum ausgeschieden. Gine siedende Barytauflosung

zu einer gesättigten Rochsalzauflösung gegoffen, läßt sogleich Arnstallen fallen, die sich benm völligen Erkalten noch ver= Die abgegoffene Lauge zur Trockne abgedampft, wahrend deffen sie fohlensaures Barnt absetzt, giebt an den Allkohol, womit man den Ruckstand wascht, nur etwas Roch= falz ab. Eben dasselbe geschieht, wenn man eine fiebende Rochsatzauf.dsung mit Barnt sattigt und die Flussigkeit schnell filtrirt: man erhalt eine verwirrte Krystallisation, die aber, wenn die Rochsalzauflbsung nur bis auf 30° oder 42° erhitzt war, den Farrnfrautblattern abulich, oft auch in regelmäßigen Octaebern ift. Diese Krystalle find reines Baryt mit einer Spur von Kochfalz; sie verwittern an der Luft und nehmen Kohlensaure an. Wurde entgegengesetzt in eine im Ralten gesättigte Auflösung von falzsaurem Ba= ryt kaustisches Matrum in trockener Gestalt oder in gesat= tigter Auflösung gethan, fo entstand auf ber Stelle ein leichter ans fehr vielen kleinen Blatterchen bestehender Die= derschlag, der ben der Prüfung aus Barnt bestand. hier vom falzsauren Natrum gesagt worden, gilt auch vom falzfauren Rali und vom falpeterfauren Rali und Natrum.

Die Verfasser schließen aus diesen Versuchen, daß man fich bisher in der Verwandschaftsordnung der genann= ten bren Alfalien zn der Salpeter=und Salzsaure geirrt habe, und daß das Barnt bloß zur Schwefelfaure seinen bisherigen Rang behaupte, ben der Galpeter= und Galz= faure aber dem Kali und Natrum nachstehe und letztere naher damit verwandt waren. Diese Folgerung kann man ihnen indessen wohl nicht zugestehen, nachdem und Berthollet gelehrt hat, auf wie mancherlen Umstande ben Beurtheilung der Berwandschaften Rucksicht zu nehmen sen, Umstände, die durch die große Arnstallisirbarkeit und Schwerauflöslichkeit zc. des Barnts in den obigen Källen eintreten, so wie auch die Erscheinung ben Niederschlagung der Rupferauflosung die daraus gezogene Folgerung nicht Ben den schwefelfauren Salzen bestimt die noch weit größere Schweraufloslichkeit und Cohasions: fraft des schwefelsauren Barnts den Erfolg, daher man wohlfeil dargestelltes Barnt hier sehr vortheilhaft benutzen konnte, wenn andere Berhaltniffe das schwefelfaure Da= trnm und Kali wohlfeil zu stellen erlauben. — Annales de Chimie T. 49. P. 95 - 105.

of the sale state is the sale.

431

2. Analyse eines Steins aus der Gemeine Lacelle im Departement Allier.

Bon Bauquelin.

Dieser Stein, über dessen geognostisches Vorkommen Vaus quelin nicht das Mindeste gesagt hat, hatte eine schwärzelich grüne Farbe, einen spathartigen blättrigen Bruch und ein specifisches Gewicht von 2,717. Durch die Hitze versliert er seine grüne Farbe und nimt eine rothliche an; sein absolutes Gewicht wird dadurch nicht verändert.

Bauquelin hatte ben der ersten Analyse, die auf die gewöhnliche Urt durch Behandlung mit Kali, welches damit nicht zum Fluß kam, u. s. w. unternommen wurde, einen sehr beträchtlichen Berluft. Er wiederholte sie daber mit Schwefelsaure, in der Erwartung, vielleicht Rali oder Natrum ju finden. Dies erfolgte aber nicht und der Ber= lust war, wiewohl etwas weniger ansehnlich als das erste Mahl, doch zu beträchtlich, als daß, er als ben einer solchen Arbeit gewöhnlich angesehen werden konnte, wes= halb er die Sache noch weiter verfolgte. Anfangs hatte ihn die schwarze Farbe des Steins, die sich während des Schmelzens mit Rali schnell verlor, auf den Gedanken ges bracht, daß er Kohle enthalten mögte; er leitete aber nachher diese Farbe von dem geringen Drydationsgrade bes in diesem Stein befindlichen Gifens her, ba die verbunnte Schwefelfaure, womit berselbe bigerirt worden war. eine grune Farbe augenommen hatte. In Diesem Falle hatte er aber vielmehr Uebergewicht erhalten mussen, va bas von ihm dargestellte Eisen im Maximum der Ornda= tion war. Er gieng baber auf seine erfte Muthmaßung zuruck, und glubete ein Gemenge dieses Steins mit übers oxygenirtsatzsaurem Kali in einer Retorte, die burch Roba ren mit mehrere Flaschen in Berbindung stand, welche Kalfmaffer enthielten. Raum war die Retorte zum Glüben gekommen, als sich ein Gas entwickelte, welches das Ralkwasser trubte, und bald reichliche Niederschläge in den Flaschen bewirkte. Das Gewicht derselben hat Bauque= lin nicht bestimmt; aber er hat sich überzeugt, daß sie aus kohlensaurem Kalk bestanden, was ihm keinen Zweisel übrig ließ, daß in dem Stein Kohle vorhanden, und diese die Ursache des in den benden Analysen erlittenen Verlustes sen.

Diesem letztern Versuch und den bendeu Analysen zu Folge bestimt V. die Vestandtheile des Steins in 600 auf

| Rieselerde |             |      | -  | 250 |
|------------|-------------|------|----|-----|
| Talkerde   | -           |      | -  | 218 |
| Eisenornd  |             | **** | -  | 60  |
| Thonerde   | · Committee | -    |    | 8   |
| Kalk, unge |             |      | 10 |     |
| Kohle —    | _           | ,—   | -  | 54  |
|            |             |      |    | 600 |

B. bemerkt noch, daß die Menge der Kohle vielleicht nicht ganz so groß senn moge, indem er, der angewandten Vorsicht ungeachtet, wirklich etwas Verlust ben der Analyse gehabt haben konne, aber ohne sehr zu irren, konnte man sie gewiß auf die Halfte des obigen Gewichts. — Annales de Chimie Nro. 147. Tome XLIX. P. 286—294.

3. Versuche über die Incrustationen der Rauchfänge der Defen, worin man Spießglanzerze schmilzt.

Der Bürger Pissis erhielt von Vertier, Eigenthümer mehrere Spießglanzgruben im Arrondissement Brioude eine Substanz, welche in Platten von verschiedener Dicke, die an der außern Seite aschgrau und polirt, an der innern aber körnig und schmuzig weiß sind, den Rauchsang der Schmelzosen überzieht, mit der Aufgabe, ihre Beschaffensheit und mögliche Rutzungssähigkeit auszumitteln. Ihr großes specifisches Gewicht kündigte schon im voraus eine metallische Ratur an, die auch durch die nachsolgenden Versuche ausgemittelt wurde.

Ben Erhitzung in einem Schmelztiegel nahm sie eine sehr schone citrongelbe Farbe an, die nachher in die Farbe des rothglühenden Tiegels übergieng. Weiter erlitt sie keine Beränderung, wenn das Feuer noch so lange fortgesetzt wurde; beym nachherigen Erkalten nahm sie wiederum eine

citrongelbe Farbe, und zuletzt ihre erste an; sie verlor durch diese Operation immer 30 ihres Gewichts.

Auf einer glühenden Rohle erlitt sie Anfangs dieselsben Farbenveränderungen, aber sobald als sie glühete, versbreitete sie einen weißen, dicken, geruchlosen Dampf und verschwand, wenn das Feuer lange genug fortgesetzt wurde, gänzlich. Bricht man aber das Feuer plötzlich ab, so fand man sie mit kleinen Metallkörnern bedeckt, und das übrige nahm wieder seine natürliche Farbe an.

Mit verschiedenen reducirenden Flussen behandelt, erzhielt man nach der Beschaffenheit derselben und nach dem Grade des angewandten Feuers, ein mehr oder weniger beträchtliches Metallforn, welches sich ganz wie reines Spießglanz verhielt. Arsenick oder Schwefel konnte Pissis ben aller Ausmerksamkeit nicht darin entdecken.

Auf nassem Wege untersucht, fand Pissis diese Substanz geschmacklos und in Sauren unauslöslich. Durch Waschen mit vielem Wasser wurden 0,19 davon aufgelöst, das llebrige davon war unauslöslich. Die Auflösung zur Trockne abgedampst, ließ eine geschmacklose Substanz von dem Ansehen der angewandten zurück, von der aber Wasser o,007 seines eigenen Gewichts wieder auflöste. Diese Auslösung wurde durch Kalkwasser gefällt, die Niederschlasgung hörte ben gleichen Volumen bender Flüssigkeiten auf. Der Niederschlag war schmutzig weiß; er löste sich zum Theil mit Ausbrausen in Salzsaure auf, und es blieb eine schön weiße, schwere, in Wasser und Sauren auflösliche Substanz zurück; die sich bloß durch größere Feinheit von derzenigen, die benm Auswaschen mit Wasser zurückbleibt, unterschied.

Aus den angeführten Versuchen schließt Pissis, daß die erwähnte Substanz größten Theils zum Maximum opndirtes Spießglanzornd sen, welches im Anfange aber auf einer niedern Stufe der Opndation gewesen senn musse, weil es sich sonst nicht sublimirt haben wurde. Dieses Opnd sen mit 0,19 eines im Wasser auslöslichen Salzes verbunden, welches aus Spiesglanzornd und einer gassormigen Saure bestehe, welche letztere der Kalk anziehe, und diesem wieder durch die Salzsaure entrissen werde. Diese

Saure, meynt er, konne nur Flußspath = oder Kohlenfaure senn; da die erstere aber weder in der Gangart noch in dem Erze selbst sich befinde, und durch bloße Sitze auch nicht ausgetrieben werde, so muffe es die lettere fenn, welche das Spiefglanzoryd entweder aus der Atmosphäre oder dem Rauch benm Schmelzen des Erzes angezogen habe. Diese Berbindung werde durch starkere Sauren nicht zersett, weil die Rohlensaure die einzige sen, womit das zum Maximum oxydirte Spiefiglanz einige Verwandtschaft Alus der nothigen Menge Kalkwasser zur völligen Miederschlagung der Auflösung, und aus der bekannten und aufgefundenen Menge bender Fluffigkeiten an festem Gehalt, und dem Bestandtheilverhaltniß des fohlensauren Ralks, berechnet P. das Verhaltniß int jenen 0,19 zu 4,3 Kohlen= faure und 14,7 Drnd. Den oben erwähnten Berlust benm Erhigen sieht er bloß für Wasser an, da die Substanz ihre übrigen Gigenschaften gar nicht verliert. Jene Incrustation bestände demnad, aus

100.

Der Bürger Bertier, der wöchentlich ungefähr 90 Centner (neuf milliers) schmilzt, erleidet an jedem Schmelzssatze immer & Verlust, den man nicht bloß der Gangart, und den Incrustationen der Töpfe zuschreiben kann, sondern auch auf Rechnung jener sublimirten Substanz seizen muß, die auch den Rauchsang zuletzt so ausgesüllt hatte, daßsie den Lustzug erschwerte. Setzt man auch nur der das Jahr über geschmolzenen 468000 Pfund auf Rechsnung der letztern, so wären dies jährlich 39000 Pfund die man wegwersen müßte, wenn man sie nicht zu benutzen verstände.

Pissis schlägt vor, sie zur Gewinnung des Spieß= glanzmetalls anzuwenden, das man sonst durch Rostung 2c. der Erze darstellte, welche Rostung, die ohnehin wegen der Arsenickdämpfe, die sich durch den daben statt finden= beiter ungesund ist, dann ganz erspart werden, das Erz bloß geschmolzen und in diesem Zustande verkauft werden konne. Ben der Rostung der Erze zur Darstellung des Metalls gehe außer dem z derselben betragenden Schwesel auch noch viel Metall verloren, so daß man durch das gewöhnliche Versahren kaum 0,20 desselben gewinne. Wenn man aber jene Jucrustationen dazu benutze, so erleide man gar keinen Verlust, wenn man die Reduction unter dem= selben Rauchfang unternähme, unter welchem die Schmel= zung der Erze geschieht, wo sich der versüchtigte Theil also wieder ansetzen könne.

Bu einer andern Benutzungart gründet P. den Vorschlag auf das oben dargelegte Berhalten jener Substauz auf naffem Wege, die aber wohl kaum im Großen ausführbar senn mochte. Man soll nahmlich bas weiße Ornd barftellen und in ben Sandel bringen. Statt ber Salzfaure folle man die Salpeterfaure anwenden, und das Wasch= wasser von dem Dryd mit Kali niederschlagen, wodurch man fehr schonen Salpeter und fehr weißen Rreidenieder= schlag erhielte. Die durch Wasser ausgelaugte Incrustation murbe nachher zur Reduction benutt. Das fo gereinigte weiße Dryd konnte in Apotheken die Stelle des Antimon. diaphoret. (wovon es aber verschieden ift), des bezoard. min. u. f. w. vertreten. Da dies Weiß nichts Alegendes habe und seine Farbe unveranderlich sen, so konnte es in der Mahleren alle übrigen weißen Farben ersetzen und als Schminkmittel dienen. In hinsicht auf Diese weiße Karbe und feine Unschmelzbarkeit konnte es auch die Stelle Des Zinnoryds zur Email und ben Glasuren vertreten, zu welchem Behuf man ben der gemeinen Fanance das rohe Ornd mit Silberglatte und den gewöhnlichen Schmelzmitteln an= wenden konnte, woben P. aber nicht hatte voraussetzen sol= len, daß das Spießglanzornd sich gegen diese Korper che-misch eben so verhalte wie das Zinnornd.

Copuls

# 4. Bermischte Bemerkungenüber den Urin.

## Von Louis Proust.

Das Urée von der Beschaffenheit, wie Bauquelin es zu seinen Versuchen angewandt hat, ist eine salzige mit Ammonium gesättigte Substanz und kein einfaches Produkt. Man darf nur Schwefelsäure anwenden, um dies Ammosnium fortzuschaffen, und den Harnstoff rein zu haben, aber durch das Harz gefärbt. Es hat mir noch nicht gelingen wollen, ihn zu entfärben. — Journal de Physique.

T. LVI. P. 113. -

Ich suche die Talkerde in dem Satz des Harns, in den Steinen, habe sie aber noch nicht darin gefunden; meine Arbeit ist noch nicht beendigt. Statt deren fand ich in benden schwefelsauren Kalk. Es sind auch Spuren daz von in den Knochen, aber nicht in unsern Bezoarsteinen aus Peru. Von Steinen besitze ich einen, der damit überzladen ist. Ich habe vergessen zu sagen, daß meine rosenzfarbene Saure, die ich in den Urinabsätzen und in den Steinen zu sinden glaubte, bloß harnsaures Anmonium ist. Diese Verbindung kann man nicht geradezu erhalten; man kann sie aber augenblicklich darstellen, wenn man Salmiak zu harnsaurem Kali thut <sup>2</sup>).

Ich besitze einen 7 Unzen schweren Stein, der hart und klingend ist wie Marmor. Er besteht auß kohlensausem Kalk und zu phoöphorsaurem Kalk, aber enthält kein Atom Harnsaure. Die meisten von mir untersuchten holzsfarbenen Steine bestehen bloß auß Harnsaure, die durch die harzige Substanz des Urins gefärbt ist, und auß 0,04 bis 0,05 harnsaurem Ammonium, welches man davon leicht durch heißes Wasser absondert. — Annales de Chimie.

T. XLIX. P. 182 - 183.

nonium befinden, da er bekanntlich immer überschüßige Phose phorsaure enthält; diese Verbindung bildet sich aber durch die Zersezung des Urins, und die Harnsaure verliert alsdann ihre rothe Farbe und nimt eine graulich weiße an.
Annal. de Chimie.

# Chemisch = litterarischer Anzeiger.

### Mro. I.

Ben ber sich immer mehr haufenden Summe des chemischen Wiffens wird jeder, ber mit bem rafchen Gange ber Wiffenschaft gleichen Schritt zu halten strebt, das Bedurfniß fuhlen, die verworrene Masse größtentheils noch zerstreut daliegender That, fachen in einem geordneten Gangen überfeben gu fonnen. Bas wir bis jest besigen, find Monographien einzelner Materien, einzels ner Claffen von Materien, alphabetisch gerriffene Wortebucher, Compendien bloß zu Leitfaden des Bortrags auf Akademien geeige net, Compendien für einzelne Sacher Des menschlichen Biffens, für den Argt, den Technologen, den Cameraliften, Encyclopas dien ohne seste Norm jurs Nachschlagen. Noch fehlt es uns an einem Werke, bas alle jene gerflückten Zweige vereinigt, und ben denkenden, überall auf Ginheit bringenden Beobachter befridigt, das alle bis jest über jeden Korper befannte Thatsachen enthalt, nichts als reine Thatfachen, fren von allem Sppothetischen, von allen Theorien unabhängig, und aufgestellt in einer streng bestimmten nung, welche vermoge ihres Wefens, nie einer Abanderunge unterworfen fenn fann, ohne alle Untie cipation und Wiederholung, fo daß jedes denkbare Berhalten von Rorpern mit leichter Dube, und mit ber unbedingteften Bestimmts heit nachgeschlagen werden kann, was ben allen bisherigen Saupts werken der Chemie nicht möglich ift; benn nur eine von dem bise herigen gang abweichende, und von allem Sppothetischen befreite Anordnung macht es möglich, ftrenge Bestimmtheit in das Gange ju legen, und burch diese wird es möglich, daß jeder, der mit dem Snsteme der Aufstellung bekannt ist, mit gleich strenger Bestimmtheit Genugthuung finden fann.

Da diese Anordnung fren von allem Sppothetischen ist: so kann sie auch nie durch Sppothesen geandert, oder nur modificirt werden, und da strenge Bestimmtheit sie charafteristrt: so werden Millionen neuer Entdeckungen eben so gut ihren Plat finden

wie jede einzelne.

Hichen Charafter, der es von allen übrigen unterscheidet, hiers durch ist ihm seine Eristen; auf ewig gesichert, einmahl wegen seiner Form, da die Ordnung, in der die Thatsachen aufgestellt sind, nie eine Abanderung erleiden kann, und dann, weil es nichts enthält, als reine Thatsachen, Antworten der Natur auf die Fragen, die an sie gemacht wurden, Erfolge der Collision von Körpern unter gegebenen Bedingungen. — In Encyclopädien sind höchstens solche Fälle, wo zwen Körper in Collision gerathen, mit Leichtigkeit nachzuschlagen, und auch hier sehlt es an einer unbedingt vollständigen, alles, was bis jest darüber bekannt ist, umfassenden, auf einer unwandelbaren Norm fürs Nachschlagen beruhenden Geschichte der Erfolge, wenn zwen Körper auf einans der wirken, wo möglich in einer chronologischen Ordnung aufges

fiellt, um ben Bang bes menschlichen Geiftes bei feinen Entbet, Kungen verfolgen ju tonnen. Ben solchen Fallen vollenbe, wo bres ober vier Abrer in Gollifton gerathen, befindet fich ber, welcher über ein solches Berhalten etwas wissen mochte, in der größen Berlegenheit, unter welcher Aubrit er nachfuchen soll. Geber ber bren ober vier Korper hat gleiche Anjeruche darauf;

Oft werden Berinde als neu ausgegeben, die icon ilnigt ein fichen find, biof weil ben, der sie miedetholte, entweder die Philismittel nicht ju Gebote findben, um darüber etwas Gewissies ju erfahren, oder weil er das midjame Durchditten eines gaw jen chemichen Sibliebef schuste. Die beim Werfe finder es, jodald er mit bem Plane ber Anordnung befannt ist, dies roben Artifel alles beschammen, mas darin geleiste wurde, und zugleich Artifel alles beschammen, mas darin geleiste wurde, und zugleich

Die Lucken , Die noch auszufullen find.

Jur bie Ausstührung eines folden Bortes reichen nun bie Rrafte eines einzelnen Menschan nicht bin, wenn er auch Genie mit einem einenen Jiefe verbander, es fann nur durch eine Gesells foats von Getehrten ausgeführt werben, welche aber meifens au sehr durch aufere Derhaltnisse gewonden find, um ihre Seit ausschließend einem folden Geschäfte widmen jut können; es fann nur durch einen Mann außeführt werden, weicher, unbeschräute dusch außere Umfande, eine Reihe von Ichten ich anhaltend dar mit beschäftigen fann, und sugleich im Erande ift, Manner die binreichende Behartlichkeit besiegen, in eine Lage zu sehen, ihre Zeit aussschließen die Geschäfte wöhnen zu könner.

Das Detail bes allgemeinen Plans wird bem Berfe vorge,

bruckt merben.

Geb Berichtigung bes Werfes, sowohl ber Form als Raterie nerbhafteften Dank aufgenommen werben, ba fein auderer Bewege grund ben ber Auserbeitung bieses Werfes obwaltere, als Jutereffe für bie Biffenicate.

Arau, im Geptember 1804.

Rielmann, Med. Dr. pon Stuttgarbt, bergeit ju Arau in der Schweis.









Reues

a I I gemeines

Journal

ber

Chemie.

Zwenten Jahrganges Viertes Heft.

Dritten Bandes viertes heft.

# 1. Abhandlungen.

## 14.

Benträge zur chemischen Kenntniß des thierischen Organismus.

### T.

Beobachtungen und Versuche über den menschlichen Harn, in Hinsicht auf die Erzeugung der Harn-steine.

Von Dr. Walther Reinoud Schultens, Arst zu Amsterdam.

Im Auszuge bargeftellt 1) von Dr. J. A. Schmidt.

Die Steinkrankheit war in frühern Zeiten in der Batavisschen Republik sehr häusig, und in mehrern Provinzen endemisch; heut zu Tage komt sie nur selten vor: hiervon sucht Herr S. die Gründe aufzusinden. Sie scheint, wie

- COMPAN

<sup>1)</sup> Aus der Disputatio chemico-medica de caussis imminutae in Rep. Batava morbi calculosi frequentiae. Lugduni Batav. apud van Tiffelen et du Saar. 1802. 66. S. gr. 4.

endemische Krankheiten, Beobachtungen zu Folge, gewöhnlich Abwechselungen erfahren, nach und nach zur größten Frequenz gestiegen zu senn, und eben so allmählig wieder abgenommen zu haben. Den altesten Rachrichten in ben Schriften damahliger Aerzte nach, mar fie um den Ausgang bes 16. Jahrhunderts noch nicht fehr haufig; mit dem Anfange des 17. stieg sie nach und nach zu der Hohe, auf welcher sie ben Anfang bes 18. stand, von welcher Zeit ab sie sich wieder allmählig verminderte. Der beruhmte Arit Ravius, ber im erften Viertel bes 18. Jahr= hunderts lebte, hat allein mehr als 2000 Menschen am Stein operirt; Cyprianus, ein Zeitgenoffe beffelben, 1400. Aus der nachfolgenden Tabelle der im 18. Jahr= hundert bloß an Amsterdammer Ginwohnern gludlich ver= richteten Steinoperationen, wird man wenigstens ungefahr die große Menge der Steinkrankheiten, und ihre allmah= lige Abnahme beurtheilen konnen:

Mach viertheiligem Durchschnitt. Mach drentheiligem Durchschnitt.

von 1701 — 1725 220 von 1701 — 1733 277

— 1726 — 1750 159 — 1734 — 1766 147

— 1751 — 1775 64 — 1767 — 1799 58

— 1776 — 1800 39

Die Krankheit herrschte nach dem Berhältniß der Ein= wohner in verschiedenen Gegenden der Republik mit ver= schiedener Stärke, wiewohl sich in der Lage und Beschaf= fenheit des Bodens, der herrschenden Witterung, der Lebens= art und den Nahrungsmitteln kein Grund dazu auffinden läßt: so war sie in der Provinz Seeland um die Hälste häusiger, als in Amsterdam. In der Stadt und Insel Dordrecht war sie sehr selten, zum Beweise, daß nicht, wie Camper und Doeveren behaupteten, das Fluß= wasser an Entstehung der Krankheit besondern Antheil habe. Obgleich der Verfasser sich in dieser Hinsicht nicht vollständige Kenntniß von den verschiedenen Provinzen Holtands verschaffen konnte, so scheint ihm doch so viel gewiß zu seyn, daß die niedrigern feuchten Gegenden dieser Krankheit mehr unterworsen sind, als die höhern, sandigen und waldigen, wie dies auch Beobachtungen in andern Ländern bestättigen.

Aus dem folgenden Verzeichniß der in verschiedenenanatomischen Museen- befindlichen Steine wird man ihre Beschaffenheit und die relative Anzahl jeder besondern Artersehen konnen. Der Verfasser führt nur diesenigen auf, deren Natur er, da sie von einander gesägt waren, bestim= men konnte.

| Steine | aus                                  | Urinsaure —        | -         | (mempell)  |        | 138 |
|--------|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------|-----|
| -      | -                                    | urinsaurem Ammor   | nium      | -          |        | 14  |
|        | (manufacture)                        | phosphorsauren Er  | ben       | terror (i) | -      | 30  |
| -      | _                                    | phosphorsauren Er  | den u. V  | lrinsäure  | e      | 53  |
| -      |                                      | phosphorsauren Er  | den uut   | urinsa     | uren   |     |
|        |                                      | Ammonium           | complete. | -          | pared. | II  |
|        |                                      | fleesaurem Ralf    | -         |            | •      | 18  |
| -      | — kleesaurem Kalk mit phorphorsaurem |                    |           |            |        |     |
| 1      | b                                    | Erden —            |           | <b>6</b>   | -      | 14  |
| -      | _                                    | kleesaurem Kalk un | nd Urin   | aure       |        | 8   |
|        |                                      | e e                |           | 0 0        |        | 286 |

Da diese Bestandtheile entweder beständig, oder unter gewissen Umständen im Urin gefunden werden, so ziehen die Steine auch wohl sicher aus diesem ihren Ursprung, und man muß die Meynung des Englanders Austin, der sie aus der Verhärtung des die Wände der Blase überzie= henden Schleims ableitete, für ungegründet halten, wenn man gleich diesem Schleim Antheil an ihrer Bildung zuge= siehen kann.

Unter ben oben erwähnten Umständen des so zahl= reichen Vorkommens, und ber so ungleichen Berbreitung der Steinkrankheit, konnte es nicht fehlen, daß man die Ursachen davon zu erforschen bemüht war, und es ist kein Wunder, daß man sie in der Berschiedenheit der an ver= schiedenen Orten etwas abweichenden Nahrungsmittel, oder auch in einer im Ganzen erfolgten Abanderung derfelben suchte, da der Einfluß der Diat auf diese Krankheit groß und bekannt ist. Da zu der Zeit, wie die Steinkrankheit am meisten herrschte, ber Genuß des Biers fehr häufig. war, und mit Verminderung dieses auch die Krankheit weniger häufig wurde, so schrieben Viele die Schuld diesem Die Mennungen über die Art, wie es diesen Einfluß ausübe, lassen sich auf folgende zurückführen: es erzeuge die Krankheit, I. In so fern es sauer ist; 2. In so fern es erdige Theile in den Korper bringt; 3. Nach Somme= rings Meynung burch einen besondern Reiz auf die schleimabsondernden Organe ber Nieren und Blase, wodurch die Mischung bes Schleims, woraus nach ber von Som= mering angenommenen Austinschen Meynung die Steine gebilbet werden, verandert wird.

Was die zwente Mennung betrifft, so unterstützen diejenigen, welche glauben, daß Steine aus von außen in

den Korper geführten, in bas Blut aufgenommenen und daraus wieder ausgeschiedenen erdigen Theilen gebildet wurden, dieselbe Theils dadurch, daß in Gegenden, wo die Bewohner trubes, mit erdigen Theilen beladenes Waffer, und damit bereitete Getranke genießen, die Krankheit haufig vorkomme, Theils durch die Wahrnehmung an einzelnen Menschen, die nach dem Gebrauch erdiger Mittel in dieselbe verfielen. Allein wenn gleich jene Beobachtung nichtig ift, so giebt es auch wiederum Gegenden, deren Bewohner ebenfalls kein anderes, als mit vielen Erdtheilen beladenes Wasser haben, und unter denen die Krankheit doch sehr selten ist, und es läßt sich daher durch diese Beobachtung das nicht beweisen, was man wollte. Ueber= dies ist es, was man in einzelnen Fallen übersehen hat, dargethan, daß Steine lange ohne Spur ihrer Gegenwart in den Nieren liegen konnen, und nur durch einen auf den Genuß gewisser Getranke oder anderer Substanzen erregten Reiz in die Blafe geführt wurden, wo sie zum Kern von mehe rern felbst fehr großen Steinen dienten. Aber nicht fo bewiesen, sondern noch sehr zweifelhaft ist es, daß erdige, metallische und andere fremdartige Theile aus den ersten in die zwenten Wege übergehen; ich konnte wenigstens, auch ben der größten Vorsicht und Sorgfalt, keine Spur von Eisen und Blen in dem Urin von Menschen entbeden, die täglich eine große Menge Eisenfeile ober efsigsaures Blen gebrauchten.

Die Beobachtung über das Rothfärben der Knochen und der Bodensätze des Urins auf den einige Zeit fort= gesetzten Gebrauch der Färberröthe, die man dafür anführt, läßt doch noch einigen Zweisel übrig, denn die Art und Weise, wie die Färberröthe jenen Erfolg bewirkt, liegt noch gang im Dunkeln, und es scheint nicht ungereimt zu fenn, ihn von einer besondern Mischung, welche die Rothe in ben Saften des Korpers bewirkt, und wodurch sie die farbende Eigenschaft erhalten, abzuleiten, ohne daß von der Substanz der Rothe selbst etwas zu den Knochen ge= führt wird. So konnten dann, wenn ber von den lympha= tischen Gefäßen aus den Anochen aufgenommene, in die Nieren geführte, und durch den Urin auszuleerende phos= phorsaure Ralk sich um einen fremden in der Blase befind= lichen Korper anlegte, Concretionen in derselben entstehen, deren Farbe, wie man beobachtete, von der Farberrothe herrührte. Denn daß der phosphorsaure Kalk, der die Knochen bildet, in denselben immerfort absorbirt und er= neuert werde, daran zweifelt jetzt Niemand mehr, da es überdies wahrscheinlich ift, daß der im Urin besindliche, durch überschuffige Saure aufgeloste Ralk in den Nieren nicht aus dem Blute abgeschieden, sondern durch absorbi= rende Gefäße unmittelbar aus den Knochen in dieselben geführt worden.

Der Ableitung der im Urin besindlichen und anderer im Körper vorhandenen Concretionen von kalkerdiger Natur, aus den von Außen hineingebrachten erdigen Salzen, sieht auch ihre im gesunden Zustande im Körper besindliche große Menge entgegen, die im kranken bisweilen noch so verzmehrt wird, daß nicht das mindeste Verhältniß mehr zwischen ihr und der hineingebrachten Statt sindet, wie dies in dem merkwürdigen und ausgezeichneten Fall eines kreidigen Urins eintrat, den Hund ert mark erzählt 2),

<sup>2)</sup> Thesaur. Sandifortianus Vol. I. P. 519.

wo man, wenn man bie große von dem Rranken beständig. ausgeleerte Menge kalkerdigen Salzes mit der Menge und Beschaffenheit seiner Nahrungsmittel vergleicht, nicht an= stehen wird, zuzugeben, daß dasselbe durch die Kraft der absondernden Gefäße selbst erzeugt worden. Dierfür sprechen auch noch andere, zum Theil von Dobson sehr gut zu= sammengestellte 3) Gründe, wovon der vorzüglichste aus der Deconomie der Schalenthiere genommen ift. Reau= mur's Beobachtungen haben es dargethan, daß diese ihre Gehäuse aus sich selbst verfertigen, und bag ihnen die bazu nothige Kalkerde nicht von Außen zugeführt werde, sondern in ihrem Körper selbst entstehe, machen sehr viele Dinge hochst wahrscheinlich, besonders da einige Gattungen diese Schalen nicht immer, sondern nur zu bestimmten Zeiten verfertigen. Man muß bann allerdings die Zusammen= gesetztheit der Kalkerde zugeben, wenn es uns gleich noch nicht möglich ist, sie zu zerlegen und ihre Bestandtheile barzuthun.

Der Meynung über ben Einfluß ber von Außen in den Körper gekommenen Kalkerde auf die Erzeugung der Harnsteine widerspricht endlich auch noch der Umstand, daß, wie wir oben gesehen haben, nur die wenigsten Steine aus kalkerdigen Salzen bestehen und daß diese (die aus kleesaurem Kalk gebildeten ausgenommen) nicht einmahl der eigentlich so genannnten Steinkrankheit zugeschriezben werden können, da sie nicht aus einer Anlage dazu oder unterbrochener körperlicher Gesundheit, sondern zu

<sup>3)</sup> Medical Commentary on fixed air. Pag. 152. Lond.

fällig aus einer Zersetzung des Urins in der Blase ent= stehen.

Bas ben Ginfluß bes Biers auf bie Steinerzeugung betrift, in sofern es sauer ist, so ist es eine alte und ge= wohnliche Mennung ben den Aerzten, daß der Genuß der Sauren den Steinkranken schadlich sen und selbst zum Stein disponire. Es wurde von keinem Nugen senn, was sie zur Begrundung berselben anführen, hier aus einander zu setzen und es wird hinreichen, die Angaben einiger neuern Schriftsteller furz zu erwähnen. Der große Linnee ist ber erfte, ber ben Gauren in Sinsicht auf bie Erzeugung ber Harnsteine eine boppelte Wirkungsart zuschreibt: erstlich, indem sie den Korper erkalten und schwächen und dadurch Stockung der Feuchtigkeiten veranlassen, worans Berschleimung und Absetzung weinsteinartiger Theile entste= hen; zwentens, indem durch dieselben erdige Theilchen aus dem Blut niedergeschlagen wurden. Die erstere Meynung ruhrt, wie man leicht sieht, aus der Boerhaveschen Schule her, der die Erzeugung der Steine zuerst mit der Absetzung des Weinsteins verglich und sie daraus zu erklaren suchte, eine Mennung welche die neuere Chemie und eine gelautertere Renntniß des Urins, seiner Beranderungen und sei= ner Concretionen zu wurdigen gelehrt hat. Die andere Mennung ist wenig von ber eines englischen ungenannten Schriftstellers verschieden, 4) nur daß bieser, nachdem Scheele seine Entdeckungen über die Harnsteine gemacht hatte, die Sache so erklart, daß die im Blut vorhandene

<sup>4)</sup> Verhandeling over het Graveel en de licht. Uit het Engelsch door O. C. Eickma's Cravehage 1789. P. 28.

und darin mit andern Substanzen verbundene harnsaure vermittelst der aus den sauren Nahrungsmitteln gebildeten Saure, die mit jenen Substanzen in naherer Berwandt= schaft stehe, niedergeschlagen werde und dann den Bildungs= stoff der Steine gebe. Man hat aber im Blute die Urin= faure als solche bisher weder in frevem noch im gebunde= nen Zustande angetroffen, sondern man muß vielmehr annehmen, daß, so wie andere, im Blute noch nicht als folche gegenwartige Substanzen aus demselben gebildet werden, so auch die Urinfaure aus demselben secernirt und ihre Entstehung durch die eigenthumliche Rraft der abson= bernden Gefäße bestimmt werde, woraus sich bann auch einsehen läßt, warum jene Concretionen aus urinfauren Saizen nicht überall in bem ganzen Blutspftem Statt fin= den, sondern nur in den Nieren und Gelenken gefunden werden. — Uebrigens gilt was von den Sauren gesagt worden, nicht bloß vom Biere, sondern auch vom Wein und allen übrigen fauerlichen Sachen, beren vereinigtem haufigem Genuß Soffmann die haufigen Steinkrankheiten ben uns zuschreibt.

Was die dritte oben angeführte Meynung über den Einfluß des Biers betrift, so ergiebt sich ihr Werth, so wie sie aufgestellt ist, aus dem, was über den Ursprung der Narnsteine gesagt worden.

Verschiedene Schriftsteller, vorzüglich der berühmte Camper leiten die Berminderung der Steinkrankheit von dem gegen frühere Zeiten minder häufigem Genuße der den Steinkranken nachtheiligen Fleischspeisen her. Er führt dafür das Zeugniß Pringle's an, welcher nach des Bo=

tanikers Miller (der ungefähr 1764 schrieb) Aussage angiebt, daß 100 Jahre früher in England weit weniger Garten = und Feldgewachse und weit mehr Bieh consumirt worden, was Camper nach 42 jahriger eigener Beobach= tung auch in hinsicht auf die Batav. Rep. bestätigt. Berfaffer bemuhte fich vergebens, die Bahrheit diefer Sache aus anderweitigen Angaben zur Gewißheit zu bringen, und man kann baber, auf jene Zeugniffe gestugt, annehmen, daß der Genuß thierischer Speisen ben unsern Vorfahren haufiger und daben, woht zu merken, allgemei= ner gewesen sen, und sich nicht auf Wohlhabendere einge= schränkt habe. Swieten mennte, daß ber Urin ben haufigem Genuß animalischer Rost mehr zur Faulniß geneigt fen und badurch eine größere Menge steinzeugender Materie absetze. Wenn man aber auch ben großen Ginfluß bie= fer Rost auf die Erzeugung bes Steins zugesteht, so kann doch jene Mennung über die Art dieses Einflusses mit unsern jegigen Renntniffen über den Urin nicht besteben. Es ist nicht gegrundet, daß thierische Rost den Urin gu größerer Faulnif bisponire; es findet vielmehr bas Wegen= theil Statt, und je größer die Menge des Fleisches ift, defto mehr fauert ber Urin, wie, wenn birecte Bersuche fehlten, schon aus der vergleichenden Chemie hervorgeht, da nach den Wersuchen der frangbsischen Chemiker der Urin fleisch= fressender Thiere, wie des Lowen, Tigers, der Hunde, Raten, sauer mar, wogegen ber von frauterfressenden sich gegen Reagentien sehr beutlich alkalisch verhielt.

Der Verfasser geht, nachdem er die Mennungen verschiedener Schriftsteller über den schädlichen Einfluß einiger

Speifen und Getranke, in Sinsicht auf die Steinerzeugung und die Ursachen der Berminberung der Steinkrankheit, wovon im Vorgehenden nur das Vorzüglichste ausgehoben worden, kritisch durchgegangen ift, zu seinen eigenen Ber= suchen über, die er über die Ginwirkungen verschiedener Ar= ten von Diat auf die Mischung des Urins anstellte, und die ihm die Data zu seiner eigenen Mennung von ben Ursachen jener Verminderung geben, indem er als gewiß voraussetzt, daß der Einfluß ber Mahrungsmittel auf ben Korper am besten aus ber Untersuchung bes Urins erkannt werden konne, wenn wir gleich nicht einsehen, wie durch fie feine Mischung bestimmt werbe. Um daben auszuma= chen, welche Bestandtheile ber harnsteine als gewöhnliche und bleibende, und welche als zufällige und vorübergehende in dem Urine vorkommen, schickt er einiges zur Geschichte bes gesunden harns Gehöriges voraus. Die beshalb an= gestellten Bersuche hat er entweder mit feinem eigenen Urin, oder mit dem von zwey vollkommen gesunden, erwachsenen Personen, oder bisweilen auch mit dem von diesem und . jenem andern gesunden erwachsenen Menschen gemacht, und baju fo genannten gefochten Urin, ber bes Morgens nach einem gefunden Schlafe gelaffen worben, genommen, auch die Untersuchung hochstens eine Stunde nach bem Urinlaffen, oft auch mit bem noch warmen Urin angestellt. Er übergeht daben, um nicht auf unrichtige Folgerungen, in hinsicht bes gesunden harns geleitet zu werden, alle Bersuche, bie er mit dem Urin franker, ober genesender Personen in der Absicht anstellte, um die Beranderungen zu erforschen, welche Rrankheiten im Urin hervorbringen.

Die Versuche wurden in der Absicht unternommen,

um die im gesunden Harn gewöhnlich vorhandene Menge von Phosphorsäure, Urinsäure, phosphorsaurer Kalk=und Talkerde, und andern phosphorsauren Salzen, Harnstoff und thierischem Schleim aussindig zu machen.

Der Berfaffer fand ben Urin, wie Fourcron 5). Gartner 6), Cruifshant 7), immer fauer. Undere, die bies nicht bemerkten, wandten vielleicht roben Urin an; was ben Boerhave, welcher behauptete, daß ber Urin weder sauer noch alkalisch sen, und der wirklich so genannten gefochten, ober erft 12 Stunden nach ber Berdauung gelaf= senen Urin amvandte, für ein besonderer Umstand vorhan= ben war, der seine Behauptung veranlagte, ist nicht aus= zumitteln. — Diese frene Saure bes Urins ift wohl ficher Phosphorsaure, benn was die Sarn = und Benzoedfaure betrift, die auch im fregen Zustande barin befindlich find, so ist die erstere zu schweraufloslich, um eine bedeutende Reagenz zu bewirken, und letztere scheint nur zufällig ober unter gewissen Berhaltnissen vorzukommen. Die Menge dieser fregen Phosphorsaure ist schwer zu bestimmen, benn aus der Menge bes durch zugesetztes Ralkwasser erhaltenen phosphorsauren Kalks läßt sie sich nicht berechnen, weil dadurch auch der in der überschuffigen Phosphorsaure aufgelofte phosphorsaure Ralk gefällt wird, und man kommt eben so wenig auf eine leichte und bestimmte Weise gum 3weck, wenn man den lettern burch Sattigung ber über=

<sup>5)</sup> Système des connoiss. chimiques. T. X. P. 139.

<sup>6)</sup> Reil's Archiv fur bie Physiologie. Bd. 2 S. 177.

<sup>7)</sup> Horkel's Archiv fur die thierische Chemie. Hft. 1.

schüssigen Saure durch Ammonium herausschlagen wollte, indem das entstandene phosphorsaure Ammonium mit dem bereits im Urin vorhandenen aufgelost bleibt. Da nun sowohl eigene als fremde Erfahrungen den Verfasser in Bestimmung der Menge der frepen Phosphorsaure verließen, so beurtheilt er sie nach der Menge der phosphorsauren Salze.

Bevor er von lettern spricht, gebenkt er kurglich ber Harnsaure. Da diese unter diejenigen Erzeugnisse des Rorpers gehort, die durch ben Sarn fortgeschafft werden: fo darf man sich nicht wundern, daß die Quantitat ber= felben so fehr verschieden ift, wie unter andern Cruikshank bemerkt hat. Ihre Gegenwart lagt fich auf bren= erlen Art entdecken; erstlich dadurch, daß sie sich benm Erfalten bes Urins in frystallischer Gestalt an ben Wanden ber Gefaße anlegt; zwentens dadurch, daß fie in einem langeren Zeitraume, zugleich mit einer Portion phosphor= faurem Ralf in fandformiger Gestalt niederfallt; brittens endlich, daß sie, nach hinzugetropfeltem Ummonium, mit eben diesem Galze zu Boden fallt. Den frystallischen Dieberschlag zu beobachten, gluckte dem Berfaffer unter mehr als achtzig Menschen, beren Urin er untersuchte. nur ben einem einzigen Menschen, der ein erwachsener breitschulteriger Mann, von vollkommener, sehr blubender Gefundheit war, in deffen Sarn diese Krystalle ausnehmend deutlich zum Vorschein kamen. Den zwenten Nieder= schlag, ober ben sogenannten ziegelartigen Bobensatz, bat er, wiewohl in ziemlich abweichender Menge, sehr oft ge= tunden.

Er erhielt burch bas nahmliche Verfahren, beffen fich

Cruiffhank bediente, aus 6 Ungen Urin (ber gewohn= lichen Quantitat, die er zu seinen Bersuchen nahm) gemei= niglich einen Niederschlag, ber an Gewicht 22 - 36 Gran betrug, und aus phosphorfaurem Ralte, aus Sarn= faure und einer thierischen Substanz, vielleicht Sarnftoff bestand. Die Quantitat ber Harnsaure war sehr verschie= ben; bald betrug sie nicht mehr, als 6, bald stieg sie bis auf 20 Gran, und bas Letztere geschah ben ber gewohn= lichen, aus dem Thier = und Pflanzenreiche genommenen Rost. Der Verfasser glaubt, obgleich er es sich nicht als eine allgemeine Regel anzunehmen getraut, bemerkt zu haben, daß ber Sarn, welcher kaum eine Stunde nach ber Mahlzeit gelaffen wird, reichhaltiger an biefen Salzen, besonders an Harnsaure ist, so wie alsdenn der Mieder= schlag nicht nur in großerer Menge, sondern auch geschwin= ber erfolgt.

In Ansehung der dritten Methode, wo man nahm= lich die urinsaure durch bengemischtes ätzendes Am= monium auszuscheiden sucht, ist bloß dieses zu erinnern, daß man auf diesem Wege keine reine Harnsaure, sondern eine solche erhält, die durch das Ammonium in urinsaures Ammonium verwandelt wurde, was aus der Entwickelung von Ammonium zu schließen ist, die erfolgt, wenn man sie in kaustischer Lauge auflöst.

Um wieder von den phosphorsauren Salzen zu spreschen, so bediente sich der Verfasser der von Eruikshank befolgten Methode zur Bestimmung ihrer Menge, der dem Harn essigsaures Blen zusetzt, und den erfolgten Niedersschlag mit zwanzig Mahl so viel Wasser auskocht. Es

verbindet fich hier die Salz- und Phosphorsaure mit dem Blevornd und die Effigfaure mit den alkalischen Basen. Das salz = und phosphorsaure Blen werden durch das nach= herige Auskochen geschieden, da das erstere in 20 Mahl so viel siedendem Wasser auflöslich ist, und auf diese Urt ihre relativen Mengen bestimmt. Auf Diese Weise erhielt er mehr als ein Mahl aus ber obigen Menge Sarns einen . Niederschlag von 30 bis 40 Gran, wovon 8 bis 12 Gran fich im Waffer auflosten; so daß man vielleicht bas Ber= haltniß ber phosphor=und kochsalzsauren Salze mit einiger Gewißheit = 2:5 annehmen konnte. So ist nun zwar die Quantitat der Phosphorsaure bestimmt: allein man muß auch untersuchen, mit mas fur Erben ober Laugen= falzen diefelbe verbunden ift. Ralkerde icheint febr wenig in bem garne gegenwartig zu fenn. Der Berfaffer fand bon derfelben, wenn er sie mittelft der Sauerfleefaure ober bes Ammoniums aus dem harne nieber= schlug, immer nur eine sehr geringe Menge; wiewohl die angewandte Sauerkleefaure durch anderweitige Bersuche sich als vollkommen gut und empfindlich bewährte. Es ist biefes, eine Sache, die gewiß, und besonders in der Sinsicht, eine nabere Untersuchung verdiente, um bamit die Berlegung der Sarnsteine, die zum Theil aus phosphorsaurem Kalfe bestehen, zu vergleichen.

Von welcher Natur jene Materie sen, die, wenn sie aus dem Harne abgesondert worden, den Steinen zum Bindungsmittel dienet, und deren vermehrte Menge Gelezgenheit dazu geben kann, daß die Bestandtheile der Steine mit einander in Verbindung treten, das ist schwer zu

bestimmen. Fourcrop schließt aus der Wirkung der Gallapfeltinktur auf den Urin, fie fen gallertartig, ba sie hingegen nach des Verfassers Erfahrung, die sich auf Gerinnbarkeit des Urins in fochenbem Baffer grundet, enweißartig zu senn scheint. Da indessen der Urin, an dem er diese Gerinnbarkeit mahrnahm, von einem alten, mit der Steinfranheit behafteten Manne herrührte: fo glaubt er, daß jene Materie schon verandert mar, und eine emweißartige Ratur angenommen hatte. Der Dies berschlag, den er gemeiniglich mit Gulfe bes zusammen= ziehenden Stoffs der Gallapfel erhielt, betrug ungefähr einen Scrupel in 4 Ungen Urin; eine vier Mahl fo große Quantitat, als diejenige war, welche Cruifshant bekommen zu haben versichert. In Ansehung der Beschaf= fenheit dieser Materie ist dem Berfasser die Mennung Kourcron's, welcher amimt, daß wegen bes bengemisch= ten Sarnstoffe, ihre Beschaffenheit sehr veranderlich sen, die wahrscheintichste. Die abwechselnde Menge des letztern hat er gemeiniglich nach der Dunkelheit der Farbe beur= theilt, da der chemische Proces, wodurch man sie auszu= mitteln sucht, zu beschwerlich ist, als daß man ihn alle Tage wieberholen konnte. Daß aber die Dunkelheit der Karbe bes Urins ein sicherer Maßstab zur Schätzung ber Menge des Harnstoffs sen, wird jeder zugeben, der über= zeugt ift, daß der harn eben davon seine Farbe erhalte.

Dieses ist es, was den Verfasser seine Versuche mit dem Harne gesunder Menschen, der nach dem Genusse jeden Nahrungsmittels ohne Unterschied gelassen wurde, gelehrt haben. Das Folgende enthält seine Bemerkungen über die Beränderungen, welche die verschiedene Diat in der Beschaffenheit des Urins hervorbringt.

Den Anfang macht bas Bier. Er bemerkte, bag, wenn ben einer gemischten Diat von Fleisch = und Pflanzen= speisen, 6 Ungen harn 29 bis 32 Gran phosphorsaure Salze enthielten, nach einem reichlichen, des Bersuches wegen mehrere Tage lang fortgesetzten Genusse bes Bieres, 36 - 42 Gran darin senthalten waren, und daß er als= dann scharfer mar; zu einem, wie ihn dunkt, beutlichen Beweise, daß das Bier die Absonderung des Phosphor= faure und ihre häufigere Ausführung durch die Mieren befordert. Da aber die größere Menge ber abgesonderten Phosphorsaure macht, daß weit großere Quantitaten Sarns fäure und phosphorsauren Kalkes in dem Harne sich aufgelöst erhalten konnen: so folgt hieraus, daß bas Bier an und für sich nicht zum Stein disponiret, sondern daß seine guten Eigenschaften vielmehr daburch noch ver= mehrt werden, daß es gegen diese Krankheit zu schützen im Stande ift, indem es verhindert, daß die Bestandtheile bes Steines, wenn sie auch in unverhaltnismäßiger Menge im harne vorhanden maren, fich aus demfelben niederschlagen, und indem es sie im aufgelosten Buftande aus bem Rorper fortschaffen hilft.

Das Bier, wovon die Rede ist, war stark und sehr gehopst, so daß es zweiselhaft scheinen konnte, ob die eben erwähnte heilsame Wirkung von dem Viere selbst, oder von dem Jop fen herzuleiten sen. Denn Jedermann weiß, daß der Hopsen, so wie andere bittere Substanzen, eine ausnehmend tonische Kraft besitzt, vermöge welcher er den

Umlauf der Safte und die Absonderungen auf eine gelinde Art unterstützet. Ueberdem scheinen einige Beobachtungen, deren der berühmte Murray<sup>8</sup>) erwähnt, auf eine besondere Wirksamkeit des gehopften Bieres in Verminderung der Steinkrankheit hinzudeuten.

Um diesen Zweisel zu lbsen trank der Verfasser einige Tage hindurch dasjenige nicht gehopfte Vier, welches man im Hollandischen Mol nennt, und bemerkte die nahmlichen Veränderungen in dem Harne, die sich ben dem Gebrauche des gehopften Vieres zeigten, nur mit dem Unterschiede, daß der Mol eine größere Menge gallertartiger Materie herbengeführt zu haben schien, indem der nahmliche Galläpfelausguß, der aus 6 Unzen Harn, eine Quantität von 20 Gran niederschlug, diesem Urin in derselben Menge zugesetzt, einen Niederschlag von 26 Gran gab.

Phosphorsaure mehr irgend einer reizenden Eigenschaft des Bieres selbst, als dem Jopken zuzuschreiben. Man muß jedoch dieser Pflanze auch Gerechtigkeit wiedersfahren lassen. Sie scheint die übermäßige Erzeugung der Gallerte im Harne zu verhüten, und auf diese Art ist sie im Stande, der Entstehung der Steine vorzubeugen, und einen Menschen dagegen sicher zu stellen. Hierzu kommt, daß der Hopken die schwächern, sauren und herben Arten von Bieren milder und unschädlich macht. Denn ob gleich denjenigen Schriftstellern, welche die Entstehung der Blassensteine von dem Genusse der Sauren herleiten, in ihrer

<sup>8)</sup> Apparat. Medicam. Tom. IV. P. 625.

Erklärungsweise nicht benzupflichten ist: so läßt sich doch die Sache selbst nicht bezweiseln, und nicht leugnen, daß der Genuß der Sauren denen, die am Stein leiden, schädlich ist, und daß die Sauren dazu disponiren. Wie aber saure Biere und andere vegetabilische Säuren die Erzeugung des Steines begünstigen, ist schwer zu sagen.

Da indessen die Saure im Sarne, die nach ihrem Genusse wahrgenommen wird, weder Urinfaure noch Phos= phorsaure ift, wie bem Berfaffer feine Berfuche zeigten, und boch ber Genuß der Sauren zur Entstehung bes Steins Gelegenheit giebt: fo entsteht vielleicht, wenn man eine Muthmaßung magen darf, durch den Genuß derselben Sauerkleesaure im Korper; auf welche Weise sich ber Urfprung folcher Steine erklaren ließe, die aus fauer= kleesaurem Kalke bestehen. Gewiß ist es, daß Gauren die Verdauungekraft schwachen, und einige, obgleich nicht im entscheidenden Tone, von Fourcrop angeführte Ber= suche scheinen über ben Zusammenhang zwischen ben gestor= ten Wirfungen ber Berdauungswerkzeuge, und zwischen ber im Korper fich erzeugenden Sauerkleefaure Winke gu geben. Es ist zu hoffen, daß diese ber weitern Forschung fo wurdige Sache durch Beobachtung und Untersuchung der Steine in solchen Gegenden, wo faure Nahrungsmittel häufig genossen werden, wird zur Entscheidung gebracht werden.

Uebrigens muß man aus den schädlichen Eigenschaften der Sauren erklaren, warum an sich untadelhafte Biere zwar die Steinkrankheit verhiten, sie aber doch zuweilen hervorbringen, und warum der Stein in denjenigen Pros

vinzen Englands, wo Aepfelwein (Ender) das gewöhnsliche Getränk ist, häusiger angetroffen wird, als in denen, wo die Einwohner ein gutes Bier trinken ); welches aus den vortrefslichen Benträgen, die Dobson zur Geschichte der Steine geliesert hat, beutlich erhellet, worin zugleich dasjenige, was von der Unschädlichkeit des guten Bieres gesagt worden, Bestättigung sindet.

Eben so, wie vom Biere, bemerkte der Verfasser auch vom Weine, daß er ben einem, nicht daran gewöhnten Menschen die Phosphorsäure vermehret. Das Gegenztheil nahm er an dem Harne solcher Personen wahr, die an den täglichen, wiewohl mäßigen Genuß des Weines gewöhnt waren. Hier enthielt der Urin nach einem reichlischern Trunke nicht Phosphorsäure, sondern Harnsäure in größerer Menge, dergestalt, daß aus einem auf die oben beschriebene zwente Art erhaltenen 28 bis 30 Gran wies genden Niederschlage, 26 Gran Urinsäure erhalten wurden.

Da nun aber zugleich dem Weine, eine vermehrte Absonderung der gallertartigen Materie zugeschries ben wird, so sieht man hieraus nicht nur, wie viel man von dessen Gebrauche zu fürchten hat, sondern auch, daß die Ursache, warum wir ben allem Weintrinken nicht mehr, als unsere Vorfahren, am Steine leiden, größtentheils darin bestehe, daß wir mehr harntreibende Getranke zu uns

<sup>9)</sup> Denn der Aepfelwein hat einen Ueberschuß an Effigfäure, und unterscheidet sich dadurch sehr von einem guten,
noch nicht sauer gewordenen Biere, daher es zu verwundern ift,
wie einige diese Getränke in eine Klasse setzen, und von benden
behaupten konnten, sie disponirten zum Steine.

nehmen, denen wir es zu danken haben, daß das, in dem Harne entstandene Uebermaß der schädlichen Bestandtheile, die Harnsaure nähmlich und die gallertartige Materie, aus dem Körper fortgeschaft werden, ehe sie sich dergestalt mit einander verbinden können, daß sich Concretionen bilden.

Diese Mennung erhalt durch den Bersuch, den ber unsterbliche Camper an sich felbst machte, feine geringe Besiattigung.30). Er hatte bemerkt, daß, nach dem maßi= gen Benuffe bes rothen Beines, oft ein rother Sandoder Krystallchen von dieser Farbe (die unstreitig Sarn= faure maren) mit seinem Sarne abgingen, weswegen er fich bren Jahre lang dieses Weins enthielt, und es fame iu biesem ganzen Zeitraume nichts bergleichen zum Vorschein, wohl aber, als er nachher zu bem Gebrauche dieses Weins zurückfehrte. Er gewöhnte fich nun an weißen franzbsischen Wein, und das Uebel mar verschwunden. Diese schöne Beobachtung lehrt uns, welchen Ginfluß ber rothe Wein auf die Erzeugung der Harnfaure habe. Denn bas wird Niemand leicht behaupten, bag ber Wein, vermoge einer treibenden Rraft, die kleinen Rrystallen fort= geschaft habe; benn bann mußten sie mahrend ber Zeit, ba fie nicht abgiengen, sich zu Concretionen gebildet haben.

Der Verfasser kommt jetzt zur thieris chen Rost; er giebt zu, daß diese eine bedeutende prädisponirende Ursache der Steinkrankheit sen, wiewohl er, wie schon oben be=

<sup>10)</sup> Siehe bessen Schrift: Anmerkingen over de veranderingen, welke de steenen in de pisblaas der menschen ondergaan, S. 3.

merkt, dies aus andern Gründen ableitet, als van Swiesten. Seine Bersuche belehrten ihn, daß durch thierische Rost in dem Harne die Quantität der Harnsäure, der bindenden gallertartigen Substanz und des Harnstoffs dergestalt sich vermehre, daß die nähmliche Menge Harn, die ben der gewöhnlichen Kost von der erstern 10 bis 14 Gran zu enthalten pflegte, ben einem 3 Tage lang fortgessetzen Genusse des Fleisches ihrer mehr als 20 lieserte.

Ferner ist der Harnabgang ben der thierischen Rost sparsamer, als ben jeder andern, wie auch Gärtner bemerkte. Dieses scheint daher zu rühren, weil es da mehr Theilchen giebt, die in die Substanz unsers Körpers verwandelt werden. Es ist in diesem Stücke mit der Harnausleerung wie mit jeder andern Ausleerung beschaffen, die ebenfalls ben Pflanzenkost oder ben pflanzensfressenden Thieren weit reichlicher vor sich gehen, als ben thierischer Kost oder ben sleischsressen.

Daß in diesem Harne eine größere Menge Harnstoff vorhanden sen, wurde hauptsächlich aus der Farbe geschloszsen. Diese Materie ist jedoch nicht rein, sondern mit viezlem gallertartigen Stoffe vermischt, so daß der Gallächselaufguß einen sehr beträchtlichen Niederschlag aus dem Urin abscheidet.

Man wird, wenn man diese Umstände erwägt, nicht in Abrede senn konnen, daß die thierische Kost sehr vermdsgend ist, zur Entstehung des Harnsteines Gelegenheit zu geben. Und hierüber dürften wir uns gar nicht wundern, da wir dieses Erzeugniß bloß ben den fleischfressenden Thie-

ren antreffen, und es der Dekonomie der pflanzenfressen= den ganz fremde ist; obgleich, nach Gärtner's Erfah= rung, eine gemischte, aus dem Thier=und Pflanzenreiche genommene, Kost einen größeren Einfluß auf die Erzeugung der Harnsteine hat.

Ueberlegt man nun in hinsicht auf den Einfluß der thierischen Rost, daß durch die pflanzenartigen Nahrungs= mittel die Menge der freuen Phosphorsaure im harne ver= mehrt, die Erzeugung der Harnsaure verhindert und ver= mindert, und eine thätigere Harnabsonderung hervorgebracht wird, Umstände, die, wie wir gesehen haben, gegen die Entstehung der Harnsteine nicht wenig sichern; und erwägt man zugleich, daß die ärmere Klasse unserer Einwohner, die, nach dem Zeugnisse des Den ys 21) mehr, als die Wohlhabenden, der Steinkrankheit unterworsen waren,

<sup>11)</sup> De Calculo etc. G. 78: "Dieser Kranfheit find ge= meiniglich die Armen mehr, als die Reichen, unterworfen. Die Bahl ber ersteren ift zwar großer, als die ber letteren: allein ben einer gleichen Bahl von Reichen und Armen wird man finden, daß ber lettern noch einmal fo viel, als der erfteren, damit behaftet find. " - Die folgenden Borte bes Denys aber: "Auch trift man ben Stein ofter ben Knaben an, als ben Ermachsenen und ben Berfonen von breifig Jahren, und ben biefen mehr, als ben benen, die alter find, und bas vierzigste Jahr erreicht haben," geben bemjenigen eine auffallende Be= flattigung, mas oben von der Kraft der frenen Phosphorfaure, ber Erzeugung bes Steines ju wiberfteben, gefagt worben, ba man bie Beobachtung gemacht hat, daß in bem harne ber Rin= ber diese Gaure nicht gegenwartig ift, beren Stelle die Ben= zoefaure vertritt, und bag fie erft in zunehmendem Alter jum Borfchein fommt.

beut zu Tage fast ganz allein von Pflanzenspeisen lebet: fo wird man fein Bedenken tragen, der Camper'ichen Mennung benzutreten, und die Abnahme dieser Krankheit hauptsächtlich ber ben uns in biesem Stude erfolgten Beranderung der Lebensart zuzuschreiben. hierzu kommt der häufigere und fast allgemeine Genuß nicht nur verbinnender mafferiger, fondern auch geiftiger Getranke, beren harntreibende Gigenschaft bekannt genug ift. Seitdem der Gebrauch dieser Getranke in den letzten 40 Jahren des 18. Jahrhunderts so sehr überhand genommen, hat man besonders die Verminderung der Krankheit be= merft.

Der Verfasser ist aber weit entfernt, Speisen und Getranke als die einzigen Ursachen anzusehen, die Einfluß auf die Erzeugung oder Nichterzeugung der Harnsteine ha= ben; mofür man sie gleichwohl zuweilen gehalten hat. Die viele andere Meize wirken nicht auf unsern Korper! wir wissen zwar nicht, wie Luft, Wasser und Beschaffenheit des Bodens, wie Berufsgeschafte, ja bie Sitten felbst, und der gute und schlechte moralische Charakter, im Allgemeinen die Ginwohner eines Landes zu endemischen Rrantbeiten bisponiren: allein, erwagt man, wie fehr alle Theile und Berrichtungen bes lebenden Korpers in einander greis fen; wie gemeinschaftlich und harmonisch die allgemeinen Reige auf den Korper wirken, und von wie verschiedenen Ursachen die organischen Bewegungen abhangen; richtet man fein Augenmerk auf ben Ginfluß, den biefe Umftande felbst auf die Beschaffenheit bes Gemuthe und der Ber= stanbestrafte außern, wie groß ihre Ginwirkung auf die

Verschiedenheit des Nationalcharakters ist — so wird man leicht zugeben, daß die Beschaffenheit der einheimischen Krankheiten und also auch die Verminderung der Stein= krankheit, nicht der veränderten Natur eines einzigen Reizzes zugeschrieben werden dürfen, sondern als Wirkungen mehrerer zugleich vorhandener, wenn auch unbekannter, Ursachen, anzusehen sind.

#### II.

Beobachtungen über das Athmen; von L. Spallanzani.

Im Auszuge 12) zusammengestellt von A. F. Gehlen.

Die Respiration der Thiere und des Menschen war seit langer Zeit der Gegenstand von Spallanzani's Unter=

<sup>12)</sup> Aus Mémoires sur la Respiration; par Lazare Spallanzani, traduits en français d'après son manuscrit inédit par J. Senebier. A Genève, chez J. J. Paschoud. An, XI. 8. VIII. u. 373 S. Diese Schrift enthalt außer der Borrede von Senebier und einer historischen Notiz über Spallanzani's Leben und Schriften von eben demselben: Lettre de Spallanzani au Cit. Senebier, relative à la respiration und Mémoires sur la respiration, die aus einer Introduction und I. mémoire: de la respiration de quelques testacées terrestres et limaçons nus; 2. mémoire de la respiration des testacées aquatiques 3. mémoire: Réflexions et expériences nouvelles sur les crustacées examinés jusques à présent, et sur quelques autres animaux d'ordres différens bestehen. Diese 3 Abhandlungen waren von Spallanzani vor seinem Tode vollig zum Druck ausgearbeitet und sie sollten in italianischer Sprache erscheinen, welches

suchungen. So viel schäzbare Bevträge, vorzüglich in neuern Zeiten, zur Kenntniß derselben geliesert waren, so war
doch noch überall sehr viel Dunkelheit und Ungewissheit
und es fanden viele Kücken Statt. Dies kam vorzüglich
daher, daß man die Untersuchungen zu wenig auf alle
Klassen der Thiere ausgedehnt, daß man besonders diesenigen vernachläßigt hatte, die auf den untersten Stusen
der Animalität stehen, ben denen man vielmehr hätte anfangen sollen, weil sie, als die einfachsten, leichter zu beobachten sind und Stusen darbieten, auf denen man zu
immer mehr zusammengesetzten und ausgebildeten Thieren
ausstellen konnte, um zuleizt den Mechanismus des Athmens benm Menschen kennen zu lernen.

Spallanzani's Untersuchungen umfaßten daher alle Thierklassen, er suchte nicht bloß, wiewohl dies sein Haupts zweck war, die Beränderungen zu erforschen, welche die Thiere während ihres Lebens in der Luft hervorbrachten, sondern auch diejenigen, welche sie nach ihrem Tode bewirkten, und öffnete sich dadurch neue Quellen zur Erweizterung der Wissenschaften, indem er von dem Punkte auszgieng, wo andere stehen geblieben waren, und anstatt den geraden Weg einzuschlagen, dem entgegengesetzten folgte,

lettere aber, nachdem der Verf. darüber ftarb, die Zeitumstände verhinderten. Senebier übersetzte sie daher aus dem ihm übersandten Manuscript, und er wird auch die Beobachtungen Spallanzani's über die Respiration der übrigen Thierklassen aus dessen hinterlassenen Papieren ordnen und herausgeben. Der Anfangs erwähnte Brief S's enthält eine Uebersicht seiner Arbeit über diesen Gegenstand, und befindet sich auch im Journal de Physique. T. 57. P. 204 — 217.

den nicht nur noch Niemand gewandelt war, sondern solches zu thun selbst nicht einmahl gedacht hatte.

Spallanzani bediente sich des Giobertschen Eudiometers zur Erforschung der chemischen Veränderungen der Luft, als des bequemsten und zu seinen chemisch = physsologischen Untersuchungen am meisten geeigneten.

Er schloß in ein bestimmtes Maaß gemeiner Luft ver= schiedene Arten von Burmern (mit dieser Thierklasse begannen seine Untersuchungen) ein und fand, daß sowohl die mit Respirationsorganen versehenen, als die berfelben beraubten den Sauerstoff der Luft absorbirten, und zwar wenigstens eben so gut, ale der Phosphor; er bemerkte, daß ben den letztern das Hautorgan die Lungen ersetze. Dies veranlaßte ihn zu untersuchen, ob die Absorbtions= fähigkeit dieses Organs mit dem Leben der Thiere aufhore, oder auch nach ihrem Tode fortbauere. Er fand das letztere, wenn er sie unter gleichen Umstanden, wie wahrend ihres Lebens, in verschlossene Gefaße brachte, und beobachtete baß biese Absorbtion auch fortwahrte, wenn sie in Faulnif übergiengen und wahrend dieser, bis zu ihrer ganglichen Auflosung; so wie sie ihre gange Starke behielt, wenn die Würmer, nachdem fie gefocht maren, in e'nen verschlossenen Raum von atmosphärischer Luft gebracht wurden.

In allen diesen Versuchen wurde nicht bloß das Vershältniß zwischen dem Sauerstoffgas und Stickgas geändert, sondern auch immer eine gewisse Menge Kohlensaure erzeugt. Das Verhältniß der letztern ist nicht immer gleich; dfters, wenn 0,50 Sauerstoffgas (wenn dieses rein zum Versuch).

angewandt wurde, absorbirt waren, enthielt ber Ruckstand 0,05 bis 0,06 und hatte man atmosphärische Luft ange= wandt, so konnte man oft nur 0,02 bis 0,03 Kohlensaure barin sentdecken. Es entstand die Frage, ob die Rohlen= faure aus dem Sauerstoff ider Luft und dem Rohlenstoff bes Thieres gebildet werde, oder gang aus letterm komme. Um hieruber zur Gewißheit zu fommen, mahlte Gp. das Mittel, die getobteten Thiere in ein gang von Sauerstoff entblogtes Medium zu bringen. Er fette baher frifch getodtete Murmer in reines Stickgas, welches aus dem gut ausgewaschenen Faserstoff des Blutes mit Salpetersaure nach Berthollet's Methode bereitet mar: aber es zeigte sich hier ebenfalls Rohlensaure; eben dies geschah in reinem Wasserstoffgas und mehr als einmahl war die in diesen mephitischen Gasarten gebildete Menge der Rohlenfaure großer, als wenn die Thiere in atmosparischer Luft eingeschlossen gewesen maren. Sp. glaubte hieraus schließen zu muffen, daß die Bilbung ber Kohlensaure nicht von bem Sauerstoffgas ber atmospärischen Luft abhängig sen, und daß die Basis desselben, so weit es verschwinde, von den getodteten Thieren selbst absorbirt worden. Er hatte bemerkt, daß verschiedene Thiere aus dieser Rlaffe in jenen mephitischen Gasarten mehrere Stunden leben konnten; er fette daher einige Burmer in diese, andere in atmosphärische Luft, und in benden Fallen erhielt er fast gleiche Mengen Rohlensaure, welche folglich ans den Thieren selbst austrat.

Auch die Insecten, nachdem sie getödtet worden, absorbiren bas Sauerstoffgas vollständig, sowohl diejenigen,

welche ihre Gestalt behalten, als die, welche sich verwansteln. Diese Absorbtion erfolgt jedoch durch die todten-Insecten ben weiten langsamer, als durch die lebenden, die sie äußerst schnell bewirken. Eine Larve von einigen Granen an Gewicht absorbirt in gleicher Zeit fast teben so viel Sauerstoffgas, als ein tausend Mahl größeres Amphibium.

Die getodteten Fische, sowohl bes sugen als salzigen Waffers bewirkten ebenfalls eine vollständige Absorbtion des Cauerstoffs aus ber atmospharischen Luft, worin sie eingeschlossen wurden; eben so ihre einzelnen Gingeweide, als der Magen, die Leber, das Derz, der Everstock. Da Sp. vorzüglich auch das Berhaltniß bes von tobten gegen das von lebendigen Thieren absorbirten Sauerstoffs ausmitteln wollte, fo mußte er ben den Sischen eine hierzu taugliche Methode anwenden. Das Waffer, der naturliche Aufenthalt der Fische, verdirbt fehr bald, wenn es in Ge= fagen still steht, wenngleich es mit Luft bedeckt ift, und der Aufenthalt darin wird ben Fischen unangenehm und schädlich: sie kommen dann gum Athmen auf die Dberflache und sterben in furger Zeit. Sp. brachte baber, ba man nur auf diese Weise Resultate über die Beranderungen der das Waffer bedeckenden Luft ziehen kann, die Gefaße, mo= rin die Fische waren, in einem Ranal von fliegendem Baf= fer, so daß dieses in den Gefäßen immer erneuert murbe.

Die getödteten Amphibien verhielten sich auf dieselbe Art, wie die vorhin erwähnten Thierklassen; die lebenden aber boten noch andere Beobachtungen dar. Sp. hatte bemerkt, das einige von ihnen mehrere Tage noch lebten, nachdem ihre Lungen zerstort worden waren; er konnte das ber Gelegenheit nehmen, fie in diesem Buftande Bersuchen au unterwerfen, und genau die Absorbtion bes Sauerstoffs bestimmen, welche ben Lungen und dem Sautorgan gukommt, so wie er auch vergleicheude Versuche über die durch verstummelte und unverstummelte Thiere absorbirten Mengen anstellen konnte. Nun fand er, daß die Absorbtion burch die Lungen sehr viel kleiner sen in Vergleich gegen die durch die Saut bewirkte, da man boch allgemein geglaubt hatte, daß sie in dieser Thierklasse, so wie in den benden hobern Rlaffen bloß durch erftere bewirft werde; auch lebten einige Arten von Amphibien viel langer, wenn sie ihrer Lungen beraubt, als wenn sie mit denselben in mephitische Gasar= ten gesperrt wurden; einige starben viel schneller, wenn ihre haut mit einem Weingeistfirnig leicht überstrichen wurde. Die Ursache davon springt in die Augen, denn Diefer Kirnif verhindert fie nicht nur, Sauerstoffgas einzu= saugen, sondern sie konnen dann auch nicht die Rohlen= faure aushauchen, deren Ausscheidung zu ihrem Leben no= thig ift, da in den mephitischen Gasarten, in welche sie gesperrt gewesen waren, immer sich jene Gaure in gas= formigem Buftande befand. Aber Gp. fand ein Mittel, die Größe der Absorbtion durch die Haut auch ohne Ber= storung der Lungen zu bestimmen, indem er den Korper dieser Thiere auf solche Weise in einen Recipienten ein= schloß, daß er mit ber außern Luft außer Berbindung mar, wahrend ihr Ropf sich ausserhalb befand, so daß sie fren athmeten.

Die Wögel und Saugthiere, die in ihrer Organisation mehr Aehnlichkeit mit dem Menschen haben, und unsere Wiß=

Wißbegierde daher mehr reißen mussen, absorbirten ebensfalls das Sauerstoffgas, sowohl lebend als todt; sowohl mit ihrem ganzen Körper, als mit einzelnen Theilen desselsen, wie dem Gehirn, dem Fett, Blut, den Muskeln, Flechsen, den Eingeweiden und der Haut; nur die Galle schien zu dieser Absorbtion unfähig zu senn, das Blut zeigte sie aber nicht im höchsten Grade vor allen übrigen Substanzen, wie Sp. nach dem, was man über das Blut, in Hinsicht auf die Zersetzung der Luft durch dasselbe, geschrieben hat, Ansanzs erwartete. Das Blut von warm = und kaltblütigen Thieren, das vendse wie das arterielle Blut zeigten sich in ihrem Verhalten nicht versschieden. Durch das vorhin erwähnte Mittel bestimmte Sp. ben diesen Thieren ebenfalls das Verhältniß zwischen der Absorbtion durch die Lungen und durch die Haut.

Undere fehr interessante Beobachtungen boten biejeni= gen Saugthiere bar, welche in ber Ralte in Lethargie ver= fallen, oder, wie man zu sagen pflegt, einen Winterschlaf halten. Sp. hatte bemerkt, daß die Erscheinungen ber Respiration ben diesen Thieren in verschiedenen Graden ber Temperatur verschieden sind, und daß man, wegen des großen Zusammenhangs bender Functionen, ahnliche Er= scheinungen in Sinsicht bes Blutumlaufs mahr nehme. Um diese grundlich zu untersuchen, die dazu nothigen Bersuche zu erleichtern und sie anhaltend zu verfolgen, hielt er mehrere Jahre hindurch die in Italien einheimischen 5 Thiergattungen von diefer Urt in seinem Sause, und indem er sie solcher Gestalt so wie in ihren naturlichen Aufent= haltsorten in den verschiedenen Jahrszeiten beobachtete, Neues Allg. Journ. b. Chem. 3. B. 4. S. 21 a

hatte er zugleich Gelegenheit, ihre Lebensart und Alles, was die Geschichte dieser Thiere interessirt, zu studiren und Vieles, was darin noch dunkel oder unbekannt war, aufzuklären.

Im Winter 1795 hielt Sp. ein in Lethargie gefallenes Murmelthier 4 Stunden hindurch ben einer Temperatur von - 12° in tohlensaurem Gas; es lebte fort in diesem Gas, welches, nach seiner Erfahrung, das todtlichste von allen ift, wenigstens starben eine zugleich mit eingesperrte Rate und ein Bogel im Augenblick. Die Respi= ration scheint also wahrend bieser Zeit aufgehoben gewesen zu senn. Fledermause, die ebenfalls lethargisch waren, gaben baffelbe Resultat. Es murden nachher zwen Fleder= mause ben einer Temperatur - 9°, anstatt in tohlensaures-, in Stickgas gebracht, um zu feben, ob fie, mabrend aufgehobener Respiration, vielleicht bas erstere burch bie Saut ausdunfteten. Nach einem Aufenthalt von zwen Stunden in dem Stickgas fand fich jedoch, obgleich bie Fledermause lebten, nichts davon. Dies lag aber bloß an dem zu niedrigen Grade ber Temperatur; benn wie diese allmählig auf — 32 erhohet mar, zeigten sich 0,05 kohlensaures Gas, wiewohl die Lethargie dieser Thiere noch immer sehr stark Wurden die Fledermause unter gleichen Umftanden in ein Gefäß mit atmospharischer Luft gebracht, so wurden nicht nur 0,05 kohlensaures Gas gebildet, sondern auch 0,06 Sauerstoffgas absorbirt. Obgleich sie sich aber in einer respirabeln Luft befanden, so athmeten sie doch durch= aus gar nicht, und man bemerkte nicht das wechselsweise Ausdehnen und Einziehen ihrer Seiten, welche das Spiel

der Lungen beym Athmen verursacht. Offenbar also wurde die angezeigte Absorbtion des Sauerstoffgas durch die Haut bewirkt, und es ist eben die, welche auch nach dem Tode der Thiere fortwährt. Nach Sp's Ersahrungen ist das Princip des Athmens ben den Thieren, welche, wie einige Säugthiere und die Amphibien, in Lethargie verfallen, auch während dieses Zustandes in ihren Winterbehältnissen noch schwach wirksam, und sie sterben, wie er gesehen hat, wenn es ganz zu wirken aushört. Die obigen Versuche zeigen auch, daß, wie oben schon von den Würmern erwähnt wurde, und wie Sp. es durch alle übrige fünf Klassen gesunden hat, die Kohlensaure nicht durch die Verbindung des absorbirten Sauerstoffs mit dem Kohlenstoff gebildet, und daß der Sauerstoff nicht bloß durch die Lungen, son= dern auch durch die Haut die Kaut absorbirt werde.

Diejenigen Würmer und Jusecten, die im Wasser leben, so wie die Fische, behalten ebenfalls auch nach ihrem Tode die Eigenschaft, im Wasser den Sauerstoff zu absorzbiren, indem ersteres den letztern, nach Maßgabe der Absforbtion, sich immer wieder aus der überstehenden atmosphärischen Luft ersetzt, so daß diese, wenn sie sich in einem eingeschlossenen Raume befindet, davon gänzlich entblößt wird. Dieselbe Libsorbtion fand auch unter gleichen Umsständen Statt, wenn Sp. Landthiere, oder Theile von ihnen unter Wasser brachte.

Ben den Thieren aller sechs Klassen hat demnach, dem Obigen zu Folge, das Organ der Haut das Vermb=
gen, den Sauerstoff der Atmosphäre zu absorbiren, sowohl während ihres Lebens als nach ihrem Tode. Bey den

Schalenthieren fam Sp. auf den Gedanken, daß ihre Gehäuse vielleicht auch an diesem Bermögen Untheil haben mogten, indem sie, wie Beriffant bewiesen hat, orga= nisirt sind, und mit dem darin wohnenden Thiere ein Ganzes ausmachen. Die Erfahrung zeigte in ber That die Wahrheit dieser Vermuthung, sowohl ben benjenigen, Die auf dem Lande als denen, die im Waffer leben. Die Absorbtion durch die Gehäuse war aber, wie vergleichende Bersuche lehrten, geringer als die burch die barin befindlichen Thiere selbst.

Diese Bersuche mit ben Schalenthiergehausen leiteten Sp. auf ahnliche mit den Epern der Bogel, die, wie jene, aus Kalkerde und thierischer Substanz bestehen. Er fand, daß die Schalen aller Eper, die er versuchte, die Fähig= feit haben, den Sauerstoff zu absorbiren. Er überzeugte sich, daß ein Theil des, von den Schalenthiergehäusen ab= forbirten Sauerstoffs zu den sie bewohnenden Thieren ge= lange, und wahrscheinlich zur Erhaltung ihres Lebens diene, und glaubt auch sehr starke Beweise zu haben für den Eintritt eines Theils Sauerstoffs in das Innere des Ene, um zur Belebung und Entwickelung bes darin eingeschlof= fenen Reims zu dienen.

Die Eperschalen und die Schalenthiergehäuse bestehen, wie erwähnt, aus dem organischen Gewebe und Ralkerde; es war zu untersuchen, ob das Absorbtionsvermogen benden Substanzen zukomme, oder nur einer mit Ausschluß der andern? Um dies zu entscheiden, setzte Sp. bende abge= sondert dem Bersuch aus, und da die erdige Substanz vollkommene Aehnlichkeit mit dem kohlensauren Ralk hatte,

fo setzte er den reinsten kohlensauren Ralk; nahmlich fry= Kaltisirten burchsichtigen Ralkspath lange Zeit in eingeschlof= fene atmosphärische Luft, aber es wurde badurch nicht die mindeste Beranderung in derselben bewirft, und der erdige Bestandtheil der Gehäuse hat daher an der Absorbtion feis Dies murbe burch bas Berhalten einigernen Antheil. Gehause von Helix pomatia und nemoralis, die Sp. zufällig fand, und deren außere Beschaffenheit anzeigte, daß sie schon lange von ihren Bewohnern verlaffen gewes. fen, bestättigt, welche sehr viel von ihrem Bermogen, den Sauerstoff zu absorbiren, verloren hatten, und zwar um fo mehr, je ftarfer fie verwittert waren. Werden hingegen Diese Gehäuse sorgfaltig aufbewahrt, so baß sie sich nicht merklich verandern, so behalten sie jene Absorbtionsfahig= keit in ihrer-ganzen Starke. Diese ift also bloß von dem organischen Gewebe abhängig, wenigstens kann sie nicht ahne baffelbe Statt finben.

Ben seinen Versuchen nahm Spallanzani stets auf das Stickgas der atmosphärischen Luft Rücksicht; er fand, daß es nach Verschiedenheit der Thiere Theils unvermin= dert bleibe, Theils einige Vernünderung erleide, die aber in Vergleich gegen das absorbirte Sauerstoffgas nur unbe= trächtlich ist. Die Absorbiion der atmosphärischen Luft trift also vorzüglich ihren Sauerstoffgehalt, und in Dinsicht auf die Größe derselben, hat die Temperatur großen Einssuß, so daß man es fast als eine sehr allgemeine Negel sessischen kann, daß die Absorbtion des Sauerstoffs mit der Temperatur der umgebenden Luft, in welcher die Thiere sich aushalten, in geradem Verhältniß stehe.

Aus dem bisher erzählten wird man schon von selbst einsehen, wie ausnehmend groß die Consumtion des Sauerstoffs durch die Thiere auf Kosten der atmosphärischen Luft ist; eine Consumtion, die ohne Zweifel durch die Lungen, ober die ihnen ahnlichen Organe schon sehr hoch steigt, die aber noch auf eine ungemessene Weise durch die außere Oberstäche der Körper vermehrt wird, und sowohl ben denjenigen Thieren Statt findet, die mit besondern Respirationsorganen versehen, als deren beraubt sind. Die Ab= forbtion dauert, wenn die athmenden Thiere aufhoren zu leben, noch durch das Organ der Haut fort, und nimt ben einigen Thieren selbst zu, wenn sie in Faulniß geben Bedenkt man die unzuberechnende Menge von Thieren, die jeden Punkt der Erde bevölkern, Theils solcher die das Land bewohnen, Theils solcher, die sich im Wasser aufhal= so scheint es, bag bie Menge bes Sauerstoffgas, welches den kostbarsten Theil der Atmosphare ausmacht, vermindert werden, und der Tod der belebten Welt her= bengeführt werden mußte. Eudiometrische Beobachtungen aber lehren, daß die Menge des atmosphärischen Sauerstoffs unveranderlich gleich bleibe. Die Natur muß dem= nach nothwendig Mittel haben, um diesen uuendlichen Ab= gang des Sauerstoffs immer wieder zu ersetzen, so wie sie stets ein genaues Gleichgewicht zwischen dem Tode der Gewächse und Thiere, und ihrer Wiederhervorbringung beobachtet.

Aber wie geschieht dieser Ersat? Senebier und Ingenhous, bemerkt Sp., hatten es gezeigt, indem sie entdeckten, daß die dem Sonnenlicht ausgesetzten Pflanzen

einen großen Ueberfluß von Gauerstoffgas ausgaben. Diefer hatte in der That fahig geschienen, um den durch die Respirationsorgane bewirkten Verluft zu ersetzen. bem aber nun dieser Berluft weit großer gefunden worden, indem man ben burch bie Oberflache bes Rorpers ber Thiere und durch die Thiere nach ihrem Tode bewirkten hinzusitgen mußte, so mogte man vielleicht nicht behaupten, baß dieser Verlust ganz durch die Pflanzen aufgewogen werden. konne, um so weniger, da die Anzahl der Thiere weit gro-Ber sen, als die der Pflanzen, und jene ausnehmend große Consumtion des Sauerstoffs durch die Thiere mahrend ih= res ganzen Lebens und eine Zeitlang nach ihrem Tobe geschehe, die Pflanzen aber ihren wohlthatigen Ginfluß nur zu einer bestimmten Jahrezeit, ober bloß, wenn sie grun find, verbreiteten. Diese Betrachtungen veranlagten Gp. zu ber Meynung, daß man auf eine andere immermah= rende Quelle zuruck gehen mußte und er glaubt daher, daß, da Nichts in der Natur sich verliere, die Thiere selbst das Mittel haben konnten, der Atmosphare das, mas sie ihr raubten, wieder gurud zu geben. Die weitere Mus= führung dieses Gegenstandes behalt er seinem großern Werke por.

Dies sind die Gegenstände, welche Sp. in seinem Briese an Senedier berührt Obgleich vorzüglich die Resspiration durch die Lungen der Vorwurf seiner vielzährigen Untersuchungen war, so hat er sie, wie man sieht, in diessem Briese nur sehr kurz berührt und sich vorzüglich ben der Respiratioa durch die Haut und der fortdauernden Absforbtion des Sauerstoffs auch nach dem Tode der Thiere

aufgehalten. Das Folgende wird, mit Bezug auf das oben schon im Allgemeinen Gesagte, Dasjenige darstellen, was die drey erwähnten Mémoires enthalten.

Sp. beschäftigte sich in dem strengen Winter 1795 mit Versuchen über die in Lethargie verfallenden Thiere, sowohl solchen die zellige als solchen, die häutige Lungen haben, als ihn Bauquelin's, ihm damahls bekannt wers dende, Beobachtungen über die Respiration der Insecten und Würmer, welchen zu Folge das Sauerstoff zu ihrem Leben nothig ist, und einige davon z. B. einige Schnecken als sehr gute eudiometrische Substanz dienen sollen, bestimmten, zu untersuchen, ob diese Beobachtungen sich auch ben andern verwandten Gattungen bestätigen würden.

Er nahm zu feinen Bersuchen bie Baldschnecke, (Helix nemoralis L.). Diese grabt fich im October 1 - 4 Boll tief in die Erde und verschließt ihr Gehäuse mit ei= nem fehr bunnen falfig = membranbfen Dectel, ber es gang geuau schließt und, wenn die Schnecke in ihrer Sohle liegt, nach unten gekehrt ift. Sie behalt immer die Unfangs an= genommene Lage, und grabt fich nicht, wie Ginige glaus ben, nach dem verschiedenen Grade der Ralte hoher oder tiefer. Sp. überzeugte fich davon durch einen Bersuch, indem er zu Anfange bes Winters, wenn die Schnecken fich zurückgezogen hatten, Stabe neben ihnen einpflanzte, ihre Lage daran bezeichnete und sie nach eingetretener heftiger Ralte wieder untersuchte, da er sie dann unverandert fand; ferner spricht bafur auch folgende Beobachtung: Die Waldschnecken nahmlich, womit er die Versuche anstellte, wurden den 3. Febr. 1795 aus der Erde genommen, die ungeachtet des tiefen, sonst schützenden, Schnees 5 — 8 Joll tief steinhart gefroren war, in welcher eisigen Kruste die Schnecken lagen, von denen alle, manche bis ins Innerste, gefroren waren, aber auch alle, selbst die kleinsten,
in gelinder Temperatur wieder zum Leben kamen.

Die Walbschnecke ist mit Werkzeugen zum Athmen versehen. Wenn sie sich in ihr Gehäuse zurückgezogen hat, so bemerkt man Eingangs besselben zur linken Seite ein rundes Loch, welches ben der größten Ausdehnung 11 Linie weit ift, und sich abwechselnd öffnet und schließt, ohne baß jedoch in den Zeiten zwischen dem Deffnen und Schließen eine Uebereinstimmung Statt fande. Sieht man dieses Loch gegen fehr helles Licht an, fo findet man, daß es sich in dem Thiere bis zur Schale hin verlängert, welche letztere man quer durch deutlich sieht. Wird die erste Wins dung bes Gehäuses zerbrochen und weggenommen, was ohne Schaden des Thieres geschehen kann, so sieht man, daß bieses Loch ber Eingang zu einer hautigen Blase in ber Gegend des Ruckens ber Schnecke ift. Man kann Diese als eine Lunge ansehen, weil die Schnecke burch bas erwähnte Loch barin Luft einzieht, burch Berschließung befselben sie, so lange als nothig ift, darin zurück halt, und sie nachher burch Deffnung eben diefes Lochs ganz baraus verdrängen kann, welches man burch ein kleines Geräusch. und noch besser durch die kleine Krummung der Flamme einer kleinen ben Deffnung bes Lochs entgegengehaltenen Machsferze bemerkt. Ungeachtet des Bruchs ber Schale sieht man das Thier fortathmen, und die Blase wechsels weise sich anspannen und erschlaffen. Dieses geschieht aber

viel seltner als ben ben Thieren mit warmen Blut. durch die Blase nimt man das Herz wahr, und sieht es schlagen.

Diese Luft ist zum Leben ber Schnecke nothig; außer in der Folge vorkommenden Thatschen beweiset Sp. dies dadurch, daß sie in Recipienten, aus benen die Luft ge= pumpt worden, in einigen Tagen sterben, eben so wie im Baffer, in welches man sie setzt. Sie saugen alsbann fehr viel von letzterm ein, und nehmen dadurch beträcht= lich an Volum und Gewicht zu; eine Schnede, Die 358 Gran wog, hatte 252 Gran zugenommen. Mimt man sie wieder heraus, so tritt bas Wasser mahrend 12 bis 15 Stunden nach und nach wieder aus, und sie nehmen ihr voriges Gewicht wieder an; woraus Gp. auf fehr viele absorbis rende Gefäße schließt, wodurch ihr Korper geschickt wird, die Feuchtigkeit, welche sie lieben, einzusaugen.

Bur Prufung ber Luft, die zum Athmen der Frosche gedient hatte, bediente sich Sp. des Giobert'schen Eudiometers 13) und des Phosphors, welcher nach ihm 0,20 Sauerstoff aus der atmospharischen Luft absorbirt, welches zwar nicht alles ift, indessen zur vergleichenden Prufung genau genug ift. Die Respirationsversuche selbst wurden über gang trodnem Quedfilber angestellt, um die Absorbtion des fohlenfauren Gas zu verhüten, von welchem Sp. fich vorher überzeugt hatte, daß es durch 15tagiges Stehen über Quedfilber weber in feinem Bolum verminbert,

<sup>13)</sup> Man findet es beschrieben in Ritters Darftellung ber neuern Untersuchungen über bas Leuchten bes Stidftoffgas. S. 7. u. f.

noch in seinen Eigenschaften verandert wurde. Damit die Thiere nicht das Quecksilber unmittelbar berührten, wurde zugleich mit ihnen eine dunne Glasscheibe in die Glasrohre, in welcher sie athmen follten, gebracht, auf der sie ruhten, und die nur so groß war, das sie in dem Enlinder fren spielte. Gine Schnecke wurde in einer Rohre von 7 Rubz. atm. Luft 6 Tage durch, wahrend welcher die Temperatur 7 bis 8° mar, gelaffen. Das Queckfilber mar 21 Linie gestiegen. Durch Prufung ber ruckständigen Luft mit Ralf= wasser fanden sich 0,11 kohlensaures Gas, und durch Er= hitzung von Phosphor in derselben zeigte sie noch & eines Hunderttheils Sauerstoffgas. Das letztere war folglich nicht ganzlich absorbirt worden; eben so wenig geschah es, in demselben Maße nicht, wenn Statt einer Schnecke bren in benfelben Luftraum gebracht wurden, die bann aber fruber, schon nach bren Tagen sieben Stunden, starben. Mit Beharrlichkeit wiederholte Bersuche zeigten, daß immer noch ein Theil Sauerstoffgas benm Athmen ber Schnecke unzersetzt bleibe. Man kann, ob noch einiges in der Luft zurück ift, gleich am Verhalten des Phosphors in dem Eu= biometer mahrnehmen. Ift keins mehr vorhanden, so schmilzt er darin durch außerlich angebrachte Barme und siedet, aber das ihn umgebende Gas bleibt vollfommen flar, im Gegentheil aber wird es, wenn auch nur die fleinste Menge Sauerstoff vorhanden ist, dunkel und weißlich, mas mit ber Luft, worin die Schnecken gelebt hatten, immer ge= schah. Indessen murde dadurch das Bolum des ruckstan= bigen Gas nicht sehr merklich vermindert; wurde es aber in Fontana's Eudiometer mit gleich viel Salpetergas ge= mischt, so blieben von 200 nur 194 bis 195, hochstens 196.

Durch bas obige Berfahren konnte aber nur die Menge bes absorbirten Sauerstoff = und kohlensauren Gas bestimmt aber nicht ausgemittelt werben: ob mit bem Stickgas ir= gend eine Beranderung vorgegangen fen. Hierzu bebiente sich der Verf, des folgenden: er ließ in ein mit Queck= filber gefülltes Eudiometer 100 Theile atm. Luft steigen, und fullte diese bann in einen andern Cylinder um, in ben er fodann eine oder mehrere Schnecken, ober ein anderes lebendiges Thier brachte. Rach dem Tode berfelben wurde die Luft wieder in bas Eudiometer gefüllt, und ber Qued'= filberstand bemerkt, sodann Phosphor barin erhitt, und zuletzt mit Kalkwasser gewaschen, jedes Mahl aber die Hohe der Quecksilbersaule angemerkt. Gesetzt nun, das Quecksilber sen zuerst auf 12° gestiegen, Phosphor hatte das Gas nicht vermindert, nach dem Baschen mit Ralf= waffer aber sen bas Queckfilber bis 20° gekommen: fo wurde baraus hervorgehen, daß alles Sauerstoffgas absor= birt, 0,08 fohlensaures Gas erzeugt, die Menge bes Stick= gas aber nicht vermindert worden. Angenommen weiter, das Quecksilber sen anfänglich auf 10°, burch Behandlung mit Phosphor aber nicht hoher gebracht worden, hingegen burch Waschen mit Kalkwasser auf 16° gestiegen: so folgt daraus; daß alles Sauerstoffgas absorbirt, 0,06 kohlen= saures Gas und 0,04 Stickgas erzeugt worden. Endlich wenn die Absorbtion nach Behandlung mit Phosphor 10° betragen, und burch Behandlung mit Ralfwaffer 25° ausgemacht hatte, so ließe sich daraus schließen, daß 0,10 tohlensaures Gas erzeugt, bas Sauerstoffgas aber nebst 0,05 Stickgas absorbirt worden. Der Gasgehalt betrug jedes Mahl 44 Cubz. und die Versuche wurden in milder

Temperatur angestellt, weil sie dann schneller vor sich giengen. Folgende Tabelle stellt das Resultat der angesstellten 8 Versuche mit 4 einzelnen, und mit 4 Paaren von Schnecken dar:

Absorb. Sauerstoffg. Erzeugt. kohlens. G. Absorb. Stickg.

1. Schnecke 20 7 5

2. — 16 5 3

3. — 18 6 4

4. — 20 8 8

Die mit zwen angestellten wurden in um die Halfte kurzerer Zeit beendigt.

1. Paar 20 3 2
2. -  $19\frac{\pi}{3}$  4 6
3. - 20 8 6
4. - 17 3 5

Diesen Versuchen zu Folge kann bemnach die Waldschnecke nicht als eudiometrische Substanz dienen, da auf der einen Seite das Sauerstoffgas nicht ganzlich, auf der andern aber Stickgas, wiewohl in verhältnismäßig viel gestingerer Menge als ersteres, absorbirt wird.

So wie das Sauerstoffgas in der atmosphärischen Luft, so wurde es auch in reinem Zustande absorbirt, aber in gleicher Zeit in größerer Menge, woben sich auch mehr Kohlensaure in dem Räckstande vorsand, wie sich aus der Natur der Sache erwarten ließ. Dier Schnecken, wovon zwen in 4½ Eubz. atmosphärischer=, und zwen in eben so viel Lebensluft 36 Stunden durch blieben, hatten in ersterer 0,20 Sauerstoffgas und 0,04 Stickgas absorbirt, und 0,06 Kohlensaure erzeugt, in letzterm 0,38 Sauerstoffgas und 0,14 kohlensaures.

Die Temperatur, in welcher die Bersuche mit ber Walbschnecke angestellt murden, hatte auf ben Erfolg ber= selben sehr großen Ginfluß. Je hoher sie ist, desto schnel= ler wird das Sauerstoffgas absorbirt und besto früher ster= ben die Schnecken, so wie umgekehrt. Indem sie nach und nach vermindert wurde, fam man zulegt babin, bag die Schnecken in der Luft, in welcher sie eingeschlossen ma= ren, gar nicht mehr bie erwahnten Veranderungen bewirk= ten. Dies geschah ben einer Temperatur von 0°, in wel= cher fie in Lethargie fielen. In dem Mage, wie die Tem= peratur fallt, vermindern fich auch die Schlage bes Bergens, fo wie der Umlauf ber Gafte langsamer wird; ben - 1° horte bendes gang auf, wenigstens mar gange & Stun= ben lang fein Schlag zu bemerken. Ben - 2° froren bie Schnecken gang und kamen um. Wenn aber, nach= bem die Schneden im Herbst sich in die Erde gegraben haben, mahrend bes Winters die Temperatur auch fehr betrachtlich über dem Gefrierpunkt ift, so kommen sie boch nicht hervor. Sp. nahm im Febr. 1793, wie das Ther= mometer in der Luft im Schatten 8° und in der Erde 6° zeigte, mehrere Schneden aus ihrem Winteraufenthalt nach Sause und legte sie Abende auf ein Tenfter, mo die Tem= peratur durch einen entstandenen Mordwind auf to ernie= drigt wurde. Wie er um 3 Uhr des Morgens zufällig wieder an den Ort fam, so fand er daß fast alle den Deckel ihres Gehäuses aufgestoßen hatten und herausgefrochen waren. Wahrscheinlich hatte hier die Bewegung benm Forttragen und der Gindruck der fregen Luft einen Reiz auf die Schnekfen hervorgebracht, der sie ben dieser niedrigen Tempera= tur weckte, was eine beträchtlich hohere in ihrem naturli=

chen Zustande nicht vermogte. Sp. nahm zwen gleich große Schnecken und schloß, nachdem er die eine des Dekstels ihres Gehäuses beraubt hatte, bende abgesondert in gleich große Räume von atm. Luft ein: die des Deckels beraubte hatte in gleicher Zeit beträchtlich viel mehr Sauersstoffgas absorbirt und Kohlensäure erzeugt als die unverssehrte. Das, durch Verschließung des Gehäuses beförderte, Aushören des Athmens und in Folge dessen auch der Bewegung des Herzens muß also die Ursache ihrer Lethargie senn und daß sie auch in einer Temperatur schon über dem Gefrierpunkt noch darin beharren.

In allen Versuchen fand Sp. die Röhren, worin die Schnecken geathmet hatten, hin und wieder mit einem leichzten Wasserdunst beschlagen, den er, zum Theil wenigstens, von der Verbindung von Sauerstoff mit Wasserstoff aus dem Körper der Schnecke ableitet. Manche Schnecken, die, nachdem sie das Sauerstoffgas aus der atm. Luft ganz (oder 0,20) absorbirt hatten, ganz todt schienen, da sie nicht die mindeste Bewegung zeigten, wenn man sie auch mit einem Draht stach, erholten sich wieder, wenn sie nachher in die Luft kamen. Dies ist nicht so sehr zu verwundern, da sie beträchtliche Zeit durch in Wasserstoffgas, Salpeterzgas und kohlensaurem Gas leben können.

Wie schon oben im Allgemeinen gesagt worden, so absorbiren auch die todten Schnecken den Sauerstoff, so-wohl aus der atm. Luft als aus dem Sauerstoffgas, und zwar in hinreichender Zeit ganz; der Rückstand enthält Kohlenssauer und Stickgas, welches letztere in der atm. Luft vermehrt wird. Die lebenden Thiere absorbiren jedoch ben

weiten mehr als wenn sie getödtet worden, was am schnellsten durch kochendes Wasser geschicht; indessen ist diese größere Aksorbtion nicht allein dem Respirationsorgan zuzuschreiben.

Bu dem mas bereits über die Absorbtion des Sauer= stoffs durch die Gehäuse angeführt worden, ist noch hinzuaufügen, daß biefe Absorbtion in hinreichender Zeit voll= standig, in gleicher Zeit aber geringer ift als ben dem fei= ner Schale beraubten lebenden Thiere. Sp. behandelte Gehäuse in sehr schwacher Salpetersaure; es entwickelte sich bloß auf ber außern Seite kohlensaures Gas. Nach Berlauf eines Tages wurden sie herausgenommen und mit Masser abgewaschen; man konnte jetzt von ber Oberflache eine feine, gleichformige, durchsichtige Saut abnehmen, die übrige Schale hatte noch ihre Sarte und Zusammenhang nur mar sie wegen bes Berluftes an erdiger Substanz bun= ner und ihre Farben waren lebhafter zum Beweise, bag fie mit der Kalkerbe und nicht mit jener Membran verbunden find. Fernere Einwirfung der Salpeterfaure lagt bloß einige hautige Flocken zuruck.

Alehnliche Untersuchen wurden von Sp. auch über die Helix lusitanica angestellt, und ähnliche Resultate erhalzten, wovon das Besondere hier in der Kürze ausgehoben werden soll. Die Respirationsorgane sind denen der Waldschnecke ähnlich; sie graben sich früher in die Erde und kommen später wieder hervor; sie fallen schon ben  $+ 2^\circ$  in Lethargie und erfrieren bei  $0^\circ$ . Die Dicke und Stärke des Deckels, womit sie ihr Gehäuse verschließen, ist größer als bei der Waldschnecke und liegt äußerst dicht und fest an,

fo daß der Luft aller Zutritt abgeschnitten ift, wovon Gp. sich durch folgende Versuche überzeugte: er bohrte ein fleines Loch in den Deckel, und befestigte darin mit Gie= gellack luftbicht eine dunne Glasrohre, burch beren anderes Ende er hineinbließ, ohne Entweichung von Luft burch ben Deckel oder das Gehäuse mahrnehmen zu konnen; zu einem andern noch überzeugendern Bersuch, kittete er auf die vorige Art eine 30 Zoll lange Glasrohre in ben Deckel. füllte fie bann burch bas andere Enbe voll Queckfilber. und kehrte fie in Quecksilber um. Letteres fiel nun in ber Rohre auf 28 3oll, welches fast ber Stand eines benach= barten Barometers mar, worauf es auch, abgesehen von ben kleinen, burch ben Zustand ber Atmosphare bewirkten und benen bes Barometere correspondirenden, Bariationen, einen ganzen Tag blieb. Diese Borrichtung von einer Glasrohre, die sich mit ihrer Spige in ein Schneckenge= häuse endigte, war also selbst ein Barometer und bewieß daburch die vollkommene Luftdichtigkeit des Gehauses. Ben Wiederholung diefes Berfuchs muß man aber barauf feben, daß das Gehäuse vollkommen unversehrt fen.

Diesen Beobachtungen zu Folge müßte man glauben, baß diese Schnecken die ganze Zeit ihrer Lethargie über ohne Respiration zubringen, worüber sich Sp. Auskunft zu verschaffen suchte. Er wog deshalb 6 Schnecken, die sozwohl in Hinsicht der Gehäuse als ihrer Deckel vollkommen unbeschädigt waren, bewahrte sie den Winter über an einem Orte, wo sich die Temperatur zwischen + 2° bis 6° hielt und wog sie zu zwen verschiedenen Zeiten wieder. Folgens des ist das Resultat:

Reues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 4. S.

| Den 10      | o. De  | cbr wog      | den 10. Febr.   | ben 8. April |
|-------------|--------|--------------|-----------------|--------------|
| b. 1. C     | 5d)ned | e 309 Gran   | 303 <b>Gran</b> | 295 Gran     |
| - 2.        |        | 304 —        | 300 -           | 291 —        |
| - 3.        | -      | 416 —        | 409 -           | 405 -        |
| - 4.        |        | 411 -        | 405 —           | 399 —        |
| <b>—</b> 5• | -      | 380 —        | 37 <b>5</b> —   | 365 —        |
| <b>-</b> 6. | -      | 391 <b>—</b> | 387 —           | 380 -        |

Sie hatten also mahrend ber Zeit einen fortschreiten= den Verlust gelitten, in Sinsicht welches der Verf. vermuthet, daß er bloß die Gehäuse, welche sich ben ben beshalb angestellten Bersuchen noch luftdicht zeigten, betroffen habe, doch will er nicht in Abrede senn, daß auch von den Thieren selbst Theilchen ausgedimstet worden, da es Aluffigkeiten gebe, welche durch Korper bringen, Die ber Luft den Durchgang verwehren, und es ihm auch schien, daß die Schnecken, wie er sie bffnete, die Schale nicht so pollkommen ausfüllten als sonst. Wichtiger war die Un= tersuchung, ob die in den Gehäusen mit eingeschlossene Luft wahrend der Zeit eine Beranderung erleide. Gp. sammelte baher vor dem Winter eine große Menge der Helix lusitanica, offnete die Gehause unter Quecksilber und ließ bie darin enthaltene Luft in ein Gudiometer fleigen. Dies geschah Anfangs Decembers und in der Mitte des Febr.; die gesammelte Luft verhielt sich ganz wie atmosphärische, ohne allen Kohlensauregehalt, aus 0,20 Sauerstoffgas und 0,80 Stickgas; zum dritten Mahl geschah diese Untersu= chung den 7. April, oder um die Zeit, da die Schnecken anfangen hervorzukommen, und die Temperatur auf 11° stand, und jest zeigte sich, daß bereits ein Theil bes

Sauerstoffgas absorbirt worden und kohlensaures Gas erz zeugt war, das Stickgas fand sich noch unvermindert. Man muß ben diesen Versuchen vorsichtig senn, damit nicht Luft aus gestorbenen und in Fäulniß übergegangenen Schnecken hinzukomme, und falsche Resultate gebe, daher man sie aus jeder Schnecke erst besonders auffangen muß, bis man gesehen, daß diese lebend und gesund sind.

Sp. lagt sich hier ausführlicher in die Untersuchung ein, wozu die große Menge des absorbirten Sauerstoffs verwandt werde. Es sen kein Grund ba, zu glauben, daß er sich mit Wasserstoff verbinde, indem die Menge des sich zeigenden Wassers zu unbedeutend sen; eben so wenig konne man annehmen, daß er zur Bildung der vorhandenen Kob= lenfaure verwandt werde, denn die Menge der letztern stebe mit der des verschwundenen Sauerstoffgas in keinem Ber= haltniß. Das kohlensaure Gas, welches sich in jenen Bersuchen zeigt, scheine überdies vielmehr ein Product ber in der Masse ber thierischen Safte befindlichen Kohlensaure zu senn, wie Lavoisier mennte, der diese Mennung auf einige Beobachtungen siugte, die er ben seinen über die Verdauung angefangenen Versuchen machte, indem er nahmlich aus der Nahrungsmasse, bis zu dem Augenblick da sich der Chylus bildete, sich viel kohlensaures Gas ent= wickeln fah, deffen Rugen er nicht einzusehen mennte, wenn biese Gaure nicht in das Blut übergienge. ebenfalls in den mehr ober minder verdauten Mahrungs= mitteln verschiedener Thiere, aus beren Magen er sie in diesem Zustande nahm, immer eine große Menge Roblen= faure, und glaubte fur bie Meynung, daß diese Gaure

- Crystah

aus den Nahrungsmitteln in das Blut und andere thierische Flüssigkeiten übergehe, und aus diesen nachher durch
das Athmen und die äußere Obersläche des Körpers ausgeschieden werde, einen directen Beweis darin zu sinden,
daß die Thiere nach starken Mahlzeiten eine weit größere
Menge Kohlensäure in einem bestimmten Lustraum ausgeben, als wenn sie gefastet haben. Folgendes ist das
Resultat, welches er von den mit der Helix lusitanica
angestellten Versuchen erhielt:

1. Schnecken, welche nach ihrem Hervorkommen im Frühjahr stark gefressen hatten.

| Berfi | irtes S | auerstoffg. | Erzeugte Roblens. | Verschwund. Stickg. |
|-------|---------|-------------|-------------------|---------------------|
| Ites  | Paar    | 20          | 11                | 4                   |
| 2.    | منب     | 20          | 9                 | · 6                 |
| 3.    | -       | 20          | 10                | 3                   |
| 4.    | -       | 20          | 13                | 2                   |
| 2.    | Micht   | ern geblie  | bene Schnecken.   |                     |
| rtes  | Paar    | 20          | 4                 | 2                   |
| 2.    | -       | 20          | 8                 | 5                   |
| 3.    |         | 20          | 7                 | 3                   |

In den meisten Fallen hatten also die ersten mehr Kohlensaure ausgegeben. Dieselben Verhältnisse beobachtete Sp. ben Schnecken, die durch lange Hitze und Dürre, ben welcher sie sich an schattige Verter zurückziehen, und die Deffnung ihres Gehäuses mit einem häutigen Deckel ver= machen, abgemagert waren.

20

Zum Beweise, daß die Kohlensaure nicht aus dem absorbirten Sauerstoff und dem Kohlenstoff aus dem Korper

3

werde, führt Sp. auch die schon oben berührten Versuche, in irrespirabeln Gasarten an, wovon folgendes einige Resfultate enthält: Er nahm 8 Indipiduen der Helix lusitamica, die gleich groß und lebhast waren, und setzte and demselben Orte 4 davon in Röhren die mit Stickgaß, 4 ausdere in solche, die mit atm. Lust gesüllt waren. Folgensche ist der Erfolg dieser Versuche, die 12 Stunden, durch dauerten, nach Verlauf welcher die Schnecken nach am Leben waren:

## Erzeugte Rohlensaurer

| In atmosph | ärischer Luft. | In Stickgas. |         |  |
|------------|----------------|--------------|---------|--|
| 1. Röhre   | 0,07           | 1. Röhre     | 0,08    |  |
| 2          | 0,05           | 2            | O,IQ    |  |
| 3          | 0,04           | 3            | 0,05    |  |
| 4          | 0,06           | 4.           | QA7 100 |  |

Die Versuche wurden nachher mit 7 Schnecken in Stickgas, und mit eben so viel in atm. Luft wiederholt. Nur zwen der erstern gaben etwas weniger Kohlensaure, als die in atm. Luft, die übrigen fünf aber mehr, so daß man also diese Erscheinung als beständig ansehen kann.

Aehnliche vergleichende Versuche- wurden mit reinem Wasserstoffgas 14) und atm. Luft angestellt. Auch in diesen zeigte sich, daß die Menge der Kohlensaure, wenn die Schnecken noch lebend herausgenommen wurden, die meisten Mahle im Wasserstoffgas größer war.

<sup>14)</sup> Ritter's Parstellung 16. S. 69. S. 46.

In Hinsicht der Absorbtion des Stickgas bemerkt Sp. noch im Allgemeinen, daß sie zwar in den mehresten Fallen Statt gesunden habe, indessen hatte es doch auch manche gegeben, wo sie sich nicht zeigte, ja einige Mahl ware soz gar eine Production von 0,03 bis 0,05 Stickgas eingetrezten, besonders unter zwen Umständen; nach einer reichlichen Mahlzeit, und wenn die Schnecken im Begriff waren zu sterben, und er mennt, daß es in ersterm Falle von den Nahrungsmitteln, und in letzterm von einer anfangenden Ausstäung der thierischen Maschine herrühre.

Es ist schon oben bemerkt worden, daß ben sinkender Temperatur die Respiration und das Schlagen des Herzens schwächer wird, und zuletzt ganz aufhört.

Man fann biefe Erscheinung fehr gut beobachten, wenn man einen Theil ber größten Windung des Gehauses, welche das Respirationsorgan bedeckt, wegnimt, was ohne Berletzung des Thieres geschehen kann, und es dann wech= felsweise in kalte und mildere Temperatur bringt. Aufhoren ber Bewegung in den zum Athmen und zum Umlauf der Safte bestimmten Organe, ist indeffen nicht bloß durch die Kalte, so wie das Gegentheil durch die Barme bewirkt; denn daffelbe erfolgt, wenn man in war= mer Temperatur eine Schnecke aus ber atmospharischen Luft in irgend eine irrespirable Gasart bringt. Sp. brachte zwev Schnecken, die auf obige Art zubereitet waren, ben einer Temperatur von 20° in Stickgas. Während der ersten II Minuten zeigte sich alles wie in gemeiner Luft, der Eingang zur Lunge offnete und schloß sich, um bas Stickgas einzuziehen und auszutreiben, wie man an ber

Ausbehnung und dem Zusammenziehen berfelben bemerken Fonnte, das Serz schlug häufig und die Circulation dauerte fort. Nach jener Zeit aber blieb das Loch offen, die Lunge wurde schlaff, die übrigen Erscheinungen horten eben= falls auf, und bie Schnecken, die vorher an den Manden klimmten, blieben unbeweglich. Diefer Zustand dauerte 5 Stunden fort, wiewohl sie noch lebten. Jest brachte Sp. eine dunne Rohre, an beren eines Ende eine Blafe mit atm. Luft gebunden war, in das Gefaß mit Stickgas, hielt die Spitze der Rohre in die Deffnung des Respira= tionsorgans, bruckte fanft Luft hinein, so bag es sich ausdehnte und wiederholte dies einige Mahl. Alle obige-Bewegungen traten wieber ein, borten aber in furzer Beit auch wieder auf, und konnten auf diese Weise mehrmahls hervorgebracht werden, was nicht ber Fall war, wenn Statt ber atmospharischen Luft Stickgas in die Lunge ber andern Schnecke geblasen wurde. Es war also die Die= berbelebung jener Bewegungen burch bas Sauerstoffgas bewirkt, daher die Schnecken auch bald in den vorigen Buftand gang zurücktraten, wie fie wieder in die frene Luft Famen. Benn aber bas thierische Leben so genau an bem Sauerstoff hangt, wie konnen benn bie Schnecken mahrend bes Winters ohne denselben leben? Sp. stellt die Ber= muthung auf; daß es daher komme, weil sie dann auf= horen, Rahrung zu sich zu nehmen. Aus bieser komme vermittelst der Verdauung Stickstoff und Kohlensaure in ben Rorper, welche in die Gluffigkeiten deffelben übergiengen, und zuletzt burch bie Haut, zu welcher sie burch die Flusfigkeiten hingeführt wurden, ausdunfteten. Damit nun diese Substanzen, durch deren Anhäufung das Thier getöbtet

werden wurde, in angemeffenem Berhaltniß ausgeführt wurden, sen die Circulation ber Flussigkeiten, folglich auch bie Bewegung bes Herzens, und zur Bewirkung dieser die Hinzukunft bes Sauerstoffs nothwendig. Wenn aber bie Schnecken in kalterer Jahrszeit in Lethargie verfallen, und zu freffen aufhoren, fo werden jene benden Substanzen nicht mehr in den Korper gebracht, und find also nicht mehr auszuführen. Die Unterbrudung ber Bewegung bes Herzens und des Athmens wird ihnen baher bann nicht mehr schaden, sondern sie werden fortfahren auch ohne Sauerstoff zu leben, wiewohl ein minderes Leben, wie es im lethargischen Zustande senn kann. Sp. glaubt jedoch nicht, daß in diesem Buftande die Fluffigkeiten in vollkom= mener Ruhe sind, (weil man sich keine andere Borftellung von dem wirklichen Tode machen konne, als eine solche vollkommene Ruhe) sondern daß noch eine unmerkliche Be= wegung Statt finde, die burch einen Rest von Reigbarkeit in der Muskelfieber veranlaßt werde.

Auch mit mehreren nackten Schnecken, dem Limax agrestis, ater, albus, flavus, maximus L. stellte Sp. Bersuche an. An der rechten Seite des Halses haben sie ein kleines Loch, welches die Mündung eines kleinen Kaznals ist, der sich in der Gegend des Halses vertieft und daselbst eine Art von Sack oder Blase bildet, die man den Erscheinungen nach für das Respirationsorgan dieser Thiere halten muß, wie jene ben der Helix nemoralis und lusitanica. Die nackten Schnecken sterben in irrespirabeln Gasarten weit schneller als die behauseten, eben dies gesschieht auch in atmosphärischer Luft, oft ehe alles Sauers

stoffgas absorbirt worden, wovon noch 0,03 bis 0,05 vorgefunden wurden. Sie absorbirten nie Stickgas aus der atmosphärischen Luft, im Gegentheil wurden in einigen Wersuchen einige Hundertheile erzeugt, die jedoch vielleicht erst nach dem Tode derselben entstanden, da es schwer hält in verschlossenen Gefäßen den Augenblick zu erfahren, in welchem sie zu leben aufhören.

Sp. untersuchte auch, ob in diesen Versuchen durch die Absorbtion des Sauerstoffgas Wärme hervorgebracht werde. Wenn nur ein Individuum sich in einem Luftraum befand, so konnte man kein Steigen des Thermometers bemerken; wurden aber mehrere zu gleicher Zeit unter denselz ben Cylinder gebracht, so stieg ein darin befindliches Thermometer allerdings etwas, wie sich durch Vergleichung an einem andern daneben befindlichen zeigte. In Sauerstoffzgas war dieses Steigen noch merklicher.

Ben den Wasserschnecken, Helix vivipara L. (von denen Sp. bemerkt, daß sie immersort zu jeder Jahrszeit Junge gedären; daß sie ebenfalls eyerlegende Thiere sind, deren Eyer aber im Innern des Korpers ausgebrütet wersden; endlich daß sie eigentliche Hermaphroditen sind oder Thiere, die ohne Zusammenkunft mit einem andern Inviduum Junge zur Welt bringen, welches ben solchen geschah, die aus dem Uterus genommen und einzeln auserzogen waren), konnte er keine Respirationsorgane entdecken, wie ben den vorhin erwähnten Schnecken. Die häutigen Anshängsel, wovon man funf am Rande und noch mehrere ben der Dessnung des Thiers, der ganzen Länge des geraden Darms nach anhängend gewahr wird, welche Swammer

bam, gleich ben Riemen der Tische, fur biese Drgane hielt, boten nicht die entferntesten Anzeigen fur biese Mennung bar, so wie Ep. auch nicht die Angabe Swammer= dam's bestättigt fand, daß die H. vivipara auf der Oberfläche des Wassers schwimme, so häufig und zahlreich er fie auch beobachtete. Er glaubt baher, daß die Saut diese Organe ersetze und fand übrigens, daß jene Schnecken wenn man fie auch zwingt, beständig unter bem Waffer zu bleiben, doch den Sauerstoff der darüberstehenden Luft absorbiren. Dies geschieht aber, wie ben ben vorigen, erst in einer bestimmten Temperatur; ben 3° bis 4° blieb die Luft auch nach 72 Stunden noch unverandert, ben 11° war bas Sauerstoffgas nach 80 Stunden um 0,03 verminbert und ben 21° nach eben so langer Zeit um 0,05. Durch Gegenversuche überzeugte sich Gp., daß biese Alb= sorbtion nicht etwa schon burch bas Wasser allein bewirkt worden; so wie von der Nothwendigkeit bes Sauerstoffgas jum Leben auch diefer Thiere dadurch, daß fie in Baffer, welches durch Rochen und die Luftpumpe von aller Luft entleert worden und mit einer Schichte Stidgas bebedt war, in bren Tagen starben, mogegen sie in Brunnenwas= fer noch nach 7 Tagen lebten und wahrend dieser Zeit aus der darüberstehenden atm. Luft 0,06 Sauerstoffgas absor= birt hatten.

Obgleich diese Schnecken eigentlich im Wasser leben, so kommen sie doch gewöhnlich mit einem Theil ihres Körpers auf die Obersläche desselben. Sp. fand durch vergleischende Versuche, daß sie dann mehr Sauerstoffgas absorbiren, als wenn sie gezwungen sind, ganz unter Wasser

zu bleiben, und daß im erstern Fall die ruckständige Luft Roblenfaure enthalt, die im letterm gang vom Waffer ab= forbirt wird; er fand ferner, daß sie auch außerhalb des Wassers in bloger Luft lebten und bann bas Sauerstoffgas fo weit absorbirten, daß Phosphor nichts mehr anzeigte, worauf sie aber in der ruckständigen irrespirabeln Luft bald farben. Gp. erhielt fie in einem Rorbe neben einer feuch= ten Mauer langer als einen Monat in der Luft am Le= ben, baher bies auch in der Frenheit geschehen kann, wenn das Wasser ihres Aufenthaltkorts bisweilen auf einige Zeit austrocknet. Sie liegen dann unbeweglich, und halten bie Deffnung ihres Gehauses mit einem Dedel verschlossen, ber fich fehr von denen anderer Schnecken unterscheidet, denn er ist weder hautig noch enthalt er Ralf, sondern ift bem Horn ober vielmehr ben Rageln abnlich, beren Glafticitat er auch besigt und benm Brennen ihren Geruch verbreitet. Er ift beständig an den untern Theil des Korpers des Thieres befestigt, und dieses kann ihn zuruck schlagen und wieber anziehen.

Der Verf. bestättigt auch die Beobachtung Swamsmerd am's, daß der Körper der Helix vivipara mit kleisnen, durchsichtigen, krystallinischen Körnern angefüllt sen, die zwischen den Zähnen knirschen und mit Schwefelsaure brausen. Er fand, daß sie aus kohlensaurem Kalk besteshen, und daß sie in regelmäßigen Entsernungen in dem Körper zerstreut sind, so daß sie ihn nicht rigide machen und die Berrichtungen des Thiers erschweren konnen. Er ist der Mensung, daß es der Uebersluß des auf die Vilzbung und Reproduction der Schale verwandten Kalks sen und daß es damit dieselbe Bewandtniß, wie mit den Persund daß es damit dieselbe Bewandtniß, wie mit den Persund daß es damit dieselbe Bewandtniß, wie mit den Persund

len habe, die auch nicht nur an der Schale gewisser Musscheln hängend, sondern oft auch in ihrem Körper selbst; gesunden werden, wie er öfters an solchen fand, die im Thrazischen Bosphorus ben Terrapia und Constantinos pel gesischt waren, und in welchen sie gewöhnlich destos kleiner sich zeigten, je größer ihre Menge war:

Die Entenmuschel, Mytilus anatinus L. und ber Mytilus cygneus L. bleiben beständig auf dem Boden des Wassers, sie ziehen das letztere wechselsweise ein und fiogen es wieder aus, und abforbiren baraus vermittelst deutlicher kiemenartiger Organe auf der Oberflache ihres Rorpers, die ichon Gwammerdam bemerkte, den Saus erstoff, der sich ihm aus der überstehenden atmosphärischen Luft mittheilt. Zwen Entenmuscheln hatten auf diese Art in 7 Tagen 0,07 Sauerstoffgas aus ber atm. Luft absor= birt, und von reinem Sauerstoffgas in 9 Tagen 0,08 und lebten noch immerfort; in ausgekochtem und mit Stickgas bedecktem Waffer hingegen ftarben sie in dren Tagen. Ausserhalb des Wassers leben sie nicht so lange als die Helix vivipara; wenn man sie herausgenommen hat, enthal= ten sie doch auch nicht ein Blaschen Luft, sondern Waffer und absorbiren in gleicher Zeit mehr Sauerstoff als unter Waffer, was zuletzt vollständig geschieht. Das Stickgas laffen fie unverandert. Die Schalen der bisher ermahnten Schneden absorbiren auch unter Waffer Sauerstoff; Sp. fand durch Gegenversuche, daß biese Absorbtion nicht durch bas Wasser allein in dem Mage bewirkt werde. Aehn= liche Bevbachtungen machte er auch über die Ostrea edulis und jacobea und über den Mytilus edulis L.

Dies sind in der Rirze die Bersuche und Beobachtun-

gen, die Spallangani über biesen Gegenstand anstellte. In seiner Ansicht des Athmens im Allgemeinen ift er La= voisier gefolgt. Er fagt darüber; "Die schonen Beobachtungen Lavosier's ze haben bas Geheimniß ber Respiration aufgedect; man erklart die vornehmsten Erschei= nungen daben durch die Entdeckung des Sauerstoffgas und feiner Eigenschaften. Man hat gezeigt, bag diefes Gas in ben Lungen zersetzt werde, und bag, wenn dies nicht mehr geschieht, das Leben aufhore. hieraus leitet man auch die Grunde anderer Erscheinungen, welche das Ath= men begleiten, und die von den Alten gar nicht ober une zureichend erklart wurden, her; aber die Beobachtungen, die ich über in den Augen mancher Kurzsichtigen so geringe Thiere angestellt habe, werfen, ich mage es zu sagen, ein großes Licht auf die Theorie bes berühmten frangbfischen Chemikers. Es geht baraus hervor, bag die Reizbarkeit des Herzens, vermittelst welcher es sich' benm Durchgange des Bluts zusammenzieht, wesentlich von der Verbindung bes Sauerstoffs mit diesem hohlen Muskel abhange, und daß benm Mangel deffelben feine Pulfationen aufhoren, wenn gleich ben sehr vielen Thieren das atmosphärische Sauerstoffgas das Gerg nicht unmittelbar berührt, sondern nur die Lungen, in benen es sich mit dem Blute vereinigt und, mit diesem zum Derzen geführt, in den Fall kommt, fich mit diesem Duskel zu verbinden und seine Duskular= wirfung in Thatigfeit zu erhalten. Das, mas ich hier ge= sagt habe, stimmt vollkommen mit ben interessanten und lichtvollen Bersuchen von hum boldt's überein, welcher entdecte, daß die orngenirte Salzfaure ein machtiges Reizmittel der thierischen Reizbarkeit fen."

Wenn man auch diese Ansicht Spallanzani's sollte für unzureichend, manche seiner Folgerungen für nicht hinlänglich begründet halten mussen, so werden doch seine Bersuche und Beobachtungen, in sofern sie, wie es scheint, sehr genau sind, ihren Werth behalten, und wenn sie auch in den Lebensproces des Athmens und keine viel tiesere Einssicht als bisher verschaffen, so haben sie doch die Kenntnis der äußern Erscheinungen daben erweitert. Auch ist noch zu erwarten, wie die Beobachtungen Spallanzani's über die übrigen Thierklassen dem Ganzen vielleicht Schluß und Rundung geben werden.

## III.

Beobachtungen über die chemische Beschaffenheit der Feuchtigkeiten des Auges.

Bon Chenevir.

Hebersegt Is) von A. F. Gehien.

Die physische Untersuchung des Auges hat gelehrt, daß seine Functionen den gewöhnlichen Gesetzen der Optik un= terworfen sind; eine chemische Untersuchung der innern Na= tur derjenigen Substanzen, welche die verschiedenen Opera= tionen des Sehens bewirken, wird gewiß nützliche Notizen für die Kenntniß der mechanischen Structur des Auges dar= reichen, wenn gleich man nicht erwarten wird, daß die

<sup>15)</sup> Aus dem Journal de Chimie et de Physique. Par Van Mons. An XII. Tome V. P. 16 - 23.

Chemie uns Einsicht in einen so dunklen Gegenstand ber Physiologie, als das Sehen ist, verschaffen werde.

Die chemische Geschichte der Feuchtigkeiten des Auges
ist nicht sehr reichhaltig. Die wässerige Feuchtigkeit wurde
von Bertrandi untersucht, welcher sagt, daß ihr spec.
Gewicht = 975, also geringer als das des Wassers sep.
Fourcrop bemerkt in seinem Système des Connoissances chimiques, daß diese Feuchtigkeit einen salzigen Geschmack besitze, und ohne Rückstand verdampfe, daß sie aber doch ein wenig thierische Substanz, mit einer kleinen Menge phosphorsaurer und salzsaurer Alkalien enthalte.
Diese Widersprüche beweisen wenigstens, daß man darüber noch keine genaue Kenntnisse besitze.

Die glaßartige Feuchtigkeit ist nicht besser bekannt. Wintrigham giebt ihr spec. Gewicht gegen das des Wassers = 10024: 10000 an; Versuche über ihre chemissche Beschaffenheit kenne ich gar nicht.

Chrouet versichert, daß die krystallene Feuchtigkeit oder die Arnstallinse, an sich destillirt, brenzliches Del, koh= lensaures Ammonium und Wasser gebe, und daß in der Retorte ein kohliger Rückstand bleibe, woraus man aber nichts besonderes lernen kann.

Ich will hier die Versuche erzählen, die ich mit diesen verschiedenen Feuchtigkeiten, vorzüglich aus Schafsaugen, die ich mir am leichtesten verschaffen konnte, nachher auch aus menschlichen und andern angestellt habe, und bemerke nur noch, daß ich sie immer im möglichst frischesten Zusstande anwandte.

## 1. Augen von Schafen.

A. Baffrige Feuchtigfeit.

Sie ist vollkommen klar und durchsichtig; ihr specif. Gewicht beträgt ben 60° F. 10090 16). Im frischen Zusstande besitzt sie nur sehr wenig Geruch und Geschmack.

Auf vegetabilische Farben wirkt sie nur sehr schwach; und ich glaube selbst, daß auch diese geringe Reagenz nicht unmittelbar nach dem Tode Statt sinden wurde, sondern daß sie der Bildung von Ammonium zuzuschreiben sen, wovon ich in dieser Flüssigkeit einige Spuren angetrofen fen habe.

Menn sie ben gemäßigter Temperatur der Luft aus=
gesetzt wird, so verdampft sie, ohne merklich zu faulen.
Erhitzt man sie zum Sieden, so gerinnt sie; das Geronnene
beträgt aber so wenig, daß man es kaum sammeln kann.
Zur Trockne abgedampft, hinterläßt sie einen nur 0,08 be=
tragenden Rückstand.

Der Gerbestoff bewirkt in ber frischen wässeigen Feuch= tigkeit sowohl nach als vor dem Sieden einen Niederschlag, der die Gegenwart der Gallerte anzeigt.

Salpetersaures Silber verursacht ein aus salzsaurem Silber bestehendes Präcipitat. Reine andere Metallaufld= sung, als die genannte, verändern die wässrige Feuchtigkeit.

Die=

<sup>16)</sup> Nach einem mittlern Verhältniß mehrerer Versuche. Bep einer und berselben Thiergattung, weichen die verschiedenen Feuch, tigkeiten des Auges ben verschiedenen Individuen in ihrem spec. Sew. nicht merklich ab. Ch.

Diesen und einigen andern Bersuchen nach scheint die maffrige Feuchtigkeit aus Baffer, Enweiß, Gallerte und einer salzsauren Berbindung, als deren Basis ich das Ratrum erfannt habe, zu bestehen.

Ich fage nichts von ber Wirkung ber Sauren, ber Mfalien, des Alfohols und anderer Reagentien auf die wassrige Feuchtigkeit. Sie war von der Art, wie man sie von einer Flussigkeit erwarten kann, die Eyweiß, Gallerte und salzsaures Matrum enthalt.

## B. Krystallene Feuchtigkeit.

Der Reihe nach folgt die krustallene Feuchtigkeit auf die maffrige. In ihrer Mischung ist sie von der masfrigen und glasartigen fehr verschieden. Ihr spec. Gew. beträgt 11000.

Im frischen Zustande ist sie weder sauer noch alkalisch; in kaltem Wasser lost sie sich fast ganzlich auf, durch Marme aber gerinnt sie jum Theil; Gerbestoff fallet sie fehr reichlich, aber ich konnte, wenn keine maffrige ober glasartige Feuchtigkeit barunter gekommen mar, keine Spur von Salzfaure darin entdecken. Sie enthalt dem= nach in weniger Wasser mehr Eyweiß und Gallerte als die andere benden Feuchtigkeiten.

## C. Glasartige Feuchtigfeit,

Ich preste die glasartige Feuchtigkeit durch ein Tuch. um sie aus ihren Rapseln abzusondern und in diesem Bu= stande konnte ich durch alle angestellte Versuche nicht die mindeste Berschiedenheit zwischen ihr und der magrigen, weder in ihrem spec. Gew. noch in ihrem chemischen Ber= halten bemerken.

Reues Aug. Journ. d. Chem. 3. B. 4. S.

Comple

Fourcron spricht von einer phosphorsauren Berbins dung, die in diesen Feuchtigkeiten enthalten senn soll; ich konnte indessen durch salzsoder salpetersauren Kalk darin gar keine Fällung bewirken; eben so wenig konnte ich das rin, Fourcron's Behauptung ungeachtet, durch Alkalien die Gegenwart einer Erde entdecken.

# 2. Augen von Menschen.

Ich konnte mir dieselben nicht in hinreichender Menge frisch verschaffen, um meine Versuche hinlanglich zu vervielz fältigen. Indessen überzeugte ich mich doch vollständig, daß die Feuchtigkeiten des menschl. Auges in chemischer hinsicht gar nicht von denen anderer Thiere verschieden sind, und alle dren gaben die vorhin erzählten Erscheinunzgen. Das spec. Gewicht der wässrigen und glasartigen Feuchtigkeit war 10053, das der krustallenen 10790.

# 3. Augen von Dchfen.

Die Feuchtigkeiten dieser enthielten dieselben Substanzen als die der vorigen. Das spec. Gew. der wäßrigen und glasartigen betrug 10088 und das der krystalles nen 10765.

Es ist besonders bemerkenswerth, daß der Unterschied zwischen dem spec. Gew. der glasartigen und wässeigen und dem der krystallenen Fruchtigkeit in den menschlichen Augen weit größer ist als in denen von Schafen und kleisner als in denen von Ochsen, wonach es den Anschein hat, als wenn der Unterschied im umgekehrten Berhältniß zu dem Durchmesser des Auges, von der Hornhaut bis zum Augennerven gemessen, stehe. Wenn durch fernere Berzsuche ausgemittelt werden sollte, daß dies ein allgemeines Naturgesetz sen, so wird man nicht läugnen können, daß

es bis auf einen gewissen Punkt bestimmt fen, eine bestimmte Art des Gebens zu bewirken.

Um das spec. Gew. ber masfrigen und glasartigen Reuchtigkeit abzunehmen, ift weiter nichts zu beobachten, als daß man fie im moglichst frischen Zustande anwende: aber die krystallene ist nicht überall gleich dicht, daher ist es wesentlich, sie zu diefer Operation gang anzuwenden. Die Krystalllinse eines Ochsenauges war 30 Gran schwer, und ihr fpec. Gew. betrug, wie oben angegeben worben, 10765. Ich nahm nachher den außern Theil nach allen Richtungen fort, bis nur noch 6 Gran von dem mittelsten Theil übrig waren, und dieser hatte ein spec. Gewicht von 11940. Dies beweißt, daß die Dichtigkeit vom Umfreise nach bem Mittelpunct zu nach und nach wachft.

Es ist nicht zu verwundern, daß die Krystallinse Krankheiten unterworfen ist, da sie aus den zersetzbarsten thierischen Gubstanzen besteht. Fourcron fagt, baß sie in höherm Alter bisweilen knochig werbe. Das Eyweiß gerinnt unter verschiedenen Umftanden, und wenn man vor aussett, daß bieselben Beranberungen im lebenden Buftands eintreten konnen, wie sie an ber todten Materie burch chemische Mittel bewirkt werden, so wird man leicht ein= seben konnen, wie ber Staar entsteht, bem nur burch die Wegnahme ber Linfe abgeholfen werden fann. Wenn man hinreichende Beobachtungen über die Saufigfeit bes Ctaars ben gichtischen Personen gemacht hatte, so wurde man baraus wichtige Folgerungen über ben Ginfluß ber Phos= phorsaure in Hervorbringung dieser Krankheit ziehen konnen, ba Gauren bas Enweiß gerinnen machen.

#### 15.

Chemische Untersuchung zwener Torfarten, besonders in Rücksicht auf Torfdungung.

230 m

Geheimen Rath Thaer in Berlin, und

S. Einhof,

Lehrer der Raturviffenschaft am Thaer ichen landwirthschaftlichen Inftitut.

Unter mehrere Körper, deren Natur noch nicht genau bekannt ist, und die noch nicht die Ausmerksamkeit der Shemiker in dem Maße auf sich gezogen haben, wie sie es verdienen, gehört auch der so nützliche, und in mancher Hinscht merkwürdige Torf. Bon dieser Vernachläßigung zeugen die Vegriffe, welche man in den mehresten chemischen Werken über den Torf mittheilt, nach welchen er eine vom Erdharze und Erdble durchdrungene vegetabislische Substanz senn soll, woben man unausgemacht läßt, ob zene erdharzigen Körper durch äußere Quellen der vegetabislischen Substanz zugeführt wurden, oder ob sie sich in derselben erzeugten. Diese Mennung wurde ohne Zweisel, Theils durch das äußere Ansehen, Theils aber auch das durch veranlaßt, daß man in einigen Torfarten wirklich Erdharz gefunden hatte. Indessen zeigen schon die Versuche,

welche Achard \*) und Bucholz 2) mit mehreren Torfsarten anstellten, daß jene Mennung nicht auf alle Torfsarten anwendbar sen, und die unten folgenden Untersuchunzen zwener Torfarten beweisen ebenfalls die Abwesenheit erdharziger Körper in denselben. Es ist daher dieser Unsbestimmtheit wegen sowohl für die Wissenschaft als sür die Oekonomie nützlich, sich mit diesem Gegenstande zu beschäfztigen, um über die Entstehung des Torfs, und die versschiedenen Zustände, besselben mehrere Ausschlüsse zu ershalten.

Mach dem mas wir jetzt über die Matur des Torfes wissen, sind wir berechtigt, den Torf als ein Product der Werwesung vegetabilischer Rorper anzusehen. Go man= die Umstände, unter welchen diese vor sichnigfaltig geht, modificirt senn konnen, so vielfach verschieden. find die Producte derselben. Es darf uns daher nicht auf fallen, wenn unter so vielen andern, die sie bildet, aus einer Maffe vegetabilischer Korper, unter besondern Umftan= den, auch der Torf sich erzeugen konnte. Außer den außern Bedingungen haben aber auch die mahrend ber Bermefung entstandenen Producte felbst auf sie großen Gin=: fluß, und konnen ihr eine besondere Richtung geben, indem immer mehrere Perioden in derfelben Statt, finden, und, jede Periode eigenthumliche Producte hat, welche die Natur, der folgenden bestimmen, und auch oft auf den Gang der Bermefung, selbst Ginfluß: haben, sie beschleunigen oder hemmen.

<sup>1)</sup> Erelle Annalen 1786. B. 2 C. 391 - 403.

a) Scherer's Journ. d. Chemie. B. 8 S. 580 - 600.

In bem letztern Falle scheint sich ber Torf zu befinden. Die in niedrigen Gegenden sich anhaufenden Gemachse, vorzüglich aus der Klasse der Erpptogamisten sterben ab und gehen endlich, so wie alle abgestorbene organische Rorper, in Berwesung über. Mangel am fregen Zutritt der Luft, ein hoher Grad von Feuchtigkeit, und die durch diese Feuch= tigkeit hervorgebrachte niedrige Temperatur, leiten die Berwesung auf eine besondere Urt ein und unterhalten bieselbe. Es erzeugen sich in ber ersten Periode ber Bermefung Materien, welche die fernere Verwesung verzögern, und bas Entstehen besonderer Producte verursachen. Es bildet fich zuerst eine Saure und diese schützt die vegetabilische Masse por der schnellen Zerstorung und bewirkt, verbunden mit ben übrigen ben ber Berwesung Statt findenden Umftanden. daß, durch eine allmählige Ausscheidung bes Bafferstoffs mit einem geringen Untheil Rohlenstoff, die vegetabilische Materie immer mehr bem verkohlten Zustande nahe ge= bracht wird; sie verursacht zuweilen eine besondere Berbindung bes Kohlenstoffs, Wasserstoffs und Sauerstoffs, und aus der Bereinigung dieser Grundstoffe entsteht ein den Erdharzen ähnlicher Körper. Je mehr sich die Torfmaterie dem verkohlten Zustande nähert, desto mehr trott sie ber Bermesung, und sie scheint endlich gar berselben nicht mehr unterworfen zu senn, so daß sie Jahrtausende ohne sich merklich zu verandern, auf ihrer Lagerstatte ruben kann.

Wir treffen den Torf auf seiner Lagerstätte nicht im= mer in demselben Zustande an; die oberen Schichten pflegen loser und von einer hellern Farbe zu senn, und noch das Gewebe der Begetabilien an sich zu tragen, dahingegen die untern Schichten mehr fest und schon in einem mehr vers kohlten Zustande sind. Letztere besitzen ein weit höheres Allter wie jene, und besinden sich in einer andern Periode der Verwesung, wohin die obern Schichten erst nach lans gerer Zeit gelangen werden.

Daß mehrere Nebenumstände auf die Erzeugung des Torfes Einfluß haben müssen, zeigen uns die mannigfaltisgen Berschiedenheiten, unter welchen wir den Torfantressen. Höhere oder niedrigere Lage der Moore, Beschaffenheit der Begetabilien, die Mischung und wasserhaltende Kraft des Untergrundes, auf welchem der Torf ruhet, sind gewiß Umstände, welche sehr in Betracht kommen. Es sehlt uns indessen noch an hinlänglichen Ersahrungen, um etwas Bestimmtes hierüber sagen zu können, und wir müssen es der Zeit und dem Fleiße der Natursorscher überlassen, uns über diesen Gegenstand mehreren Ausschluß zu geben.

Die Gegenwart einer freyen Saure in den Torfmooren hat man schon früher behauptet, und die nachstehenden Versuche zweyer Torfarten, so wie einige oberstächliche Unztersuchungen, denen wir andere Torfarten unterwarsen, bezweisen deutlich das Daseyn einer Saure im Torfe. Ueberzhaupt scheint die Verwesung der Vegetabilien, welche unter ähnlichen Umständen erfolgt, unter welchen die Erzeugung des Torfes vor sich geht, Saure zu erzeugen. Niedrig liegende Wiesen und Weiden hesitzen, wie wir uns durch Versuche überzeugt haben, eine freye Saure. Unsere Verzsuche die wir mit dem Torfe anstellten, giengen vorzüglich darauf hinaus zu erfahren, von welcher Natur die demselzben ben bengemischte Saure seyn mögte. Wir fanden Phosz

phorsaure. Merkwürdig und fast unerklarbar ist die Erzeugung dieser Saure durch die Verwesung. Emweder war die Basis derselben, der Phosphor, schon vorher in den vegetabilischen Körpern enthalten, oder sie wurde der vegetabilischen Masse durch thierische Körper zugeführt, oder der Phosphor ist kein einfacher Körper, und er wurde ben dem Verwesungsprocesse aus seinen Bestandtheilen zussammengesetzt, die nach ihrer Vereinigung sich mit dem Sauerstoff zur Phosphorsaure verbanden.

Obgleich jene von uns angestellten Bersuche die Gegenwart der Phosphorsaure in den benden Torfarten bes weisen, so ist man boch nicht berechtigt, hieraus auf alle übrige Torfarten zu schließen, und anzunehmen, alle die Phosphorsaure enthalten, und daß überhaupt jede, durch die Berwesung im Boben erzeugte, Saure Phosphorsaure sen. Die frene Saure welche wir in bem Boden niedrig liegender Wiesen antrafen, verhielt sich nicht wie Phosphorsaure, und wir werden in ber Folge, wenn wir diese Bobenart einer genauern Untersuchung unterwerfen, zu erfahren suchen, von welcher Natur diefe Gaure ift. Diefer Gegenstand ift überhaupt merkwürdig genug, um die Aufmerksamkeit der Chemiker auf sich zu ziehen, und es ware zu wünschen, bag mehrere erfahrene Scheis dekunftler sich mit demselben beschäftigen mogten. Bielleicht wird unter gewiffen Umftanden Phosphorsaure, unter ans bern Umständen aber eine andere, von jener verschiedene Saure erzeugt. Der Einfluß welchen bas Locale und ans bere uns noch unbekannte Umstände, auf die Berwesung ' der angehäuften vegetabilischen Materien besitzen, ist stark

genug, um auffallende Modificationen ben ben erzeugten Producten zu Wage zu bringen.

Die erste von uns untersuchte Torfart ist in ihrem trocknen Zustande eine schwere, schwarze und homogene Masse, die von einigen Pflanzemvurzeln durchwebt ist. Das Baffer, mit welchem fie übergoffen murbe, lofte wenig bavon auf und erhielt nur wenig Farbe, es zeigte, nachdem es von der Torfmasse durch ein Filtrum abge= schieden war, keine Spur einer fregen Saure, und bie Reagentien, welcher wir und zur Untersuchung besselben bedienten, erlitten eine unbedeutende Beranderung. Burde aber die feuchte Maffe mit Curcumepapier unmittelbar in Berührung gebracht, so wurde basselbe stark geröthet, auch andere zur Entbedung einer fregen Saure anwendbare Reagentien, zeigten beutlich die Gegenwart einer Gaure. Durch mehrmahliges Abkochen mit einer hinlanglichen Menge Baffer, war diese, ber Torfmaffe adharirende Gaure nicht von derselben zu trennen; das Wasser nahm bavon nichts auf, die Maffe aber veranderte nach wie vor bas Lacmuspapier.

Die zweyte Torfart zeigte noch deutlich das Gewebe der Begetabilien, aus welchen sie entstanden ist; seucht bessitzt sie eine schwarzbraune Farbe, im trocknen Zustande ist sie leicht und hat ein hellbraunes Ansehen. Bon dieser Torfart nahm das Wasser, mit welchem sie abgekocht wurde, Säure an; das Lacmuspapier wurde durch das Decokt verändert, die Torsmasse selbst rothete indessen das Lacmuspapier weit stärker. Nach mehrmahliger Abkochung mit einer neuen Menge Wasser wirkte die Abkochung end-

lich nicht mehr auf das Lacmuspapier, obgleich die Torfmasse dasselbe noch stark rothete.

Hieraus erhellet, daß die Saure sich genau mit der Torfmaterie vereinigt habe und daß sie mit derselben innig verbunden sen. Wahrscheinlich findet sich die 2. Torfart in einer frühern Periode der Verwesung, in welcher noch Saure gebildet wird; die erstere hat hingegen diese Periode überstanden, die der Masse nur leicht adhärirende Saure ist durch das Wasser ausgespült und der andere, mit dem Torse genauer verbundene Theil derselben ist zurückgeblieben, und hat, verbunden mit andern Umständen, den mehr verstohlten Zustand hervorgebracht, in welchem man sie sindet.

Wenn man benden Torfarten einen Ueberschuß von Natrum oder gebranntem Kalk zusetzte, so war das Wasser im Stande, den größten Theil desselben aufzuldsen. Das Wasser erhielt eine schwarze Farbe und eine dickliche Consistenz; nur ein geringer Theil von Pflanzenfasern blieb zurück, jedoch war derselbe ben der 2. Torfart ben weitem größer wie ben der erstern. Die frene Saure war alsdenn durch kein Reagens mehr zu entdecken. Wurde die Flüssigkeit dis zur Trockne abgeraucht, so ließ sie eine harte blättrige Substanz zurück, welche, mit Wasser angeseuchtet und an einen mäßig warmen Ort gestellt, durch den Geruch, den sie ausstieß, bald zeigte, daß sie von neuem in Verwesung übergieng.

Die in der Torssubstanz enthaltene frene Saure verursachte ohne Zweisel die Unauslöslichkeit derselben. Werden der Torsmasse Alkalien bengemischt, so verbinden sich Saure und Alkali, und so wird die erste Ursache entfernt, weswegen die Torfmasse unauflöslich und langsam verweslich ist. Die Alkalien besitzen eine auflösende Kraft auf die organische Materie, und sie befördern die Verwesung derselben. Durch den Ueberschuß des hinzugesetzten Kalks und Natrum wird nun die Torfmasse von dem Wasser aufgenommen, und eine neue und schnellere Verwesung derselben verursacht.

Aus diesen hier angesührten Sätzen, läßt sich der große Nutzen erklären, welchen man ben Unwendung des Kalks zu Urbarmachung moorichter Gründe gehabt hat. Hier wird durch den Kalk die Säure absorbirt, die Verzwesung der vegetabilischen Materie beschleunigt, und dieselbe auf eine solche Art unterhalten, daß die daraus entstehenz den Producte den Pflanzen als Nahrung dienen, und die Vegetation derselben besördern können.

Ben der Untersuchung der Torfasche nahmen wir vorzäuglich Rücksicht auf das etwa darin besindliche Kali, allein wir haben in derselben keine Spur davon angetrossen. Auch Buch olz fand in den Aschen mehrerer Torfarten, welche er untersuchte, kein Kali; man kann es also nicht in den Aschen aller Torfarten als Bestandtheil annehmen. Merkzwürdig ist gewiß diese gänzliche Abwesenheit desselben in der Torfasche, da die Begetabilien, aus welchen der Torfentsteht, wenn sie vor ihrem Uebergang in die Berwesung verbrannt werden, in ihrer Asche eine nicht geringe Menge Kali enthalten.

Wenn wir das Kali als einen zusammengesetzten Kor= per, als ein Product der Verbrennung betrachten, so ließe sich annehmen, daß die das Kali bildenden Grundstoffe ben der Verwesung der Torsmaterie ausgeschieden würden ober mit andern Elementen in solche Verbindungen träten, daß ben der Verbrennung sich durch ihre Vereinigung kein Kali erzengen konnte. Indessen kann es auch sehr gut mögslich seyn, daß durch das Wasser das in den Vegetabilien präexistirende Kali ausgewaschen wird. Die Erfahrung zeigt uns, daß Gewächse, die nach ihrem Verbrennen eine beträchtliche Menge Kali geben, dasselbe in weit geringerer Menge liefern, wenn man sie vorher mehrere Mahle mit Wasser abgekocht hat.

Untersuchung ber ersten Torfart.

Bers. 1. 100 Theile der frisch ausgestochenen Torsmasse ließen, nachdem sie völlig ausgetrocknet waren, 25 Theile zurück.

Berf. 2. 100 Theile der feuchten Masse kneteten wir mit destillirtem Wasser zu einem dunnen Bren, verdünnez ten diesen mit mehrerem Wasser und rieben ihn durch ein grobes Haarsieb. Auf demselben blieben unverwesete Pflanzen und Wurzel=Fasern zurück; sie betrugen getrocknet IX Theil.

Wenn man etwas von dem durchgelaufenen Torfbrey langsam zwischen den Händen drückte, so konnte man dadurch die Masse von dem Wasser abscheiden.

Ber s. 3. Lacmuspapier, welches wir in ben dünnen Brey legten, wurde innerhalb 5 Minuten gerothet. Wir filtrirten etwas von der Flüssigkeit, diese hatte eine schwache gelbe Farbe und veränderte das Lacmuspapier, auch selbst wenn es mehrere Stunden darin gelegen hatte gar nicht.

Wurde etwas von der feuchten Torfmasse auf Lacmuspa pier gestrichen, so wurde dasselbe nach einiger Zeit stark geröthet.

Ber s. 4. Um zu sehen ob vielleicht durch Erhitzung, das Wasser die Saure aufnehmen wurde, brachten wir das Ganze in einem irdenen Topse zum Sieden. Wähzend bes Siedens wurde das Lacmuspapier auf der Stelle gerothet, und durch Alkalien verändertes Curcume=und Fernambucpapier nahmen gleich ihre vorige Farbe wieder an.

Nachdem das Sieden eine halbe Stunde angehalten hatte, filtrirten wir etwas von der Flüssigkeit; sie hatte eine mehr ins Braune spielende Farbe angenommen, konnte aber durch wiederholtes Filtriren geklaret werden, und stellte alsdann eine gelbliche Flüssigkeit dar. Wir legten Lacmuspapier, alkalisirtes Fernambuc und Eurcumepapier hinein, alle diese Versuche zeigten uns indessen keine Spur von Saure. Die Masse konnte durch Drücken zwischen den Handen von der Flüssigkeit geschieden werden und hatte sich während des Siedens wenig verändert.

Ber s. 5. Unter den Reagenzien mit welchen wir die geklärte Flussigkeit pruften, brachte nur salpetersaures und schweselsaures Silber ein kleines Wölkchen in derselben her= vor, welches auf eine Spur von Salzsäure hindeutet.

Bers. 6. Wir brachten den dunnen Bren von neuem zum Sieden und setzten nach und nach 90 Gran kohlen= saures Natrum hinzu. Es entstand ein Ausschwellen der Masse und es schien als wenn sich die ganze Torfmaterie in der Flussigkeit ausgelost hatte. Der Bren hatte mehr Consistenz angenommen und eine dunkelschwarze Farbe ers halten; das Natrum pradominirte in demselben wie uns Fernambuc = und Eurcumepapier anzeigten. Der Bren wurde mit destillirtem Wasser verdunnt und auf ein dich= tes leinenes Tuch gebracht. Es lief aber nur sehr wenig einer schwarzbraunen Flussigkeit durch, weswegen wir uns gendthigt sahen den Bren durch ein gröberes Tuch zu presssen. Auf demselben blieb etwas von einer hellbraunen fasseigen Materie zurück.

Wers. 7. Wir versetzten die durchgepreßte Flussigkeit, so lange mit destillirtem Essig, dis dieselbe das Lacmuspa=pier rothete, verdünnten sie mit mehrerem destillirten Was=ser und stellten sie 3 Tage in Ruhe. Nach dieser Zeit hatte sich die Torsmasse wieder von der Flussigkeit getrennt und diese konnte nun sehr gut von jener geschies den werden.

Vers. 8. Nachdem die Flüssigkeit von der Torfmasse geschieden und mehrere Mahl filtrirt war, hatte sie ein blaßgelbes Unsehen; wir rauchten sie bis auf ein Viertel ab. Etwas von derselben in Kalkwasser getröpfelt, brachte einen weißen Niederschlag hervor; schwefelsaures Eisen und essigsaures Blen wurden durch dieselbe weiß getrübt.

Vers. 9. Wir rauchten alles, ben gelindem Feuer ab und erhielten eine bräunliche Masse, die, nachdem sie völlig ausgetrocknet war, 80 Gran am Gewicht betrug. Sie wurde mit Alfohol übergossen und in Digestion gestellt. Der mit Alfohol abgewaschene Rückstand, war ein sein= körniges Salz und wog 25 Gran. Wir lösten ihn in des stillirtem Wasser auf und untersuchten ihn mit Reagen=

zien. Er zeigte sich in Allem wie phosphorsaures Natrum.

Vers. 10. 2 Theile bes völlig ausgetrockneten Torfes wurden mit 4 Theilen rectificirtem Steinsel übergossen und damit 24 Stunden scharf digerirt. Das Steinsel hatte sich hierauf wenig verändert und nur eine schwach gelbe Farbe angenommen.

Wir schließen aus diesem Versuche auf die ganzliche Abwesenheit erdharziger Korper in dieser Torfart.

Vers. 11. 100 Theile der trocknen Torfmasse, wurs den einer trocknen Destillation unterworsen. Als Producte derselben erhielten wir eine ammonialische Flüssigkeit, ein gelbes Del, schwarzes Del, Rohlensaure und gekohltes Wasserstoffgas. Als Rückstand fanden wir 48 Theile Kohle.

Vers. 12. 100 Theile der Kohle wurden in einem Tiegel vorsichtig eingeaschert und gaben und 30 Theile eis ner gelblich weißen Asche.

Untersuchung ber Torfasche.

Vers. 13. 1000 Gran Asche brachten wir mit einer hinlanglichen Menge destillirten Wassers zum Sieden und unterhielten basselbe eine Stunde.

Die Flussigkeit wurde filtrirt, sie farbte Curcumepapier braun und Fernambucpapier violet. Wir ließen sie erkalten, während welcher Zeit sich ein dunnes Häutchen von kohlensaurer Kalkerde auf derselben bildete.

Nach dem Erkalten ließen wir durch Schwefelsaure aus Rreide entwickelte Kohlensaure in die Flussigkeit strb-

men; es entstand ein Niederschlag von kohlensaurem Kalk, welcher die Flüssigkeit milchicht machte. Der Niederschlag wurde durch ein Filtrum abgeschieden und, nachdem er gestrocknet war, dem Rückstande aus der Abkochung der Aschengemischt. Die filtrirte Flüssigkeit veränderte weder das Curcumepapier noch das Fernambucpapier, auch stellete sie die Farbe des durch Essigsaure gerötheten Lacmuspapiers nicht wieder her. Die Torkasche enthält also kein freyes Kali.

Kohlensaures Natrum, salpetersaures und schweselsaures Silber, salpetersaurer Barnt und kleesaures Ammo= nium brachten in der Flussigkeit eine Trübung hervor.

Vers. 14. Die Flussigkeit wurde bis zur Trockne absgeraucht; der weiße Rückstand bestand aus kleinen Spießechen und unformigen körnigen Theilen. Durch den Geschmack ließ sich leicht das Küchensalz darin entdecken. Er betrug am Gewichte 31 Gran, die sich nachher in 12 Gran Küchensalz und 19 Gran Spps zerlegen ließen.

Vers. 15. 200 Gran der ausgekochten Asche übersgossen wir mit 800 Gran reiner Salzsaure und stelleten das Ganze in Digestion. Die Flussigkeit nahm eine gelbe Farbe an. Sie wurde filtrirt und der Rückstand ausgeswaschen; dieser wog getrocknet 125 Gran.

Vers. 16. Die filtrirte Flussigkeit wurde mit dem Ausschswasser des Ruckstandes bis zur Trockne abgedampst und der braune Ruckstand in destillirtem Wasser aufgelost. Es blieben 2 Gran unaufgelost zurück, welche Rieselerde waren.

Vers. 17. Der Flussseit wurde, nachdem sie von neuem filtrirt war, kleesaures Kali zugesetzt. Es entstand eine

eine starke Trübung. Nachdem die letzte Portion des hin= zugesetzten kleesauren Kali keine Trübung mehr hervorbrachte, wurde der Niederschlag in einem Filter gesammlet, ausge= waschen und getrocknet. Er ließ, nachdem er heftig durch= geglühet war, 30½ Gran Kalkerde zurück.

Vers. 18. Die von der Kalkerde befreyete Flussigkeit, wurde mit kohlensaurem Natrum gefällt und alles erhist. Der Niederschlag wurde noch feucht in kochende Aesslauge getragen und nachdem die Lauge eine halbe Stunde geskocht hatte, der unaufgelöste braune Rückstand von ihr absgeschieden. Die Lauge selbst wurde mit Salzsäure übersätztigt und mit kohlensaurem Natrum gefällt. Die niederzgeschlagene Thonerde wog, nachdem sie in einem Filter gesammelt, ausgewaschen und scharf getrocknet war, 26 Gran.

Bers. 19. Der in der Aetzlauge unauflösliche Kücksstand (Vers. 18.) wurde von neuem in Salzsäure aufgelöst, und durch hydrothionsaures Ammonium gefällt. In der von dem Niederschlage geschiedenen Flüssigkeit erregte kohzlensaures Natrum keine Trübung mehr. Der Niederschlag wurde gesammelt, getrocknet und geglühet; es blieben 11 Gran Eisen zurück.

Ber s. 20. Jene 125 Gran Rückstand, welche die: Salzsaure nicht auflbsen konnte (Bers. 15.), übergossen wir mit dem vierfachen Gewichte in destillirtem Wasser aufgezlisten Natrums, und digerirten das Ganze 6 Tage, wähzrend dessen die Flüssigkeit ofters umgerührt wurde. Sie wurde darauf bis zur Trockne abgedampft, die Masse ben einem mäßigen Feuer ihres Arnstallenwassers beraubt, und ben stärkerm Feuer zusammengeschmolzen.

Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 4. B.

Die zusammengeschmolzene Masse hatte ein milchweis= ses Ansehen. Wir weichten sie in destillirtem Wasser auf, welches, nachdem die Masse vollig zergangen war, ein weißes Pulver zurück ließ.

Bers. 21. Der weiße Ruckstand wurde von der Flüsssigkeit getrennt und ausgewaschen. Wir übergossen ihn mit Salzsaure, in welcher er sich dis auf 5 Gran aufelbste. Diese waren Kieselerde.

Vers. 22. Aus der filtrirten salzsauren Auflösung, (Vers. 21.) fällte reines Ammonium Thonerde, welche nach dem Auswaschen und Trocknen 12 Gran betrug.

Bers. 23. Kleesaures Kali bewirkte in der von der Thonerde befreyten Flussigkeit eine starke Trübung. Wir sammelten die niedergeschlagene kleesaure Kalkerde, süßten sie aus und trockneten sie; sie ließ, nachdem sie geglühet war, 20 Gran Kalkerde zurück.

Vers. 24. Die oben (Vers. 20.) angeführte alkalische Flüssigkeit, wurde mit Salzsäure übersättigt und digerirk. Der Rückstand wurde gesammelt und scharf getrocknet; er betrug 75 Gran, die sich ben der Behandlung mit Kali im Feuer als reine Kieselerde zeigten. Ihr wurden die Vers. 16. erhaltenen 2 Gran und Vers. 21. abgeschiedenen 5 Gran Kieselerde bengesügt. Alle erhaltene Kieselerde bezträgt demnach 82 Gran.

Vers. 25. Die saure von der Kieselerde getrennte Flüssigkeit (Vers. 24.) wurde mit Natrum versetzt. Es entstand ein Niederschlag und wir sammelten noch 3 Gran Thonerde. Wir neutralisirten darauf die Flüssigkeit durch einige Tropfen Salzsaure ganz genau; sie brachte nun

mit Kalkwasser, schwefels. Eisen und essigsaurem Bley eine starke Trübung hervor. Ihr wurde so lange Kalkwasser zugesetzt, als sie von demselben noch getrübt wurde. Der Miederschlag wog ausgewaschen und getrocknet 30 Gran. Er war phosphorsaure Kalkerde.

Die Vers. 17. vermittelst der Salzsaure und des klees sauren Kali abgeschiedene Kalkerde muß als solche unter die Bestandtheile der Torsasche ausgenommen werden, dahins gegen die Vers. 23. erhaltenen 20 Gran Kalkerde als phosphorsaurer Kalk in Rechnung gebracht werden mussen. Nehmen wir demnach Statt dieser Kalkerde die in Vers. 25. gebildeten 30 Gran phosphorsauren Kalk an, so wurden die ben unserer Untersuchung gefundenen Substanzen der Torsasche solgende senn:

 Ralkerde (Vers. 17.)
 —
 —
 30½ Gran.

 Thonerde (Vers. 18. 22. und 25.)
 —
 41
 —

 Eisen (Vers. 19.)
 —
 —
 —
 11
 —

 Rieselerde (Vers. 24.)
 —
 —
 82
 —

 phosphorsaurer Kalk (Vers. 25.)
 —
 30
 —

 194½ Gran.

Küchensalz mit Gips in 1000 Granen — 31 Gran.

Untersuchung ber zwenten Torfart.

Vers. 1. 100 Theile feuchte Torfmasse ließen nach völliger Austrocknung 18 Theile zurück,

Vers. 2. Es wurden 100 Theile feuchte Torfmasse, auf die ben der Untersuchung der ersten Torfart angeges bene Methode, mit Wasser zu einem Bren gerührt, und mit Reagenzien untersucht. Die Torfmasse so wohl wie die filtrirte Flüssigkeit reagirten auf Lacmuspapier, alcalisirtes

Curcume = und Fernambucpapier wie eine Saure. Die filtrirte Flussigkeit hatte eine braunliche Farbe. Kalkwasser und schwefelfaures Gifen, brachten eine Trubung in berselben berbor und fällten ein hellbraunes Pulver, wodurch die Flussigkeit mafferhell murde.

Berf. 3. Der Torfbren murbe mit bestillirtem Baffer verdunnt und zum Sieden gebracht. Ihm wurden barauf 50 Gran kohlenfaures Ammonium zugesetzt, wodurch er eine pechschwarze Farbe annahmi: Er stieß in der Warme noch ben Geruch bes Ammonium aus, ein Beweiß, daß biefes im Ueberfluß zugeset mar.

Das Ganze wurde auf ein leinenes Tuch gebracht. Die Flussigkeit lief leichter burch, wie die der ersten Torf= art, ließ aber eine größere Menge Fasern gurud, die in= deffen fehr murbe maren, und eine schwarze Farbe besagen.

Derf. 4. Die Fluffigfeit wurde mit destillirtem Effig übersattigt, mit mehrerem Baffer verdunnt und einige Tage ruhig hingestellt. Nach dieser Zeit hatte sie sich nicht ver= andert, und die Flussigkeit hatte sich wider unser Erwarten nicht geklart. Wir setzten ihr eine große Menge Kalkwaffer Es entstand dadurch augenblicklich ein brauner Nieder= schlag und die Fluffigkeit wurde wasserhell.

Berf. 5. Der Nieberschlag murbe in einem Filter ge= fammelt, getrodnet und eingeaschert. Er ließ 55 Gran eines weißen Pulvers zuruck. Dieses übergoffen wir mit bestillirtem Effig und digerirten bas Gange. Der Rud= stand, auf welchen der Effig feine Wirkung mehr hatte, betrug 18 Gran; er verhielt sich wie phosphorsaure Kalkerde.

Vers. 6. 100 Theile der pollig ausgetrockneten Torf= art gaben ben einer trocknen Destillation dieselben Producte, welche die-erste Torfart (Vers. 11.) lieferte. An Kohle erhielten wir 41-Theile.

Bers. 7. Eine Quantität des ausgetrockneten Torfs mit rectificirtem Steinol digerirt, verhielt sich wie die erste Torfart ben Vers. 10.

Bers. 8. 100 Theile Torffohle gaben, nach dem Einäschern derselben, 35 Theile einer sehr leichten braunen Asche.

### Untersuchung ber Torfasche.

Vers. 9. 500 Gran dieser Torfasche wurden miteiner großen Menge destillirtem Wasser ausgekocht. Die Abkochung färbte das Eurcume= und Fernambucpapier. Nachdem Kohlensaure eine Zeitlang in dieselbe übergeströmt war, entstand ein Niederschlag, welcher abgeschieden und dem Rückstande bengemischt wurde. Jene Papiere wurden jetzt nicht mehr verändert. Diese Torfasche enthält also ebenfalls kein freyes Kali.

Vers. 10. In der Flussigkeit erregten salpetersaurer Barnt, kohlensaures Ratrum und kleesaures Kali eine Trübung. Sie wurde abgedampft und ließ 13 Gran schwefelsaure Kalkerde zurück.

Vers. 11. 100 Gran der ausgekochten und scharf getrockneten Torfasche wurden mit Salzsäure digerirt. Die Säure nahm eine gelbe Farbe an und ließ 35 Gran zurück, welche eine weiße Farbe befaßen. Ber s. 12. Der Auflösung wurde reines flussiges Amsmonium so lange zugesetzt, als dasselbe noch eine Trübung erregte. Der braune Niederschlag wurde in einem Filter gesammelt, getrocknet und geglühet. Er betrug an Gewicht  $44\frac{1}{2}$  Gran.

Vers. 13. Diese  $44\frac{\pi}{2}$  Gran mit Salzsaure übergossen, lösten sich bis auf  $1\frac{\pi}{2}$  Gran, welche Rieselerde waren, darin auf. Die saure Flüssigkeit wurde zuerst mit Ammonium neutralisirt, und darauf durch blausaures Kali das Eisen aus ihr gefällt. Die Flüssigkeit wurde erhist, das blaussaure Eisen durch ein Filtrum abgeschieden und ausgewaschen. Aus der durchgelausenen Flüssigkeit fällte kohlens. Natrum die Thonerde, welche ausgesüßt, getrocknet und geglühet  $34\frac{\pi}{2}$  Gran betrug.

Werden diese 34½ Gran Thonerde, nebst den in diesem Versuche erhaltenen 1½ Gran Kieselerde von 44½ Gran (Vers. 12.) abgezogen, so giebt dieses Verfahren 7½ Gran Eisen.

Vers. 14. Die Vers. 12. übriggebliebene Flüssigkeit wurde mit kleesaurem Kali versetzt; die gefällte kleesaure Kalkerde gab nach dem Ausglühen 20 Gran Kalkerde.

Vers. 15. Der Ruckstand (Vers. 11.) wurde mit dem vierfachen Gewichte in Wasser aufgelösten kohlens. Natrums digerirt, nachher alles bis zur Trockne abgeraucht und zusammengeschmolzen. Die Masse im Wasser aufgeweicht, ließ 17 Gran zurück.

Vers. 16. Diese 17 Gran wurden wie der Ruckstand der ersten Torfart bey Vers. 20., auf eben die Art behan-

Delt, wie oben ben den Bers. 21. 22. und 23. angeführt ist. Durch dieses Verfahren zerlegten wir dieselben in 2 Gran Riefelerde, 9 Gran Thonerde und 6 Gran Kalkerde.

Vers. 17. Die Vers. 15. erhaltene alkalische Flüssseitübersättigten und digerirten wir mit Salzsäure. Als Rücks
stand erhielten wir 10 Gran Kieselerde. Fügen wir diesen
die Vers. 12. erhaltenen 1½ Gran und Vers. 16. abges
schiedenen 2 Gran Kieselerde ben, so erhalten wir in allem
an Kieselerde 13½ Gran.

Wers. 18. Aus der sauren Flussigkeit schieden wirdurch kohlens. Natrum noch 4 Gran Thonerde ab.

Vers. 19. Die völlig neutralisirte Flussigkeit gab mit: Kalkwasser 9½ Gran phosphorsauren Kalk.

Die Asche dieser 2. Torfart besteht demnach in 100 Gr.

Gyps in 500 Theilen 13 Theile (Vers. 10.).

Der Nutzen des Torfes als Brennmaterial ist hinlang= lich bekannt. Der Torf ersetzt als Feuerung in vielen Fällen das Holz; er ist für holzarme Gegenden ein unschätzbares Product, und sichert diese gegen den immer mehr um sich greifenden Mangel an Holzseuerung. Bekanntlich ist nicht jeder Torf als Brennmaterial gleich gut zu gebrauchen, sondern verschiedene Arten geben ben gleischen Mengen ungleiche Wärmequantitäten. Da von der größern oder geringern Menge der Hiße, die er hervorzbringt, sein Werth abhängt, so ist es nothig, die erstere zu bestimmen. Bucholz urtheilte darüber nach den verzschiedenen Quantitäten Wassers, welche gleiche Mengen verschiedener Torfarten, unter möglichst gleichen Umständen verbrannt, verdunsteten, und fand auch, daß die Größe der Hiße mit der Menge der in verschlossenen Gefäßen zurücksbleibenden Kohle in geradem Verhältniß stehe.

Dem Landwirthe liefert der Torf noch einen sehr schätzbaren Bentrag zur Vermehrung der Fruchtbarkeit seiner Aecker, und er kann sich desselben als Düngungsmittel mit vielem Vortheil bedienen. Wie wir aber oben gesehen haben, so besindet sich der Torf nicht in einem Zustande, in welchem er unmittelber als Düngungsmittel nützen und die Fruchtbarkeit besordern konnte, indem er sehr schwer in Verwesung geht, in welchem Zustande allein er den Vegeztabilien Nahrung geben kann. Es ist daher um denselben als Düngungsmittel anzuwenden erforderlich, die Umstände zu entfernen, wodurch seine gänzliche Verwesung ausgehalten wird, und ihn vor seiner Anwendung als Dünger so vorzubereiten, daß er eine gänzliche Zerstörung erleiden könne.

Eines der vorzüglichsten Mittel, dieses zu bewerkstelligen, ist der gebrannte Kalk. Er besitzt, so wie die Alkalien, die Eigenschaft, Sauren zu absorbiren und die Verwesung zu beschleunigen. Mit dem Torf zusammengebracht, entzieht er demselben die darin enthaltene Saure und bewirkt nachher eine schnellere Zersetzung desselben. Seine vorzüglichste An=

wendung findet der Kalk in dieser Hinsicht, wenn man ihn mit Torf schichtweise in Mengehausen zusammenlegt, und diese mehrere Mahl umsticht Der Torf ist, auf diese Weise vorbereitet, zur Düngung thoniger und sandiger Bodenarten gebraucht und sein großer Nutzen als Dünger bestätztigt worden.

Auch vermittelst bes Sandes soll, nach Pfeissers?) Erfahrung, der Torf zum Dünger sehr gut vorbereitet werden können, und er soll sich dann eben so schnell zersezzen, als wenn er mit Kalk zusammengebracht wird. Daß der Sand zur ferneren Verwesung des Torfes bentragen könne, ist sehr gut möglich, unwahrscheinlich ist es aber, daß die Zersezung des Torfes durch Sand eben so schnell erfolge, wie mit Kalk, da der erstere gewiß nur mechanisch durch die Lockerung der Torfmasse, nicht aber, wie der Kalk, auch chemisch auf die Torfmasse, nicht aber, wie der Kalk, auch chemisch auf die Torfmasse, nicht aber, wie der Kalk, auch chemisch auf die Torfmasse, nicht aber, wie der Kalk, auch chemisch auf die Torfmasseit des Sandes zur Vorbereitung des Torzses zum Dünger bestättigen, so würde ein Gemenge von Sand und Torf ein vortressliches Düngungsmittel auf thonigem Boden abgeben.

Auch die Torfasche leistet, als ein die Begetation bes sorderndes Mittel, oft sehr großen Nutzen und sie wird in dieser Hinsicht an manchen Orten sehr geschätzt. In einisgen Gegenden von England, wo man den Torf, des Ueberflusses an Steinkohlen wegen, als Brennmaterial wenig achtet, verbrennt man denselben, in eigen dazu gebauten Desen, um die Asche zu erhalten und dieselbe zur Obensausschungung (Toddressing) zu gebrauchen.

<sup>3)</sup> Pfeiffers critische Briefe G. 25.

Nicht von allen Torfarten hat die Asche, wie dies die Erfahrung gezeigt hat, gleichen Mugen als Dungungemittel hervorgebracht und man hat Falle, wo die Torfasche, anstatt die Begetation zu befordern, berselben nachtheilig war. Man fann indeffen noch nicht gewiß bestimmen, unter welchen Umftanden die Torfasche am mehr= fien Bortheil stiftet und von welcher Beschaffenheit fie fenn muß, um als Dingmittel Nugen zn gewähren, ba es uns noch an comparativen Bersuchen hieraber fehlt. Die Bestandtheile ber Torfasche selbst sind bas Rachste, worauf man ben ihrer Unwendung sein Augenmerk richten muß. Dieses ist aber bisher noch gang vernachlässiget. Eine vorherige Prufung der Asche und nachherige damit angestellete vergleichende Bersuche, find ber erfte und beste Beg, um über diesen Gegenstand Aufschluß zu erhalten, und es werden ohne Zweifel in ber Folge benkende Landwirthe nicht unterlassen, diesen Wegenstand ihrer Aufmerksamkeit zu wur= digen. Es ware in dieser Sinficht schon hinreichend, wenn auch nur auf die wesentlichsten Bestandtheile, bas Rali, ben Kalk, Gips, Rucksicht genommen wurde, ba eine ge= naue Analyse nicht Jedermans Sache seyn mogte.

In vielen Torfaschen barf man ben ihrer Anwendung zur Düngung nicht auf das Kali rechnen, denn die Asche mehrerer Torfarten besitzt, wie wir jetzt wissen, gar kein Kali. Daß der Gehalt an Kalk solcher Torfaschen, die kein Kali besitzen, die einzige Ursache der Wirkung der Asche ben der Begetation sen, läßt sich wohl nicht bestimmt annehmen, wenigstens hat die Wirkung, welche Torfasche hervorbrachte, die Wirkung des bloßen Kalks,

ben gleicher Anwendung, übertroffen. Vielleicht erzeugen sich beym Verbrennen des Torfes Producte, die der Vezgetation sehr günstig sind, und sehr wahrscheinlich ist es, daß diese Producte, ben einer langsamen Verbrennung des Torfes, in der Asche mehr zurück bleiben, als in der durch die heftige Einäscherung des Torfes erzeugten Asche. In England sucht man beym Verbrennen des Torfes zu Asche, es sorgfältig zu verhüten, daß der Torf nicht in Flamme ausbreche, indem man den brennenden Torf, mit nassem Torf bedeckt und der vorzügliche Nutzen, welchen eine auf diese Art erzeugte Asche hervorbringt, zeigt, daß jenes Verzsahren zweckmäßig sey.

#### 16.

Ueber eine merkwürdige Absonderung einer Portion Zinn in regulinischer, nach Art der Metallbäume gewachsener, Gestalt aus einer Auflösung desselben in Salzsäure; nebst einem Versuch diese scheinbar andmalische Wirkung zu erklären.

Von Christian Friedrich Bucholz.

Vor kurzem versertigte ich aus 7 Psund des seinsten eng= lischen Blockzinns und 15 Psund reiner Salzsäure von 1,120 Eigenschwere eine Zinnaustösung, um salzsaures Zinn zu versertigen. Als die Mischung oder vielmehr das

Gemenge aus der Saure und dem Metall im Sandbade fo weit gekommen mar, bag die Auflosung bie Confiften; ei= nes binnen Sprups besaß und bas Binn bis auf 2 ober 21 Pfund aufgeloft mar, so ließ ich das Ganze wegen eben hereinbrechender Racht langsam erkalten. Um nachsten Morgen fand ich die Flussigkeit noch laulich warm und 11 3oll hoch über dem noch unaufgelosten Zinne stehen. Nachdem ich ein Pfund Waffer langfam, so daß es auf der Dberflache bes Gemenges stehen blieb, hinzugegof= fen hatte um dadurch die Fluffigkeit, welche noch viel frene Saure enthielt, zu verdunnen und solche nochmals, burch Warme unterstützt, auf das noch unaufgeloste Binn wirken zu laffen, so fand ich nach Berlauf einer Stunde, wie ich, burch Geschäfte abgehalten, erft wieder hinzukam, die febr auffallende Erscheinung: daß vorzüglich bie scharfen hervorstehenden Rander und Spitzen ber oben liegenden Zinnftud= chen, die durch Eingießen des geschmolzenen Zinns in Daffer erhalten worden, mit mehr ober weniger ansehnlichen glanzenden Nadeln und Spiegehen bes regulinischen Binns bebedt maren, die sich hin und wieder strahlig auseinander= laufend gruppirt zeigten. Diese Radeln u. f. w. hatten übrigens eine Lange von 1 bis zu 1 3oll und schienen an ber Spitze bermagen schief abgestumpft zu seyn, bag sie auf einer Seite dolchformig zugespießt erschienen. Un ben breitern spießartigen Zinnkrystallchen konnte man ihrer Lange nach eine rinnenformige Bertiefung bemerken.

Diese hier mitgetheilte Erscheinung, welche zu sehr unsern Vorstellungen von Reduction widerspricht: indem hier, so viel als ich nahmlich hatte beobachten können,

fein Stoff ins Spiel kam, welcher hatte besorndirend wir= fen konnen, konnte nur zu leicht Zweifel gegen ihee Rich= tigkeit erregen, und mußte den Bunsch herbenführen, burch eine wiederholte Beobachtung sie bestättigt zu sehen. Glud'= licher Weise fand sich hierzu bald Gelegenheit; denn nach einigen Wochen bekam ich aufs Neue den Auftrag eine gleiche Menge falzsaures Binn zu bereiten. Ich beobachtete alle daben vorkommende Umstände auf das genauste, und fand folgendes: als jener Zeitpunkt wieder eingetreten war, wo die Auflosung bennahe vollendet, bas Gemenge aber noch frene Saure und unaufgeloftes Binn in dem oben ans gegebenen Verhaltnisse enthielt, die Auflosung Sprupskon= fiftenz hatte, und benm Erkalten frystallifirte, fo übergoß ich das Ganze, welches bis zum Lauwarmen abgefählt worden war, behutsam mit 16 Ungen Wasser, damit fole ches bloß die obere Schicht einnahm und ließ es ruhig stehen. Nach einer viertel Stunde hatte ich schon bas Bergungen zu bemerken, daß sich in der Alussigkeit, welche auf der Oberflache aus dem Baffer und der Zinnauflbsung entstanden war, anfänglich zarte Blattchen auf die Oberflache des unaufgelosten Zinns niederschlugen, und kleine Spießchen an den scharfen hervorragenden Spigen besselben entstanden. Diese Spiesichen wuchsen binnen einer Stunde bis zu 1 und 1 Boll und in ziemlicher Menge an, und bildeten zum Theil Federchen, oder einfache Spiegehen und Nadeln von der oben bemerkten Gestalt. Ben diefer Rrns stallisation konnte ich deutlich bemerken, daß solche nicht in der ganzen obern aus der Zinnauflosung und dem Wasfer gebildeten Schicht Flussigkeit erfolgte; sondern nur in der Mitte dieser Flussigkeit an denen dahineinragenden

Gine halbe Unze eben desselben angewendeten englischen Blockzinns wurde fein zerstückt, und in einem geräumigen Glase mit 3 Unzen reiner Salpetersaure von 1,220 Eigen=

schwere übergossen. Unter großer, von selbst erfolgender Erhitzung und Entwicklung rother Dampfe erfolgte die Oxydation des Jinns. Nachdem die Erhitzung nachgelassen hatte, so brachte ich das Gemenge im Sandbade zum Sieden und erhielt solches eine Stunde darin. Jest wurde das Ganze mit vier Mahl so viel, als es betrug, destillirtem Wasser verdünnt, und das Flüssige absiltrirt. Dreyviertheile der Flüssigkeit wurden mit reinem Ammonium neutralisirt, wodurch ungeachtet der größten Behutsamkeit, daß kein Ueberschuß davon hinzukam, nichts gefällt wurde. Diese neutralisirte Flüssigkeit wurde in vier Portionen getheilt und mit folgenden Reagentien geprüst:

Einige Tropfen verdünnte Schwefelsaure bewirkten nicht den mindesten Niederschlag, welcher häusig Statt fand, so= bald einige Tropfen einer Auslösung des essigsauren Blens hinzukamen. Das Zinn enthielt dennoch kein Blen.

Schwefelammonium schied einige braunliche Flocken aus. Wiederholt zeigte dieser Erfolg die Abwesenheit des Blevs, welches schwarz, und auch die des Zinks, welches weiß gefällt wurde.

Blausaures Kali bewirkte einen unbedeutenden Niederschlag, welcher anfänglich violet erschien, nach und nach aber ins hellblaue übergieng, welches auf einen geringen Gehalt von Eisen und Zinn hindeutet; da Zinn und Zink für sich aus Sauren weiß gefällt werden.

Rohlensaures Kali, womit die vierte Portion zerlegt wurde, erregte eine kaum zu bemerkende Trübung, welche hochstwahrscheinlich durch einen Hinterhalt von Zinn beswirkt wurde; sindem nach Hinzusügung einiger Tropsen

einer salpetersauren Zinkauflösung, sogleich ein starker weißer Niederschlag erfolgte.

Die oben zuruck behaltene, nicht mit Ammonium behandelte, saure Flussigkeit wurde jetzt in einem Glasschälchen
verdunstet, wodurch ein scharssalzig und kühlend, keinesweges aber metallisch, schmeckender Nückstand von 30 Gran
blieb, welcher sich völlig wie salpetersaures Ammonium verhielt und in Wasser aufgelöst, einige nicht zu wägende
Flocken von Zinnoxyd zurück ließ. Die filtrirte wasserklare
Ausschlichung wurde nun weder durch kohlensaures Kali, noch
durch blausaures Kali, noch durch Schwefelammonium
getrübt.

Mus allem diesen ergiebt sich auf das unbezweifelbarfte die Reinheit des angewendeten Zinns von Blen, Zink und andern Benmischungen wodurch das Binn hatte konnen regulinisch gefällt werden. Um nun die Urfache biefer regulinischen Krisfallisation bes Binns aus ben Erscheinungen zu folgern, ift es nothig, Die Stoffe Die hier in Reaction kommen, naher zu betrachten, und zu untersuchen, ob sich aus ihrer gegenseitigen Ginwirkung jene fo gang von unsc= ren zeitherigen Begriffen über die Desorndation abweichende Erscheinung erklaren laffe. Diese bier thatigen Stoffe find Binn, Salzfaure und Baffer. Scheinbar war bas Baffer ben dieser Absonderung des Zinns am thatigsten; denn sobald es zu der concentrirten Zinnauflösung hinzukam, so erfolgte ben bem gehörigen Grade der Verdunnung sogleich Niederschlagung auf bas noch nicht aufgelbste in der Rluffigkeit liegende Binn, die nicht erfolgte, wenn die Berbunnung nicht stark genug war. Da nun bas Wasser als ein

ein Korper bekannt ist, ber nicht besorybirend, sondern auf viele Korper vielmehr orydirend, durch Darreichung seines Sauerstoffs wirkt, so mußte sich mir ganz naturlich zuerst die Vermuthung aufdrangen, ob nicht das Wasser bloß durch die bewirkte Verdunnung eine im regulinischen Bustande in der salzsauren Zinnauflosung befindliche Portion Binn ausscheibe. Freylich ift bieses gang gegen bie Unalo= gie, bie uns lehrt, bag fein Metall in aufgeloftem Buftande sich befinden kann, ohne vorher orydirt worden zu senn, und gegen die bynamischen Grundsate, zu Folge welchen nicht gedacht werden kann, daß eine Zinnauflösung aus Zinnornd und Salzsaure und aus regulinischem Zinne und Salzfaure bestehen konne; sondern zu Folge welchen ange= nommen werden muß, daß das vorher schon in der Galg= faure aufgelofte Zinnornd durch neu hinzukommendes Zinn auf eine niedere Stufe ber Orndation gebracht, und letz= teres dadurch ebenfalls, wenn schon schwach, orybirt werde, und alle Bestandtheile der Auflosung sich in vollkommenem Gleichgewicht befinden. Allein obschon ich diese Grundsatze als richtig anerkenne und nicht ohne Noth verdächtig machen will, so muß ich doch bemerken; daß, wenn es mbg= lich ift, daß zwen Aufthsungen des Gisens in Salzfaure auf zwen verschiedenen Stufen ber Drybation, nahmlich rothes falzfaures Gifen und granes falgfaures Gifen, wenn fie in auf= gelbstem Buftanbe mit einander gemischt mer= den, ungeachtet der hierben vorgehenden in= nigsten gegenseitigen Durchbringung, fo wenig den benderseitigen Sauerstoffgehalt unter sich gleichformig theilen, daß sie felbst fo viel es Ge '

<sup>1)</sup> Reues allgemeines Journal der Chemie 2. Bandes 5. Heft Seite 488 u. f.

<sup>2)</sup> Aber bies ift nicht möglich, wenn wir nicht bie Gefețe unfers Denfens aufheben wollen, und Gan, Luffac hat nicht bewiesen, mas ber herr Berf. von ihm bewiesen glaubt. Gane Luffac hat nur bewiesen: daß, wenn eine Gifenauflofung auf einem unbestimmten Grade ber Oppdation mit einer eben bins reichenden Menge Raliauflosung versetzt und das gefällte Ornd mit der übrigen Auflosung in hinreichende Berüh: rung gefest mirb, man ein Ornd erhalte auf einem bes ftimmten Grade der Ogndation, und eine Auflosung, aus wels cher man ein Ornd auf einem ebenfalls bestimmten aber ents gegengesetten Grade ber Oppdation darftellen fann. Das durch das Rali gefällte Ornd aber ift in dem Augenblick der Fal: lung Ognd auf einem unbestimmten Grade der Orndation, fo wie in der citirten Abhdl. S. 491 — 492 das aus einer fupferhaltis gen Silberauflosung gefällte Ornd, Anfangs nicht Kupferornd fondern Rupferfilberornd ift.

Salzsäure aufgelöst gehalten wird, durch Verdünnung mit Wasser diesen Zustand verlasse, in regulinischer Gestalt erzscheine und vielleicht durch Mitwirkung der Attractionskraft des noch in der Auflösung befindlichen unaufgelösten Zinnstregelmäßig krystallisire.

Sollte man vielleicht geneigt fenn, die Absonderung bes Binns in regulinischer Gestalt unter ben oben ange= führten Umständen bnrch die Gigenschaft des salzsauren Binne, ben Sauerstoff fark anzuziehen, erklaren zu wollen, und daben annehmen, daß die eine Portion des salzsauren Binns sich auf Unkosten ber andern Portion ftarker orndire und das Zinnornd ber andern Portion vollkommen besorns dire; so muß man nur bebenken, daß biefer Erfolg nicht einmal möglich seyn, geschweige benn wirklich Statt finden konne: denn nach bynamischen Grundsagen muß ben einer gleichartigen Zinnauflbsung angenommen werden, baß jeber Theil des Zinns, des Sauerstoffs und der Saure mit gleicher Rraft auf einander gegenseitig wirken, und daß jedes Theilden Binn mit gleicher Kraft ben Sauerstoff an= ziehe, welches nach jener Unnahme ber Fall nicht senn durfte, und diese ist daher eine mahre Contradictio in adjecto?).

<sup>3)</sup> Was der Herr Verf. hier fagt, ware ganz bindig, sofern wir nur das salzsaure Zinn alle in vor uns hatten; aber in die, sem salzsauren Zinn ift noch regulinisches Zinn, also eine zwente wirksame Potenz, und dies andert die ganze Sache. Man wurde freylich in der That nicht weit kommen, wenn man die Neigung des salzsauren Zinns, sich stärker zu orpdiren, als die Ursache der in Rede stehenden Erscheinung ansehen wollte; aber ich glaube überzeugt senn zu durfen, daß die Ausscheidung des regulinischen Zinns und eine stärkere Orydation der übrigen Auflo.

Wollen wir also aus Ehrfurcht für den bisher allgemein angenommenen Grundsatz: kein Metall werde ohne den Zutritt des Sauerstoffs in aufgelösten

fung coeriftent und daß bepde der Ausbruck und Erfolg eines, durch das in der Zinnauflosung befindliche regulinische Zinn bes stimmten, und durch das (hier nicht, wie ber Gr. Berf. mennt chemisch unwirksame) jugeseste Baffer erregten, hobern chemi: schen Processes find, wie ber Berr Berf. benn am Ende felbft noch vermuthet, das vielleicht Galvanismus im Spiel fen. Wollte man aber bie Bermandtschaft des falgfauren Binne gum Sauerstoff als Urfache ber Niederschlagung bes Zinns und der ftartern Oppdation der übrigen Auflosung angeben, fo muften biefe Erscheinungen in der blogen Zinnauflosung erfolgen, mas nicht geschieht. Wollte man daben noch die Cobaffonskraft bes in der Auflosung befindlichen Binns ju Bulfe nehmen, wie Bers thollet fich folcher Erflarungen bedient, fo muß man nur bes denken, daß diese nicht eher thatig senn kann, als bis etwas da ift, worauf fie mirten fann, und daß fie alfo mohl die Ernstallis fation bes ausgeschiedenen Binns befordern, aber nicht die Aus. scheidung selbft bestimmen fann.

Buffand verfett, biefe fimple Erklarung jener anomalischen Zimmiederschlagung in regulinischem krystallisirten. Buffande nicht annehmen, zu Folge welcher vorausgesetzt wird, daß die mit regulinischem Zinn anhaltend gekochte, bennah-gefättigte concentrirte Zinnauflösung noch Zinn im regulinischen Zustande aufzuldsen fahig sen, welche Portion Binn nun durch die gehörige Verdunnung mit Waffer regulinisch abgeschieden wird, und durch die Benhulfe ber Anziehungskraft des noch in der Auflosung befindlichen un= aufgelosten Binns in regelmäßigen Gestalten erscheint, so bleibt, irre ich nicht, nur folgende Erklarungsart übrig: die mit upvollkommnen Zinnoryde vollkommen gesättigte con= centrirte Zinnauflbsung wird durch die Verdunnung mit, Waffer genothigt, eine Portion Zinnornd fahren zu laffen, die noch aufgeloste Portion wirkt vermöge ber großen Un= ziehungsfraft des Zinns zum Sauerstoff, welche im aufge= losten Zustande bloß in dem Grade Statt findet, in welchem wir sie kennen, auf die ausgeschiedene Portion unvollkomm= nen Zinnoryds im Augenblicke der Ausscheidung, und reduz cirt es vollig, so daß es unter Mitwirkung der Anziehunge= kraft bes noch in der Auflbsung befindlichen unaufgelosten Zinns in regelmäßig frystallisirten Formen erscheint 4). Daß diese Erklarung der Entstehung der regelmäßigen Formen des reducirten Zinns durch die Benhülfe der-Cohasions = ober Attractionskraft des regulinischen Zinns nicht blos

<sup>4)</sup> Diese Ansicht ist, wie man leicht einsehen wird, eben so wie die oben von dem Hrn. Verf. bestrittenene unzureichend, da das Wasser nicht mit bloßem salzsauren Zinn jene Erscheinung bewirft.

hypothetisch, sondern analogisch sen, beweist die Erfahrung, zu Folge welcher ein in eine Salzlauge, die noch nicht krysstallissirt, getauchter Salzkrystall solche dadurch zu krystallissiren veranlaßt.

Wem nun auch diese Erklärungsart der Reductionszerscheinung des Zinns nicht genügt, der beschenke uns mit einer andern. Ich gestehe offenherzig keine bessere mehr in petto zu haben: oder läßt sich vielleicht noch jener Erfolg durch einen galvanischen Proces erklären?

## H. Notizen.

I. Not it is ent.

1. Neues Verfahren, Alaun zu fabriciren, ohne Benhülfe des Abdampfens \*).

Bom Burger Curaubau.

Bur Kabrication bes Alauns schlägt Curaudau folgendes Verfahren vor. Man soll aus 100 Theilen Thon und 5 Theilen in einer hinreichenden Menge Wassers aufgelostem Rochsalz einen Teig machen, woraus man Ruchen bildet. Mit diesen soll ein Reverberirofen angefüllt werden, in welchem sodann zwen Stunden durch, oder bis das Innere des Dfens dunkelroth glubet, ein lebhaftes Feuer un= terhalten wird. Die gebranuten Ruchen werden hierauf gemahlen, bas Pulver in eine gute Tonne geschüttet und nach und nach unter jedesmaligem starken Umrühren der 4. Theil seines Gewichts Schwefelfaure barauf gegoffen. Cobald als die falgfauren Dampfe, welche fich entwickeln, sich zerstreut haben, wird eben soviel Wasser als Saure zugesetzt, und wie vorher umgerührt. Es entsteht eine fo schnelle Einwirkung zwischen der Saure, ber Erde und bem Maffer, daß das Gemenge sich erhitzt, aufschwillt und sehr haufige Dampfe ausstößt. Wenn die Dite fich etwas ge= legt hat, so fahrt man fort Wasser zuzusetzen, bis unge= fahr acht bis zehn Mahl so viel, als man Saure genom= men hat, hinzu gefommen ift.

<sup>1)</sup> Aus dem von Gunton und Vauguelin an die Klasse ber mathematischen und physischen Wissenschaften des Nationals instituts abgestatteten Bericht. Annales de Chimie. Nro. 127. T. XLVI. P. 218 — 222.

Wenn die unaufgeloste Erde sich abgesetzt und die Flussigkeit sich geklart hat, wird letztere in bleverne Gefaße oder Ressel abgezogen. Auf den Rinckstand wird wieder eben so viel Wasser gegossen, als die abgezogene Flussig= keit betrug, und diese zwente Lauge,! nachdem sie sich ge= klart hat, zu der ersten gegossen. Zuletzt setzt man dann eine Auflösung von dem 4. Theil des Gewichts der gebrauchten Saure Pottasche, oder wenn man lieber will, von zwen Mahl so viel schwefelsaurem Kali, als Pottasche nothig ware, zu.

Wenn nach Verlauf einiger Zeit die Flussigkeit erkaltet, so bilden sich Alaunkrystalle, deren Menge nach beens digter Krystallisation das drenfache Gewicht der angewandsten Schwefelsaure beträgt. Auf diese Weise erhält man ohne außere Wärme den größten Theil des in dieser Operation gebildeten Alauns, was ein großer Vortheil ist. Man raffinirt diesen, indem man ihn in der kleinsten Menge siedenden Wassers auflöst, und nochmahls krystallssiren läßt, da er dann eben so gut ist als der beste im Handel vorkommende.

Da der erdige Satz noch immer einige Salztheile zus rück behält, so rath C., ihn noch zum dritten Mahl mit der nothigen Menge Wasser auszulaugen, und sich der ershaltenen Flüssigkeit ben einer folgenden Arbeit Statt des reinen Wassers zu bedienen; auf welche Weise man gar keinen Verlust habe. Die Mutterlauge, welche noch Alaun und sehr orndirtes schwefelsaures Eisen enthält, rath er zur Versertigung des Verlinerblaus anzuwenden, wozu sie ihrer Natur nach sehr geschickt ist.

Euraudau sieht es überhaupt für sehr vortheilhaft an, mit einer Berlinerblaufabricke eine von Alaun zu verzbinden, der zur Bereitung des erstern nothig ist. Man konnte dann den schicklicher Einrichtung ohne größere Kosten die Thonkugeln mit demselben Feuer brennen, durch welches das Gemenge zur Blutlauge calcinirt wird. Zur Bereitung des Berlinerblaus ware kein Zusatz von Pottasche nothig, und das in der Lauge vorhandene Eisen ware, anstatt schädlich zu senn, vielmehr nützlich. Auch selbst, wenn die Berlinerblaufabrikanten Alaun für den Handel bereiten

wollten, hatten sie den Vortheil, daß sie Statt des gemeisnen Wassers zur Auflösung des Gemenges von gebranntem Ihon und Schwefelsaure das Waschwasser vom Berliners blau, welches schwefelsaures Kali enthält anwenden und so ebenfalls die Pottasche ersparen konnten.

Scheidewassers vermittelst Thon auf Alaun benutzt werden, indem man sie, nachdem sie gemahlen worden, mit Schwesfelsaure befeuchtet und nach der oben augegebenen Art beshandelt. Doch ist noch zu bemerken, daß in diesen Rücksständen mehr Kali enthalten ist, als es zur Sättigung der entsiehenden schwefelsauren Thonerde bedarf, daher man, um daraus allen möglichen Rusen zu ziehen, noch den achten Theil des Gewichts des Rückstandes von dem nach E's. Art calcinirten Thon zusetzen müßte; und indem man auf 100 Theile von letztern, welche hinzugekommen sind, 60 Theile Schwefelsaure für das Ganze nähme, so würde man wenigstens 180 Theile sehr schönen Alaun erhalten.

Durch diese verschiedenen Verfahrungsarten, versichert E. hatte er den Alaun, seit langer Zeit mit einem Vortheil von mehr als 25 p. Et. fabricirt, und ungeachtet des niedrizgen Preises auf welchem er jetzt stehe, gewinne man doch 10 bis 12 und die Verlinerblaufabrikanten, denen die Pottzasche ben dem obigen Verfahren nichts kostete, würden auch jetzt noch 17 bis 18 p. Et. daran gewinnen.

2. Versuche über den mit der Wolle verbundenen settigen Schweiß, nebst einigen Bemerkungen über das Waschen und Bleichen der Wolle 2).

Von Bauquelin.

Es haben Einige ben Schweiß ber Wolle für ein Fett ges balten; Andere, die seine Aufloslichkeit im Wasser bemerk-

- F 300/c

<sup>2)</sup> Annales de Chimie Nro. 141. T. XLVII. P. 276 - 290, S.

ten, konnten nicht dieser Mennung senn. Die chemische Analyse mußte darüber entscheiden.

Das Wasser, womit man Wolle wäscht, entfarbt dieselbe beträchtlich, und erlangt bagegen Farbe, Geruch und
Geschmack; es wird milchicht, wie eine Emulsion von
Gummiharz und geht nur schwer durch ein Filtrum; durch Bewegung und Wärme schäumt es wie Seisenwasser. Wenn man es nach dem Filtriren abdampst, so erhält man
ein braunes, sprupdickes Extract, welches einen scharfen,
salzigen, bittern Geschmack besitzt, und auch noch den Geruch hat, der dem Waschwasser eigen ist.

Allsohol, womit man dieses Extract behandelt, löst einen Theil davon auf und erhält eine braunrothe Farbe. Zieht man den Allsohol von der Aufzosung ab, so bleibt ein durchsichtiger, dicker, klebriger Rückstand, wie Honig, der folgende Eigenschaften besitzt.

- 1. Er lost sich leicht in Wasser auf. Säuren machen diese Auslösung gerinnen, und scheiden eine sette im Wasser unauslösliche Substanz aus, die sich nur sehr langsam zussammen begiebt und eine gelbliche Farbe hat. Die Säuren behalten eine beträchtliche Menge derselben ausgelöst, wovon sich der größte Theil benm Abdampsen als ein schwarzes Narz ausscheidet, und man erhält Salze, deren Basis Kali und Kalk ist, welche man aber nur durch wiederholtes Glühen und Auslösen rein darstellen kann. Ben der Niesderschlagung jener Substanz entwickeln die Säuren zugleich Essigfäure, die man an ihrem Geruch leicht erkennen kann. Concentrirte Schweselsäure entwickelt aus dem durch Alltoshol erhaltenen Extract einige salzsaure Dämpse und schwärzzet es.
- 2. Kalkwasser trubt die Auflösung und macht sie milchicht, fällt sie aber nicht, wie Seisenwasser. Weder kaustische Alkalien noch lebendiger Kalk entwickeln Ammonium daraus.

Der im Alkohol unaufgelbst gebliebene Theil des ein= gedickten Waschwassers besitzt noch einen salzigen Geschmack, der aber weniger stark ist als ben dem auflöslichen, Er lost sich nun nicht mehr vollständig im Wasser auf wie vor der Behandlung mit Alkohol, sondern es bleibt eine graue schlüpfrige Substanz zurück, die mit Sauren lebhaft aufsbrauset, was die Gegenwart einer kohlensauren Verbindung anzeigt. Der im Wasser aufidsliche Theil giebt ihm eine röthliche Farbe und einen salzigen Geschmack; durch Sausen wird die Ausstößung nicht gefällt, Alkalien entwickeln daraus kein Anmonium; salzsaurer Varyt bewirkt darin einen reichlichen Niederschlag, wovon der größte Theil im Wasser wieder auslöslich ist; auch salpetersaures Silber erzeugt ein Präcipitat, welches sich zum Theil in Salpeterssure auslöst; Alkohol schlägt die Ausstößung in Gestalt eines Schleims nieder, der sich bald zu Voden setzt. Salpetersaures Eisen, welches der Auslösung zugesetzt wurde, verursachte darin einen braunen Niederschlag, und die Flüssigkeit gab nach einigen Tagen eine sehr beträchtliche Menge

falveterfaures Rali.

Wenn man bas Baschwasser mit verdinnter Schwe= felsaure zersetzt, und die filtrirte Flussigkeit abdampft, so schwarzt sie sich, es entwickeit sich schweflichte Saure und die Masse wird fohlig. Durch Auslaugen bes eingedickten Ruckstandes und Abdampfen ber Flussigfeit, krystallisirte sich schwefelsaures Rali, und ben fernerm Abdampfen auch faures ichwefelfaures Rali in perlmutterweiffen Rabeln und Während ber verschiedenen Abdainpfungen zeigte Blattern. sich auch ein anderes Salz, in weißen, wie Atlas glangenden Rryftallen, die feinen merflichen Geschmack besagen, und nach forgfältiger Prüfung schwefelsaurer Kalk zu senn schienen, denn ihre Auflösung fällte reichlich den salzsauren Baryt und fleesaures Ammonium, und die Dieberschlage verhielten sich wie schwefelsaurer Barnt und kleesaurer Ralf; burch faustisches Ummonium und burch Ralfwasser hingegen wurde die Auflösung nicht getrübt. Indessen war dieses Salz vom gewohnlichen Gips boch etwas verschieden; benn es schmolz vor dem Lothrohr weit leichter zu einem durch= sichtigen Rugelchen, welches benm Erfalten undurchsichtia wurde, auch lofte es fich weit leichter in Waffer auf, ob= gleich es feinen Gaurenberfchuß befaß. Wahrscheinlich rühren diese Abweichungen von einer besondern Proportion der Bestandtheile ober vielleicht auch bavon ber, daß bieses Salz noch etwas von ber fettigen Substanz enthalt, welche, indem fie den schwefelfauren Ralt zerfetzt und etwas Schwe= felkalk bildet, Die Schmelzung erleichtern wurde.

Wird das durch Eindicken des filtrirten Waschwassers erhaltene Extract mit verdinnter Schweselsaure destillirt, so verhält sich das Destillat im Geruch, Geschmack und in der Beschaffenheit der Salze, die es mit verschiedenen Basen, besonders dem Kalk und Kali bildet; wie Essigsaure, die auch ein wenig Salzsaure enthält.

Durch Erhitzen in einem silhernen Tiegel, blahet es sich auf, verkohlet, sießt einige stinkende ammonialische Dampfe aus, und dann erhebt sich ein blichter Rauch der sich entzündet. Zuletzt kommt die Masse in ruhigen Fluß, und wenn man sie jezt auf eine Marmorplatte ausgießt, so gesteht sie zu einer graulichen Substanz, die sich mit Hinterlassung von sehr wenig Kohle leicht im Wasser aufelost, und sich wie mit etwas Kohlensaure verbundenes. Kali verhält.

Diesen Versuchen zu Folge enthalt der mit der Wolle verbundene Schweiß; 1) Eine wahre thierische Kaliseise, die darin den größten Theil ausmacht; 2) Etwas überschüssiges kohlensaures Kali, da die Sauren in der concentrirten Auslösung desselben ein ziemlich lebhastes mit Schaum bezgleitetes Ausbrauseu bewirken; 3) Eine merkliche Quantität essigsaures Kali; 4) Kalk, von dem ich nicht weiß, in was für einem Zustande er sich besindet; 5) Eine Spur von salzsaurem Kali; 6) Eine thierische Substanz, welcher ich den besondern Geruch des Schweißes zuschreibe, und die sich auch durch den stinkenden Geruch behm Verbrennen, und durch sehr merkliche Spuren von Ammonium ben der Desstillation zeigt.

Ich glaube, daß alle diese Substanzen in der Misschung des Schweißes wesentlich sind, und keine davon zusfällig vorkommt, denn ich habe sie beständig in einer großen Anzahl von Wollarten, Theils Spanischen, Theils Franzdsischen gefunden. Es kame nun darauf an zu untersuchen, ob sie alle aus der Hautausdünstung ihren Ursprung ziehen, oder ob sie aus den Schafställen oder von andern Orten, wo die Schafe sich lagern, herkommen. Es ist wohl gewiß, daß man in den Excrementen dieser Thiere, und in den Gewächsen, die ihnen zum Lager dienen, alle die Bestandtheile sindet, woraus die in dem Schweiß vorhandenen

Substanzen gebildet werden konnen. Dennoch mögte ich nicht glauben, daß alles von dem Miste herrühre, sondern ich bin im Gegentheil der Meynung; daß die durch die Haut ausgedünstete Fenchtigkeit die vornehmste Quelle davon ist. Die Analyse des Mistes konnte hierüber nichts Gewisses lehren.

Vorausgesetzt aber, was sehr wahrscheinlich ist, daß die in dem mit der Wolle verbundenen Schweiße besindlischen Substanzen von der transspirirten Feuchtigkeit herskommen, so stägt es sich, ob sie in ihrer jetzigen Beschafsfenheit aus dem Körper kamen, oder während ihres Ausentshalts in der Wolle einige Veränderung erlitten? Dierüber läst sich schwerlich etwas Entscheidendes ausmachen; man kann bloß muthmaßen, daß darin, wie in allen sehr zussammengesetzten Substanzen, die der Vewegung beraubt sind, Veränderungen vorgehen, wovon wir aber im gegenzwärtigen Falle weder die Veranlassung noch ihre Beschafsfenheit selbst kennen.

Da der Schweiß den oben erzählten Beobachtungen nach eine wahre Seife ist, welche sich in Wasser und Allstohol auslöft, so scheint es, daß das beste Mittel, die Wolle vom Fett zu reinigen, im Waschen derselben in sließendem Wasser bestehe. Ich muß jedoch bemerken, daß sich in der Wolle eine kleine Menge Fett besindet, die nicht mit Allstali verbunden ist, und wodurch die Wolle, der sorgfältigsstell verbunden ist, und wodurch die Wolle, der sorgfältigsstell Wäsche ungeachtet, etwas schmieriges behält. Wenn man aber die Wolle in Gesäße thut, sie darin mit der zur Anseuchtung eben nöthigen Menge Wasser übergießt, und sie einige Zeit durch, während welcher man sie oft niedersdrückt, in diesem Vade liegen läßt, so läßt sie sich weit besser vom Fett reinigen, und wird durch nachheriges Wasschen in sließendem Wasser viel weißer.

Die Wollwascher haben die Gewohnheit, ihre Wolle in faulem Urin maceriren zu lassen, und man glaubt ge= meinhin, daß das durch die Faulniß darin entwickelte Um= monium daben wirksam sen; ich habe aber einige Grände für die Mennung, daß dieses Alkali darauf gar keinen Ein= fluß habe. Dieser Ersolg rührt vielmehr von dem Schweiß selbst, oder von irgend einem andern Bestandtheile des

Urins z. B. vom Harnstoff ber. Ich stutze diese Mennung auf folgendes: 3ch brachte Wolle, die in fließendem Baffer gewaschen worden, in eine Auflofung von Salmiack und gewöhnlicher Pottasche, die einen starten Ummoniumgeruch hatte, und doch wurde sie dadurch nicht vom Fett gerei= nigt, weil dieses Alkali mit ber fettigen Substanz ber Wolle gar nicht ober wenigstens sehr schwer eine Seife bil= det. Diese Beobachtung veranlaßt mich baher, zu glauben, daß die Anwendung des gefaulten Urins zu diesem Behuf fast unnutz ist, wenigstens in hinsicht auf seinen Almmoniumgehalt. Wenn dieser Nutzen des gefaulten Urins wenigstens noch zweifelhaft ift, so ift dagegen gang gewiß, daß frischer Urin dem vorgesetzten 3weck febr nach= theilig senn wurde, indem die Phosphorsaure deffelben die in dem Schweiß vorhandene Seife zersetzen und bas Fett auf die Wolle niederschlagen wurde. Daffelbe mogte mahr= scheinlich Statt sinden, wenn man die Wolle in hartem Masser wascht, da die darin vorhandenen erdigen Salze bekanntlich die alkalischen Seifen zersetzen; daher man zu diesem Behuf immer möglichst reines Wasser anwenden follte.

Unders verhalt sich das Seisenwasser in Reinigung der Wolle; es vollendet diese ganz und ertheilt der Wolle zugleich mehr Weiße. Wenn diese daher, nachdem sie so lange, dis sie nichts mehr dadurch verliert, in sließendem Wasser gewaschen worden, in lauwarmen Seisenwasser, welches nur do des Gewichts der Wolle Seise aufgelost enthält, einige Stunden unter öfterm Niederdrücken macerirt wird, so reinigt sie sich gänzlich von der kleinen noch auchängenden Menge Fett, und erlangt dadurch eine Sansteheit und Weiße, die sie ohne dies nicht erhalten haben wurde.

Das mit dem Schweiß beladene Waschwasser der Wolle hat, wenn es, wie oben erwähnt worden, etwas concentrirt worden, selbst eine starke Wirkung auf den Theil des Fettes, welcher nicht im seisenhaften Zustande ist, denn ich habe gefunden, daß wenn man auf die Wolle nur so viel Wasser gießt, als zu ihrer Bedeckung nothig ist, sie, bes sonders in gelinder Warme, weit reiner von Fett werde, als wenn man sie in sließendem Wasser wascht. Ich habe

aber auch bemerkt, daß Wolle, welche man zu lange in ihrem eigenen Schweiß liegen ließ, ausschwoll, sich spaltete und von ihrer Starke verlor; ein Erfolg der auch in einem zu starken Seifenwasser Statt findet.

Menn die Auflosung bes Wollschweißes solcher Gestalt das Aufschwellen und Spalten der Wolle veranlaßt, konnte ihr dann nicht vielleicht dieser Zufall oft auf dem Leibe der Schafe begegnen, besonders in warmer regnichter Jahrszeit, oder wenn sie in Ställen eingeschlossen sind, in benen die Streu nicht oft genug erneuert wird? Gben sowohl konnte auch die Scharfe bes Schweißes einen Reiz auf ihrer haut bewirken, und dadurch vorzüglich ben mar= mer feuchter Witterung Veranlassung zu einigen Sautfrant= heiten geben, denen diese Thiere unterworfen find; gluckli= cher Weise sind sie in dieser Jahrzeit dann und mann ei= nem Regen ausgesetzt, welcher sie mascht, und wenigstens einen Theil jenes Schweißes fortschaft. Aus diesem Grunde stimme ich gerne denen ben, welche das Waschen ber Schafe in heißer und trockner Jahrszeit ihrer Gesundheit und der Gute ihrer Wolle zuträglich halten.

Der Verlust, den die Wolle durch die Wasche erleidet, ist sehr abweichend: der stärkste, den ich erhielt, betrug 0,45, der geringste 0,35; doch war die gewaschene Wolle wohl getrocknet. Dieser Verlust rührt jedoch nicht gänzlich von dem darin besindlichen Schweiß her; Feuchtigkeit, erz dige Theile, Schmuß aller Art tragen auch dazu ben.

Ich habe einige Versuche über das Bleichen der gereisnigten Wolle angestellt; ich gestehe aber, sie nicht so weit getrieben zu haben als sie es verdienen. Ich bemerkte, daß die mit Seisenwasser behandelte sich durch alle Mittel besser bleichen ließ, als diesenige wit der dies nicht geschehen war. Die im Wasser aufgeloste schweslichte Saure bleicht sie sehr gut, jedoch zerstört sie nicht die gelbe Farbe, welche die Wolle an den Schamleisten und unter den Uchseln der Schasse angenommen hat. Die Wolle erzhält durch die Behandlung mit schweslichter Saure die Siegenschaft, zwischen den Fingern ein Geräusch zu machen, wie die geschweselte Seide, und nimt zugleich einen sehr starken unangenehmen Geruch an, den sie erst nach langer

Zeit verliert. Den Dampf des brennenden Schwefels habe ich nicht versucht, man weiß aber allgemein, daß er die Wolle gut bleicht und daß alle Wollarbeiter ihn anwenden um den wollenen Zeugen den letzten Grad ihrer Weiße zu geben. Von allen Bleichmethoden habe ich als die vorzüglichste gefunden, daß man die durch schwaches Seifenzwasser gereinigte Wolle auf einem Grasplatze dem Thau und der Sonne aussetzt, jedoch verlieren sich auch dadurch die gelben Flecken der von den Schamleisten genommenen Wolle nicht ganzlich, sondern sie werden nur schwächer.

## 3. Bentrag zur Kenntniß des reinen Nickels 2). Von Dr. Richter,

Ich habe S. 254 bes 3. Heftes ben Lesern versprochen einen Bersuch anzustellen, um das absolut reine Nickel zu Drath zu ziehen; der Versuch ist fast ganz nach Wunsch ausgefallen. Ich bestimmte hiezu ein Stud von benuabe 13 Unze, welches ich in eine Stange von ungefähr 20 3oll lang ausschmieben ließ; ba aber bas geschmolzene Stud einige kleine Gruben hatte, welche verhinderten, daß die geschmiedete Stange nicht diejenige Gleichheit der Oberflache erhalten konnte, welche zum besten Erfolg bes Drath= ziehens erforderlich ift, so war voraus zu sehen, daß diese Stange auch ben ber vollkommensten Dehnbarkeit mabrend ber Drathfabrifation an mehreren Orten reiffen muffe. Inzwischen habe ich boch ein Stud Drath von bennah 18 Fuß Lange gezogen, welches alsbann nur 187 Gran mog. Ben versuchtem noch dumern Ausziehen aber riffen andere eben so bunn als obiges gezogene Stude, baber ich den Versuch nicht weiter fortsetzte; das Reissen wurde ohne 3weifel noch nicht geschehen senn, wenn die Flache des geschmiedeten Studes gleich zu Unfange glatter gewesen ware, und zur Absonderung von fleinen Schiefern nicht Gelegen= beit gegeben batte.

Uns

<sup>3)</sup> Man fehe oben G. 244 u. f.

Ungeachtet nun der Versuch nicht so weit fortgesetzt werden können, um den Draht so dunne zu ziehen, als man mit gutem Messing zu bewirken im Stande ist, so giebt das Resultat dennoch einen beträchtlichen Grad der Zähigkeit des Nickels an.

Denn wenn 187 Gran einen Draht von 18 Fuß Länge ausmachten, so wurden 130 Gran einen eben so starken

von 12½ Fuß Lange gewährt haben.

Mun ist a. a. D. S. 253 die spec. Schwere des gesschmiedeten Nickels nach meiner Angabe 8,666... oder  $8\frac{2}{3}$ ; diese Größe in 130 Gran dividirt giebt 15 Gran Wasser an, welches mit den 130 Gran Nickel gleichen Raum eins nimt; nun beträgt, wenn der Cubicsuß Wasser zu 64 Pso. angenommen wird,  $\frac{1}{27}$  des Psundes oder  $284\frac{1}{2}$  Gran, gerade einen Cubiczoll; folglich 15 Gran an körperlichem Naum 0,05272 eines Cubiczolls, diese Größe mit  $12\frac{1}{2}$  Fuß oder 150 Zoll dividirt, giebt 0,00035146 eines Quadratzzolles als Durchschnittssläche des Drahtes an; das Quazdrat des Durchmessers beträgt demnach  $\frac{400.0,00035146}{314}$ 

voer 0,00044772, dessen Quadratwurzel 0,0211 eines Zolles zum Durchmesser des Drahtes angiebt, welches ein unbesteutendes über  $\frac{1}{50}$  eines Zolls ist.

Durch kalte Beitzung mit schwacher Salpetersaure, desgleichen durch Sieden mit schwacher Salzsaure, und durch nachheriges Abreiben mit Polirmaterialien nimt dieser Draht eine reine Farbe und Glanz an, die dem außern Ansehen eines Platindrahtes sehr nahe kommen.

Dem Anschein nach hat der Draht eine sehr beträcht= liche Federkraft, welche er durch das Glüben ganz verliert, ohne jedoch auf seiner Oberstäche merklich zu verkalken, er verliert bloß seinen Glanz, den er durch einen neuen Zug

nach und nach wieder erhalt.

Ich bin durch diesen Versuch in Stand gesetzt, mein S. 263 gethanenes Versprechen vollständig zu ersüllen, d. h. einen Theil des Nickels auch in Draht zu liesern, nur kann ich selbigen nicht polirt überlassen, weil das Poliren eine mühsame Arbeit ist; wozu mir die Zeit ganz mangelt. Durch diesen Draht kann man nun auch einen Versuch über das Verhältnis des Galvanismus zum Nickel anstellen.

Wenn man feinen Nickelfeilstaub, mit Porcellainglasur Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 4. H. bedeckt, dem gehörigen Feuersgrade aussetzt, so erhalt man jedes Mahl ein wohlgestossenes, mit der eigenthumlichen, zwisschen Silber und Jinn das Mittel haltenden, Farbe glanzendes Korn. Allein es zeigen sich hier nach verschiedenen Beschickungen auch verschiedene Erscheinungen. Mengt man nahmlich den Feilstaub mit der Glasur und bedeckt das Gemenge noch mit etwas Glasur, so erleidet man einen Abgang und erhältzugleich eine schwarzbraune Schlacke. Wird der Nickelfeilstaub hingegen nicht mit Glasur gemengt, sons dern nur mit selbiger bedeckt, so erleidet man keinen merkslichen Abgang, und die Schlacke ist nur an der mit dem Nickelforn gränzenden Fläche bräunlich schwarz gefärbt, übrigens aber farbenlos; dies ist eine Bestättigung meiner S. 261 besindlichen Behauptung.

Scheidung des Nickels vom Robalt sich Statt des schwesfelsauren Ammonium auch allerdings des schwefelsauren Rali bedienen kann<sup>4</sup>). Ich habe jetzt eine dergleichen Scheisdungsarbeit unter den Händen, allein sie scheint mir weit mehrere Krystallisationen zu erfordern, und den durch Entsbehrung des schwefelsauren Ammonium gemachten Gewinn durch den Zeit und Feuermaterialverlust wieder zu rauben.

4. Untersuchung einer natürlichen kohlensauren Talkerde.

Bon Gunton5).

Die Talkerde ist in einer großen Menge von Mineralien gefunden worden, aber, wenige ausgenommen, gemeinhin nur in geringer Quantität. Noch seltner ist die kohleusaure Talkerde, nicht bloß im Zustande der Reinheit, sondern auch nur als vorwaltender Bestandtheil, oder in etwas beträchtzlichem Verhältniß.

Ich glaube daher, daß die Kenntniß eines Minerals, in welchem die kohlensaure Talkerde sich als vorwaltender

<sup>4)</sup> Man sehe Proust's Abhandlung über das Nickel in dies sem Journal B, 2 S. 59.

<sup>5)</sup> Annales de Chimie Nro. 139, T. XLVII, P. 85 - 92.

Bestandtheil findet, interessant senn werde. Es kommt zu Castella = Monte in einiger Entsernung von Turin vor und bildet eine dicke und weit ausgedehnte Schichte. Man hielt es daselbst für einen an Thonerde sehr reichen Thon, und meine ersten Versuche damit stellte ich auch in der Hoffnung an, darin einen Thon zu sinden, der zu pyro= metrischen Versuchen ganz vorzüglich geschickt wäre, worzüglich iedoch bald eines andern belehrt wurde. Es ist noch dichter als die härteste Kreide (der Nagel

Es ist noch dichter als die harteste Kreide (der Nagel macht keinen Eindruck darauf, vom Messer wird es, jedoch nicht tief, geritt), von unbestimmter Gestalt und von der Farbe des Bleyweißes. Es hängt nicht merklich an der Zunge und giebt keinen Thongeruch. Das Wasser hat sehr wenig Wirkung darauf und bildet damit keine feste Paste; es scheint jedoch, wenn man es mit Wasser zerreibt, benm Trocknen Zusammenhang zu erhalten, und selbst ein wenig zu schwinden.

Sein specifisches Gewicht beträgt, nachdem sich alle darin enthaltene Luft in sehr zahlreichen Bläschen entwikztelt hat, 2,612. Ein Stück desselben, im Platintiegel roth geglüht, verlor 0,585 am Gewicht und wurde, ohne sonst noch eine Veränderung zu erleiden, so hart, daß es bohz misches Glas etwas ritzte.

Durch die Auflbsung in Salpetersaure, welche ohne auffalzlendes Brausen geschah, verloren 5 Grammen, 230 Decizgrammen am Gewicht, welches die Entbindung von 1230 Cubiccentimeter kohlensaures Gas anzeigt, vorausgesetzt, das Gewicht eines Cubiccentimeter sen gleich 1855 Millizarammen.

Die Schwefelsaure im concentrirten Zustande bringt, auf das feingepulverte Mineral gegossen, eben so wenig ein merkliches Aufbrausen hervor; wird aber noch Wasser zuge= sett, so lost sie es mit Erhitzung und Aufbrausen auf.

Die Auflösung wurde durch blausaures Natrum nur sehr schwach grünlich gefärbt, ohne, selbst nach 24 Stun= den, etwas abzusetzen. Sie gab durch Krystallisation ein nadelförmiges Salz, welches nachher durch Kali zerlegt wurde. Ben der Auflösung ließ die Schwefelsaure einen Theil unaufgelöst zurück, der sich wie Kieselerde verhielt.

Auf diese Art wurden folgende Bestandtheile ausge= mittelt: Talkerde 26,3; Kieselerde 14,2; Kohlensaure 46; Wasser 12; eine Spur Eisen und 1,5 Verlust.

8f 2

Dies Berhaltniß stimmt mit ben von ber funftlichen Fohlensauren Zalkerbe angegebenen Berhaltniffen wenig über= ein; es ift aber bekannt, bag fie ben letterer nach der ver= schiedenen Bereitungsart abanderlich find. Die Mischung Des Minerals von Castella = Monte scheint sich fehr derjeni= gen zu nahern, welche Fourcron ben ber aus der schwe= felfauren Zalkerde durch kohlensaures Rali erhaltenen an= giebt (25,0 Talferde, 50,0 Rohlensaure und 25 Waffer 6). Das Wasser findet sich frenlich in letzterer in mehr als noch ein Mahl fo großer Menge, aber man muß bedenken, daß bas erftere mehr benn ein Achttheil Riefelerde enthalte, welche eine starkere Austrocknung begunstigen, und bie größere Harte und Unauflöslichkeit vor der kunstlichen koh= lensauren Talkerde bewirken konnte, so wie diese Beobach= tung mit zu benen gehort, welche beweisen, daß man der= gleichen Substanzen nicht als bloße Gemenge anzusehen babe.

5. Ueber den Gebrauch der Räucherungen mit orngenirter Salzsäure in den Werkstätten der Seidenwürmer 7).

> Von Paroletti, Mitglied ber Akademie der Wiffenschaften zu Turin.

Die Krankheiten, welche die Seidenwürmer oft in dem Augenblick wegraffen, wo sich die beste Aussicht auf eine reiche Lese eröffnet, ist eines der größten Hindernisse, die sich der größern Ausbreitung dieses Gewerdzweiges entgegensetzen. Die gewöhnlichste Ursache derselben ist die Verzderbniß der Luft in den Salen, in denen die Seidenwürmer gezogen werden. Hr. Paroletti richtete daher auch seine Ausmerksamkeit vorzüglich darauf, die Luft in den Werksstatten zu erneuern, und die Wirkung der schädlichen Gaszarten aufzuheben. Der Gebrauch, in den Werkstätten Feuer

<sup>6)</sup> Man vergleiche hier d. J. B. 2 S. 119. G.

<sup>7)</sup> Bulletin des sciences, par la société philomatique. No. 82. Nivose An XII. P. 170 — 171.

zu unterhalten, Bentilatoren anzubringen und zu rauchern. hat große Unbequemlichkeiten. Die erften Mittel beben die hier so nothige Gleichformigkeit der Temperatur auf, und ber Geruch der als Raucherungsmittel verbrannten Pflan= gen ift oft den Burmern laftig. Die Raucherung mit Gffig und das Baden der Burmer in diefer mit etwas Baffer verdunnten Flussigkeit mahrend 2 bis 3 Minuten, welche Boissier de Sauvage und Fontana angerathen haben. hatten gewöhnlich mehr Erfolg. Aber schneller und vollständiger war dieser Erfolg auf die einfache Anwendung des Dunstes der orngenirten Salzsaure nach Gunton's Vorschrift. In einer ber Beobachtungen, welche er darüber anführt, murden die Seibenwurmer nach ber 4. Sautung in einer seiner Werkstätten matt und wollten nicht freffen; mehrere gaben schleimige olivenfarbene Excremente von sich, andere hatten rothe Flecke auf der haut; viele davon ftar= ben, und ihre Cadaver, anstatt in Faulniß zu gehen, er= harteten, bedeckten sich mit einem pelzichten Schimmel und nahmen das Unsehen eines Stude Gppe an. Jest unternahm er die Raucherung, indem er in einer Glasschale I Unze gepülvertes schwarzes Manganesornd mit Salve= terfalzsaure übergoß, und das Gemenge mit einem Glas= spatel umruhrte. Er stellte die Schale in alle Ecken bes Saals, indem er frische Saure aufgoß, wenn die Dampfe nachließen, womit er unter gehöriger Borficht 4 Stunden durch fortfuhr, mahrend welcher Zeit er Thuren und Kenster dffnete. Von Stunde an verminderte sich die Zahl der Todten, nach 2 Tagen war die Krankheit ganzlich gehoben und die Arbeit der Wurmer hatte den vollständig= sten Erfolg. Ein ander Mahl wurden die Kranken eben so vollkommen gesund, wie auf den Tisch, auf welchem sie versammelt waren, ein Flaschchen mit extemporirter ornge= nirter Salzfaure gesetzt murde.

Es ist zu wünschen, daß diefe Bersuche von ben Gei= denkultivateurs wiederholt wurden, und daß sie ein Ber= fahren einführten, welches nicht allein großen Ginfluß auf den glucklichen Erfolg dieses Gewerbes hat, sondern auch das Aufhoren der gefährlichen Fieber bewirken wurde, benen die Menschen, welche die Seidenwurmer warten, oft

zum Opfer werden.

6. Ueber Palladium, Chromium und eine neue Verfahrungsart das Platin zu schmieden 8).

Bom Grafen U. von Mouffin = Poufchfin, Ruffich : Kaiferlichen Geheimenrath und Kammerheren.

Um mein lange ichon Ew. gegebenes Bersprechen zu erfullen, lege ich die Beschreibung meiner Schmiedeart der Platina ben, mit der Bitte, sie baldmöglichst in Ihren Unnalen bekannt zu machen. Gie werden seben, daß jene mit der Geschichte des Palladiums sehr nahe verfnupft ist: und ich habe Urfache zu vermuthen, daß ich vielleicht uns wissend Gelegenheit zur Entstehung dieses vermeintlichen Metalls gegeben habe, da ich in Ihren Unnalen gelesen habe, daß Dr. Chenevix seinen Borrath davon ben bem Mineralienhandler Forster gefauft hat; welcher Forster, wie ich glaube, ein naher Verwandter, wenn nicht ein Bruder des Mineralienhandlers deffelben Rahmens ift, der in Petereburg vor 2 Jahren durch meine Bermittelung, feine vorrathige Mineraliensammlung, meistens aus Ameris fanischen, Spanischen, Französischen, und Englischen Stuf= fen bestehend, Gr. Maj. dem Kaiser für 50000 Rubel zum Nugen des Bergforps verkaufte. Da ich von Srn. Korster zu zwen wiederholten Mahlen eine ziemliche Quantitat Platina ankaufte, oder eintauschte; so hatte ich Gelegenheit, seinem Neffen, einem für Mineralogie und Chemie fehr hoffnungsvollen jungen Manne, meine Methode, dieses Metall zu schmieden, anzuvertrauen: und da Die erste Erscheinung des Palladiums im Sandelshause fei= nes Dheims geschehen ift; so muß ich vermuthen, daß er vielleicht ben Wiederholung meiner Versuche auf diese neue Eigenschaft der Verbindung des Platins und des Quedfil= bers gefommen senn mag. Nach Befanntmachung ber

<sup>8)</sup> Aus einem Schreiben Gr. Excellenz an Hrn. Vergrath von Crell aus Achtala, am Fuß des Araratischen Vorgebirges vom 5. Man 1804. Es ist mir angenehm, diese sehr interesssanten Bemerkungen noch in dem Augenblick erhalten zu haben, um sie den Lesern noch in diesem Peste mittheilen zu können.

Eigenschaften des Palladiums, habe ich selbst eine Aufld= fung von Platinaamalgama in Salpeterfaure vollkommen bewirkt, und aus derfelben ein Salz erhalten, das fich burch maßige Dige reducirte, und ein schwaches Glube= feuer aushielt, sich aber mit Schwefel nicht vereinigte, nicht schmieden läst und auch ben Weißglühehitze vollkom= men zersetzt wurde, indem das Quecksilber davon flog, und Die Platina ale ein graues glanzendes Pulver zuruckließ. Meine Versuche über das Palladium erstrecken sich bis jest nicht weiter; und Srn. Chenevir's Bersuche fenne ich nur aus Ihren Annalen und ich erwarte die Fortsetzung mit vieler Reugierde. Uebrigens wird die Zeit lehren, ob die Entstehung bieses vermeintlichen Metalls mit meiner Schmie= beart in Verbindung stehe ober nicht. - Boriges Jahr habe ich gelegentlich einen neuen Zustand der Orndation des Chromiums bemerkt, welcher vielleicht die Urfache der ame= thustfarbenen Krustallisation des mit dem Alaun verbundenen Metalls (die ich angab), wie auch derselben Farbe der grunen Auflösung seines Dryds ben durchgehendem Lichte Wenn man nahmlich ben rothen Blenspath, oder bas Silberdromiat mit Salpeterfaure behandelt; fo ift bie Wirkung derselben auf bende Chromiate (wie schon Bauquelin vom Blenspathe bemerkt hatte) febr geringe; und ob ich gleich bewiesen habe, daß die vollkommne Berfetzung möglich war, so ist sie jedoch schwer, und erfordert viel Saure. Wird aber gleich im Anfange ben dem Aufgießen ber Saure auf die Chromiate etwas Buder in das Gefaß geworfen, und eine maßige Hitze gebraucht; so geht die Auflosung fehr leicht von Statten, und erfordert ben dem Blenspathe, wenn ich nicht irre, Statt 20 — 30 Theile Saure, nur 5 - 6, ben bem Gilberfalze noch weniger. Es entbinden sich salpetersaure Dampfe; und die Auflosung, Statt grun zu fenn, ift amethustfarben ben bem Blen= spathe, granatroth ben bem Silberchromiat, sowohl ben durchgehendem wie zurückgeworfenem Lichte, ohne alle Spur von Grun. Tropfelt man zur letzten Auflbsung bes hutsam eine verdinnte Salzfaure, so daß fein Ueberschuß dieser Saure in die Auflosung kommt, und nur das Gilber gefällt wird, und vermischt man damit eine gesättigte Auf= lbsung der Thonerde in Schwefelfaure, und ein wenig Rali, so erhalt man, wenn nicht zu viel von der Allaunauflosung zugegoffen wird, mein amethystfarbenes Galz, ohne Ben=

mischung von weißem ober grunem Galze, welches ben ber früher beschriebenen Behandlungsart nicht ber Fall ift. Durch Alfalien erhalt man aus Diefer rothen Auflosung auch einen blaulichgrunen Nieberschlag, ber aber etwas heller ift, wie ber aus der grunen Auflosung: auch ift dieser Niederschlag in überschuffigem Alfali mit Smaragbfarbe pollfommen auflöslich; welches mit bem gewöhnlichen grunen Niederschlage aus der eben so gefärbten Auflösung nicht ber Fall ift. Ich habe auch diesem grunen Drnd aus der falz = oder schwefelsauren Auflosung, durch Behandlung mit Salpeterfaure und Bucker, die Almethystfarbe ohne Ben= mischung der grünen gegeben, jedoch erschien diese Farbe erst nach einigen Tagen. Im Anfange war die Auflosung braun. Bis jest habe ich diese Bersuche weiter zu verfol= gen noch nicht die Zeit gehabt. Das Gilberchromiat lagt fich amalgamiren. Das Amalgam fieht etwas matt aus, und lauft schnell an, durch Baffer wird es zersetzt, ein Theil des Queckfilbers wird daben zu Chromiat. Ich habe glucklicher Weise Gelegenheit gehabt, bennahe 8 Pfund Platin in England zu kaufen, welches man mir vor einiger Beit hier zuschickte: ficher bie erfte Platina bie über ben Caucasus fommt. Meine mit biesem Borrathe angefangenen Versuche haben mir schon hochst wichtige Resultate über die Zersetzung der Platinauflosungen durch Schwefel= leber gegeben; und besonders Mittel gezeigt, vollkommne Ornde dieses Metalls zu erhalten, die mir bis jetzt, ich gestehe es, noch durchaus nicht befannt maren. Denn bas. mas von ben meiften Chemiften, oder beffer ju fagen, von allen Chemisten für Platinornd gehalten wird, und alle die Neutralverbindnngen, die in dem Systeme angeführt werden, außer der salzsauren, erfordern durchaus nach meinen Beobachtungen eine große Berichtigung.

Von meiner Expedition, sowohl Vergleute als Militair (worunter mehrere Officiere) verloren, und ich habe selbst zwen Mahl aufangende Beulen dieser schrecklichen Krankheit gehabt. Jedoch ist durch gute Unordnung das Uebel vorsben, und mein Verlust ist durch neue Ankömmlinge aus den sibirischen Bergwerken ersetzt. Ich hoffe dieses Jahr gegen 12000 Pud. Rupfer zu liesern, welches ein Object von 120,000 Rubel au Silber ist, außer 12 — 15 Pud. Sils

ber, das fehr goldreich ift, als einen Anfang von dem Iberi=

Neue Berfahrungsart bas Platin zu ichmieben.

1. Die Platina wird, wie gewöhnlich, in Salpetersalzsäure aufgelöst; wozu die besten Verhältnisse gegen I Theil des Metalls, 2½ Theil Salzsäure und 5 Theile Salpeterssäure sind, wo gewöhnlich etwas über die Hälfte des Wetalls aufgelöst wird. Ven Arbeiten im Großen ist es vortheilhaft, die Auflösung im Destillirkolben zu bewirken, da die übergehende Flüssigkeit noch eine beträchtliche Menge Platina aufzulösen vermag. Ja ben sehr großer Menge kann man dieses noch ein Paar Mahl wiedersholen, um die Kosten der Auflösung zu mindern. Diese Bemerkung von Proust habe ich bestättigt gefunden.

2. Die bis zum Krnstallissen eingedickte Flüssigkeit wird wieder in heißem Wasser aufgelost, und, wie gewöhnlich, mit Salmiakauflösung gefällt, der Niederschlag durch das Filtrum geschieden, und ein Paar Mahl mit etwas kaltem Wasser nachgespühlt, dann nach und nach aus dem Filtrum auf eine fanancene oder porcellainene Schale

gebracht und ben gelinder hiße ausgetrodnet.

3. Der trockne Niederschlag wird in einen hessischen ober sonst feuerfesten Tiegel geschüttet, leicht zugedeckt, und vor dem Gebläse im stärksten Feuer reducirt, der Tiegel nach der Reduction gedsfinet und noch eine Weile in Weisglühhitze gehalten, das lockere Metall hernach in einem großen Kolben mehrere Mahl mit vielem heißen Wasser ausgesüßt und getrocknet.

4. Um das noch anhängende Eisen zu scheiden, wird das trockne Metall einige Minuten lang in verdünnter Salz= saure gesotten, durch das Filtrum geschieden und stark ausgesußt, getrocknet und in einem Tiegel wieder an=

haltenb und ftart geglühet.

5. Das so behandelte sehr weiße Platin wird gewogen, gegen einen Theil davon dren Theile möglichst reines Quecksilber genommen, und in einem Rieselsteinmörser mit einem Pistill von derselben Materie amalgamirt. Diese Amalgamation geht sehr gut von statten, nur muß man im Ansange nur kleine Portionen der benden Metalle im Morser zusammen bringen, die erste Mischung amalgamirt sich etwas schwer, so bald aber ein Amal-

ein wenig Quecksilber und ein wenig Platin zuzusetzen, die sich bennah augenblicklich unter dem Pistill vereinigen. Ein Paar Pfund konnen leicht in ein Paar Stunden

amalgamirt werden.

6. Wenn dieses Amalgam wohl vereinigt ist, und sich überall gleichsormig strecken läßt, bringt man es in hölzernen Formen, die auch durch wohl passende hölzerne Stöpsel geschlossen werden, unter eine Presse, wenn man eine besitzt, oder unter Gewichte, um das Amalgam so viel wie nur möglich zusammen zu drücken. Erlaubt es die Zeit, so wird das Amalgam in diesem Zustande einige Tage gelassen, will man aber das geschmiedete Platin schnell erhalten, so kann man nur eine Stunde dazu answenden. Das überschüssige Quecksilber läuft an den Kanten der Formen ab, wo äusserst seine Einschnitte dazu angebracht sind.

7. Nun werden die Stopfel behutsam herausgenommen, und die hölzerne Forme samt dem Amalgam in einem passenden Tiegel vor dem Gebläse dis zum Weißglühen gebracht. Das Holz verkohlt sich, das Quecksilber verfliegt und das Platin bleibt zurück unter der Figur, die es in der Presse erhalten hatte, und hat ganz das Anssehen eines festen Metalls. Nun wird es wieder im Tiegel stark und anhaltend geglüht, und während des Glühens dann und wann Del darauf gegossen, wodurch

es mehr Geschmeidigkeit erhalt.

8. Nun werden die Stabe durch einen geschickten Schmidt mit derselben Vorsicht wie Silber, erst behutsam zusammen gedrückt; dann, wenn sie die gehörige Festigkeit ershalten haben, ausgezogen. Diese Operation geht desto leichter vor sich, je größer die Massen sind, und je reiner das zur Amalgamation augewandte Quecksilber und Platin war. Wenn man im Großen operirt, so müssen natürlich schickliche Apparate augewandt werden, um das verdampfende Quecksilber aufzusangen, selbst um das Amalgam zu bereiten. Wenn während des Schmiedens sich etwas Hammerschlag oder Eisen an das Platin ansheftet, so braucht man es nur einige Augenblicke in versdünnte Salzsäure zu tauchen, und mit Wasser abzuspülen. Umboß und Hammer müssen sehr glatt seyn, und im Ansange muß man sich eines Hammers bedienen, dessen

Ropf unten nicht flach sondern etwas sphärisch ist, und keine scharfe Kanten hat, damit ven jedem Eindrucke des Hammers die Platina keine Risse vekommt, wenn einmahl aber die gehörige Dichtigkeit da ist, so kann man sich jedes beliebigen, gut gemachten Hammers bestienen. Vor dem Amalgamiren muß natürlich die Plastina durch schickliche Mittel von fremden bengemischten Korpern und Metallen gereinigt seyn.

9) Ich theile ben diefer Gelegenheit eine Beobachtung mit, welche die obenangeführte nicht nur bestättigt, sondern jugleich einen Weg anzeigt, auf welchem die Methode des Berrn Grafen von Mouffin : Pousch fin fehr vortheilhaft abgefürzt werden zu können scheint. Bereits vor mehrern Jahren fällte ich, unt reines Platin zu erhalten, eine beträchtliche Menge Auflösung von Platina, durch überstüssig zugesetztes Quecksilber. Ich erhielt dadurch einen schwarzen Niederschlag, der nach reichlichem Aus-süßen und Trocknen ein schweres, doch lockeres glanzloses Pulver darstellte. Ich schüttete dieses ohne Weiteres in einen hessischen Tiegel und seste es einem nach und nach bis zum Weißglühen vermehrten Feuer aus. In dem Maße, als das Feuer verstärkt wurde, und sich Quecksilber verslüchtigte, schwand der Inhalt des Tiegels immer mehr zusammen, und nahm zulest nur den 5. bis 4. Theil des vorigen Raums ein; er hatte nach dem Ers talten schönen Platinglant und stellte eine fest jusammengebackene Masse dar, die aber, so wie sie in dem klumprigen Pulver Statt gefunden hatten, viele Sohlungen hatte. Die einzelnen größeren Stucke ließen sich unter dem Hammer schlagen. Herr OMR. Klaproth und Andere haben dieses Platin ben mir gesehen, und es ift eben dasjenige, was wir, Herr Aff. Rofe und ich, ju unfern Bersuchen über das Palladinin, nebst anderm aus dem hellgeiben Salmiacffalze erhaltenen Platin, angewandt haben. — Ich hatte diese Beobachtung nicht aus dem Gesicht verloren, aber Mangel an Platina und die Kostbarkeit derselben verstattes ten mir bisher nicht sie zu verfolgen und anwendbar zu machen. Ich glaube feft, bag, wenn man ben jenem fchwarzen Rieder, schlage bie vom herrn Grafen von Mouffin : Poufch fin vor: geschriebenen mechanischen Sulfemittel anwendete, und besonders auch mahrend des Weißglühens das Platin jusammendrückte, lege teres schmiedbar guruckbleiben murbe. Man ersparte dann bie Niederschlagung mit Salmiack, und gewoune bas gu ber eigent, lichen Niederschlagung verwandte Queckfilber aus der über dem Niederschlage stehenden Flussigkeit auf eine wohlfeile Beise durch Fallung mit Gifen guruck.

Comb.

7. Ueber die Milch und den brandigen Weizen. Von Vauquelin 10).

Wir, Fourcron und ich, haben eine Untersuchung der Milch angestellt, aus der unter andern hervorgeht, daß Scheele's Milchsaure bloße Essiglaure ist, deren Eigensschaften durch die Verbindung mit etwas thierischem Stoff und einer kleinen Menge Ammonium versteckt sind. Außer dem phosphorsauren Kalk haben wir in der Milch auch phosphorsaure Talkerde und phosphorsaures Eisen gefunden.

Wir beschäftigen uns eben mit der Untersuchung des brandigen Weizens (bled carié), die uns sehr interessante Ressultate zu versprechen scheint. Er enthält z. B. frene Phosphorssaure, ein fettes Del von grüner Farbe, welches siedender Allsohol daraus aufnimt, und eine kleine Menge ganz gebildetes Ammonium. Reine andere vegetabilische Substanz giebt durch die Destillation so viel dickes Del.

roth vom 20. Thermidor 12. G.



## In halt.

| . A6 h | anblungen.                                                                                                                                                                                                                                 | Seite       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17.    | Bepträge jur Farbekunft.                                                                                                                                                                                                                   | 459 1 548   |
| 1.     | Wersuche und Beobachtungen über bas Verschalten verschiedener, bisher in der Färberen noch nicht angewendeten Metallbeißen, in Versbindung mit dem Pigment des Kampechensholies, auf wollene Zeuge. Bon A. Kurg, Schoufärber aus Warschau. |             |
| 11.    | Versuche und Beobachtungen über die Misschung des Saffors, (carthamus tinctorius).<br>Von J. Barthelemi Dufour.                                                                                                                            |             |
|        | Machtrag jur vorstehenden Abhandlung. Von                                                                                                                                                                                                  |             |
| III.   | Beobachtungen über die Krappfärbe n, nebft<br>einem einfachen und gewissen Verfahren, das<br>sogenannte türkische Noth in der größten Schön                                                                                                | <b>3</b>    |
| •      | heit und Festigkeit zu erhalten. Von J. M. Hausmann.                                                                                                                                                                                       | : 502 : 523 |
| 18.    | Heber bie erdigen Beftandtheile ber Gemachfe                                                                                                                                                                                               |             |
|        | Von J. E. E. Schraber.                                                                                                                                                                                                                     | 1 523:548   |

| igen,   | 3       | 1.      | , ,                | ŧ      | Š     | •   | •   | Seite<br>549 : 580 |
|---------|---------|---------|--------------------|--------|-------|-----|-----|--------------------|
|         | _       | -       | he über            |        |       |     |     |                    |
|         |         |         | erde au<br>orheker |        |       | *   |     | 549:551            |
| Ueber b | ie schr | vefelse | ture Tal           | ferde, | die   | man | am  |                    |
| Berge   | Guard   | ia in   | Ligurie            | n ger  | viant | . N | not |                    |
| J. Mo   | ion.    | *       | 2 8                | 8      | 5     |     | 5   | 552 : 554          |

Ueber bie fchwefelfaure Salferde, die man an 2. Berge Guardia in Ligurien gewinnt. Doi J. Moion. .

II. Rotigen, 3

- Ueber die chemische Beschaffenheit und bie Rlaffifikation ber Bezoare. Bon Fourcrop und Wauquelin. 1 5551560
- Bevbachtungen, verschiedene merkwürdige Er scheinungen betreffend, welche mehrere Metals le in ber galvanischen Rette barbieten. Bon J. B. Ritter, in Jena. 5, 561 5 563
- Bermischte Bemerkungen gur chemischen Kennt: 5. niß des Begetationsprocesses. Bon E. Einhof. 563:566
- Meber die Karbenveranderungen der in Aether 6. aufgelöften faigfauren Metallfalze durch das Sonnenlicht. Von A. F. Gehlen. : 1 566,577
- Preisaufgaben Sollandischer gelehrter Gefell: 7. schaften im Jahr 1804. \$ 574:578
- Galvanisch : chemische Bemerkungen. Dr. J. C. Derfted. \$ 5787580



nenes

a II gemeines

Journal

ber

Chemie.

Zwenten Jahrganges Fünftes Heft.

Dritten Bandes fünftes heft.

## 1. Abhandlungen.

17.

Benträge zur Färbekunst.

I.

Versuche und Beobachtungen über das Verhalten verschiedener, bisher in der Färberen noch nicht angewendeten, Mestallbeißen, in Verbindung mit dem Pigmente des Kampechenholzes, auf wollne Zeuge.

Von Abam Kurtz). Sobnfärber aus Warschau.

Daß man von der großen Anzahl der eignen Metalle, welche in neuern Zeiten die Mineralogie entdeckt, und die

<sup>1)</sup> Herr Kurk, ein Schüler des Hrn. Geh. Raths Herm bestädt, hat diese Abhandl. als eine Probearbeit seiner Studien ausgearbeitet, und solche bem Königl. hohen Generale Fabriken, und Commerziale, Departement vorgelegt.

Chemie rein darzustellen gelehrt hat, in der Farbekunst bis= her, bis auf ein Paar, gar keine Anwendung machte, gründet sich unstreitig allein darauf, daß der Farber, der außer dem Mechanischen seiner Knust, nicht um das Wissenschaftliche derselben sich bekümmert, gar keine Kenntnisse von ihnen hatte, noch haben konnke.

Der Konigl. Preuffische Staat, ber nichts aus ben Augen verliert, was auf bie Ausbildung der nuglichen Manufakturen und Gewerbe, so wie auf den Wohlstand seiner Unterthanen irgend eine Beziehung hat, und auch bier zuerst die nachahmungswürdige Bahn gebrochen, indem berfelbe durch ben, bem Sr. Geheimen Rath Bermbftadt übertragenen, Unterricht ber inlandischen Sabrifanten und Farber in den wiffenschaftlichen Grundsatzen ihres Gewer= bes, ihnen eine Gelegenheit erbffnet hat, diese Grundsage fennen zu lernen, und fie zur Bervollkommnung ihres Runft= gewerbes, fo wie jum Flor der inlandischen Fabrifen. in Alushbung zu setzen. Auch ich schätze mich glücklich, diesen Unterricht genoffen zu haben, und indem ich bie oben genannten Bersuche und die Resultate, welche sie mir dargeboten haben, hier beschreibe, lege ich zugleich Rechen= schaft bavon ab, daß ich, wie ich mir schmeichle, ben mir ju Theil gewordenen Unterricht mit alten dem Fleiß mir angeeignet habe, ohne welchen die Erlangung einer grundlichen Kenntniß nicht möglich seyn wurde.

Diejenigen Metalle, beren ich mich zu den oben genannten Versuchen, in Verbindung mit sauren Salzen, als Beihmittel bedient habe, bestanden: 1) im Quecksilber 2) im Vley; 3) im Rupfer; 4) im Zinn; 5) im Zink; 6) im Bismut; 7)-im Manganes oder Braunsteinsmetall. Einige von ihren Oxyden sind auch in Verbinsdung mit alkalischen Salzen als Beitzmittel von mir unterssucht worden, und als Pigment habe ich mich daben, wie oben bereits erwähnt worden, des Kampechenholzes, auch Blau = und indianisches Holz genannt, bedient.

Um indessen meine Versuche nicht spielend, sondern sp anzustellen, daß sie als Grundlage angesehen werden konnen, um in den Färberenanstalten im Großen darnach ars beiten zu können, war es nothwendig, ben allen dazu gez brauchten Materien immer auf die quantitativen Verhältz nisse genau Kücksicht zu nehmen, und alles zu entsernen, was in die Resultate meiner Versuche einige Störung hätte bringen können. Zur genauern Uebersicht trage ich daher die Grundsätze hier im Allgemeinen vor, welche ben meisnen Versuchen von mir beobachtet worden sind; sie bestanz den in folgenden:

I. Die Vorbereitung des Tuchs, so wie dessen Ausfärsbung geschah mit möglichster Reinlichkeit und Entfernung alles dessen, was eine entgegengesetzte Wirkung hätte versanlassen können.

II. Die Vorbereitung und Ausfärbung, der Proben wurde aus eben demselben Grunde in irdenen, mit einer metallfreyen Glasur versehenen Gefäßen veranstaltet, welche daher nicht wie die metallenen, Gefäße, eine Müancirung der Farbe veranlassen konnten.

III. Jede der hier angezeigten Proben wurde, dem Gewicht nach, nach dem ganzen Stück Tuch be= rechnet. Eben so wurde das als Beitzmittel zur Vorberei=

tung des Tuchs anzuwendende Salz, nach dem Gewichte des krystallinischen oder trocknen Salzes berechnet, welches in der Auflösung enthalten war; woben für jedes Quanztum von 30 Pfund Wolle, oder des daraus bereiteten Zeugs, 3½ Pfd. des krystallinischen Beitssalzes in Anwendung gesetzt wurden.

IV. Die Auflösung ber baben gebrauchten Beitzsalze, geschah in reinem Regenwasser, ober auch in destillirtem Wasser. Die Zeuge wurden barin 3 Stunden lang gesotzten, dann herausgenommen, der Luft ausgesetz, den Tag darauf gespült, uud sodann in einer Abkochung des dazu bestimmten Pigments ausgesärbt.

V. Vom Kampechenholze, dessen Pigment hierben in Anwendung gesetzt wurde, wurden für jede 30 Pfund Tuch, 12 Pfund berechnet. Hierben ist indessen zu bemerken, daß in einer gemachten Abkochung des Farbeholzes das Quanztum des Holzes im Kleinen nur mit Mühe genau bestimmt werden kann, welches ben andern Pigmenten, z. B. der Cochenille, weit eher möglich ist.

VI. Nach geschehenem Aussärben wurden die Musster theils durch alkalische Salze, theils durch saure Salze nuancirt oder geschonet. Zu dem Behuf wurde in dieselbe Flotte, worin das Aussärben geschehen war, etzwas Kali, Natrum oder Ammonium gebracht und das schon gesärbte Tuch einige Zeit noch darin erhalten. Das Resultat der Muster wird auf den dazu gehörigen Rusterkarten genau angegeben. Nur einige mit Cochenille gesärbte Muster wurden durch Säuren nuancirt.

VII. Die ausgefärbten Muster wurden hierauf in Flußwasser gespült und dann einer Prüsung in Hinsicht ih= rer Echtheit unterworfen. Letzteres geschahe auf zwen Wegen: 1) indem ich das Verhalten der Farben gegen alskalische und saure Salze prüste; 2) indem die Proben 14 Tage lang der Luft, Sonne und dem Regen ausgesetzt wurden. Die daben statt gesundnen Erfolge sind in der Beschreisbung der einzelnen Muster angegeben.

Beschreibung der Versuche und ihrer Resul= tate, wolche sich auf den Musterkarten be= finden. (Man sehe Tab. I. und II.)

Muster A. Ein Stückchen Tuch wurde mit übersauerten schweselsaurem Duecksilber (Hydrargirum sulphurieum acidulum) durch ein drenviertelstündiges Kochen vordereitet. Hierben siel während des Siedens ein Theil Quecksilberornd in Form des Mineralturbits zu Boden, und dasTuch nahm einen gelben Schimmer an. Den folgenden
Tag wurde selbiges gespült, und ein Theil besselben in
einer Brühe von Kampechenholz ausgesärbt. Das Resultat dieses Versuchs war eine gelblich braune Farbe. Es
wurde nun dem Fluidum etwas sohlensaures Kali zugesetzt,
welches jene Farbe auf der Stelle mehr ins dunkse überführte; und als nun das so geschönete Stücken Tuch in
einer frischen Abkochung von Kampechenholz ben 60 bis
65 Grad R. ausgesärbt wurde, war das Resultat eine
dunksere aber angenehme braune Farbe.

Ein zweyter Theil von dem vorbereiteten Tuche, wurde in Sochenillebrühe ausgefärbt, und lieferte ein unansehnli= ches Carmoisin. Ein britter Theil desselben, wurde in Krappbrühe aus= gefärbt, lieferte und eine orangebraune Farbe, die benm Zu= tropfeln von etwas kohlensaurer Kaliauslösung, viel dunkler und angenehmer nüancirt wurde.

Muster B. Nachdem ein Stückchen Tuch mit einer Ausstöllung von oxydirtsalzsaurem Quecksilber (atzendem Quecksssilbersublimat) vorbereitet oder gebeißt worden war, wurde den folgenden Tag ein Theil desselben in einer Kampschensholzabkochung ausgefärbt, und gab zum Resultat eine olisvenbraune Farbe. Durch Kali nüancirt wurde sie dunkler.

Wurde dagegen ein so vorbereitetes Stücken Tuch in Cochenillenbrühe ausgefärbt, so war das Resultat ein bräunliches Carmoissn.

Dagegen lieferte ein solches, in einer Krappbrühe ausgefärbt, ein unansehnliches Braun; welches indessen durch die Nüancirung mit etwas Kali mehr erhöht wurde.

Muster G. Ein anderes Stuck Tuch wurde mit neutralem salzsaurem Quecksilber (dem sogenann= ten weißen Quecksilberpräcipitat), einem im Wasser äusserst schwer und nur in 700 Theilen desselben lösbaren Salze, gebeißt oder vorbereitet; und lieferte nun in Kampechens holz ausgefärbt ein Chokolatebraun.

Mit Cochenille ausgefärbt, gab eine andere Probe dieses Tuchs eine mäßige Rosa = ins Carmoisin übergehende Farbe.

Ich wendete mich nun zur Untersuchung der blenhalz tigen Verbindungen als Beitzmittel, und fand daß solche, ohne weitere Anwendung eines Pigments, dem Tuche schon

.

von selbst eine Farbe ertheilen, welches unstreitig als eine Folge des Schwefels angesehen werden muß, der ein bildendes Element in der Wolle ausmacht, und mit den Blevoryden so sehr gern farbigte Verbindungen darstellt.

Muster D. Eine Probe Tuch wurde dem gemäß mit salzsaurem Blen vorbereitet, es nahm darin ohne weitern Jusatz eines Pigments eine olivenbraune Farbe an.

Muster E. Den folgenden Tag wurde ein Stückchen dieses vorbereiteten Tuchs in Kampechenholz ausgefärbt, und lieserte zum Resultat ein dunkles Blau mit rothlichem Schimmer: eine an sich wirklich schone Farbe, die aber den fauren Mitteln zu wenig Widerstand leistete.

Mit Cochenille und mit Krappabkochung war auf diesem so vorbereiteten Tuche keine angenehme Farbe zu erzeugen: denn wenn das Tuch in die Sochenillbrühe kam, bildete sich sogleich ein violetter Niederschlag, der das Tuch nur auf der Oberstäche bedeckte, und beym nachherisgen Spülen wieder himveggenommen wurde.

Muster F. Auch vom essigsauren Blen (dem Blen= zucker) nahm das Tuch benm Vorbereiten, ohne Pigment eine Farbe an.

Muster G. Mit Kampechenholz ausgefärbt, bildete sich ein bunkles Blau.

Mit Cochenille ausgefärbt, entstanden nur stumpfe Müancen, eben so wie ben E.

Muster H. Mit einer Auflbsung des Blenoryds in ätzendem Kali, die der Natur jener Verbindung gemäß, etwas prådominirendes Kali enthielt, ließ sich wegen der

zerstörenden Mischung des Kali gegen das Tuch keine Borsbereitung anstellen. Um indessen auch das Verhalten dieser Verbindung kennen zu lernen, sahe ich mich genöthigt das frene prädominirende Kali durch Salzsäure abzustumpfen; und so neutralisirt wandte ich nun jenes kalische Vlen zur Veitze an. Hierben blieb das Tuch völlig farbenlos, nahm aber nachher benm Ausfärben in Kampechenholz eine völlig indigvlaue Farbe an.

Muster I. Wurde aber jenes Blau burch frenes Kali schattirt, so gieng solches in eine graubraune Farbe über.

Mit Cochenille ausgefärbt, gab jene Beitze ein Mitztelcarmoisin.

Auch in Krapp ausgefärbt, eutstand eine ber bessern Müancen.

Ich wende mich nun zu den kupferhaltigen Beitzmit= teln, von welchen ich im Allgemeinen bemerke, daß solche, für sich angewendet, dem Tuche eine grüne Farbe ertheilen.

Muster K. Alls ich ein Stuck Tuch mit salzsaurem Rupfer vorbereitete, nahm solches eine gelbgraue Farbe an.

Muster L. Alls indessen ein Stuck hiervon in Kampechenholz ausgefärbt wurde, kam eine schwarze Farbe zum Borschein.

Zum Ausfärben in Cochenille und Krappbrühe mar in= dessen diese Vorbereitung nicht anwendbar.

Muster M. Auch ben der Vorbereitung des Tuchs mit schwefelsaurem Aupfer nahm solches eine ins Grüne spielende Farbe an. Aber in Kampechenholz ausgefärbt, kam gleich= falls eine schwarze, nur etwas weniger satte Farbe zum Vorschein.

Da es aus der Erfahrung bekannt ist, daß nur mit einem kupferhaltigen Eisenvitriol gute schwarze Farben propucirt werden können, daß hingegen ein reines schwefels saures Eisen allemahl nur graublaue Müancen erzeugt, so führt mich dieses auf die Vorstellung, daß die Entstehung unserer schwarzen Farben wohl beständig mehr auf dem Kupfer als auf dem Eisengehalt des Vitriols beruhen dürste. Erwägt man über dies noch, daß die meisten schwarzen Farben in kupfernen Gefäßen erzeugt werden, die hier vielleicht eine Mitwirkung ausüben können, ob schon den chemischen Ufsinitätsgesetzen zu Folge dieses eigentlich nicht der Fall seyn sollte, so wurde diese Vorstellung sich um so mehr bestättigen. Uebrigens werde ich am Ende dieses Aussatzes auf die Mitwirkung der metallischen Gefäße in der Färberen noch besonders zurück kommen.

Da das Jinn ein in allen Proucten der Farberen so bekanntes als nützliches Metall ist, welches so wohl schone als feste Farben darbietet, wenn es als Basis angewendet wird, so wurde auch dieses nun einer zweckmäßigen hierher gehörigen Prüfung unterworfen. Dieses Metall ist in der Wollfarberen bisher bloß in Verbindung mit der Salzsaure oder dem Königswasser, und nur allein in der Baumwollensfarberen auch mit der Essigsaure angewendet worden; ich suchte also auszumitteln, wie sich seine Ausschung in ans dern Sauren als Beitzmittel verhalten wurde.

Muster N. Ich bereitete daher ein Stuck Tuch in schwefelsaurem Zinn vor, erhielt aber ben bessen Ausfärbung

in Rampechenholz, ganz meiner Erwartung entgegen nureine matte, ins Braune fallende, Schattirung.

Auch mit Cochenille und Krapp ausgefärbt, entstan= ben sehr schlechte Farben.

Um zu sehen wie sich die gewöhnliche, mit Königswaffergemachte, Zinnauflösung in meinen metallfrenen Gefäßen verhielt, wurde auch dieses untersucht.

Muster O. Zu dem Behuf wurde ein damit vorbereitetes Stuck Tuch in Kampechenholz ausgefärbt, und leiferten eine sehr ungleiche Schattirung von Pflaumenbraum.

Muster P. Wurde diese mit Kali nachschattirt, so gieng sie ins Nothbraune über.

In Cochenille lieferte diese Beitze ein ziemlich schones Carmoisin, aber in Krappbrühe verhielt sie sich schlecht.

Muster Q. Ein mit essigsaurem Zinn vorbereitetes. Stuck Tuch gab benm Ausfärben in Kampechenholz zum Resultat eine Mäusefarbe.

Mit Cochenillbrühe erhielt ich ein blauliches Rosa, und mit Krapp eine sehr schlechte Nüance.

Jetzt wendete ich mich zur Untersuchung der zinkhal= tigen metallischen Salze als Beitzmittel, deren Resultate ich hier mittheilen will.

Muster R. Ein mit schweselsaurem Zink vorbereitetes Stück Tuch lieserte beym Ausfärben in Kampechenholz ein sattes Dunkelblau, das etwas ins Nothe schimmerte, welcher Schimmer aber durch die Schönung mit Kali sich verlor.

In Cochenille ausgefärbt lieferte sie ein unansehnliches Lilas.

5.000lc

In der Krappbrühe kam nichts vortheilhaftes hervor.

Muster S. Ein mit salzsaurem Zink vorbereitetes Tuch, verhielt sich benm Ausfärben mit Kampechenholz, dem im schwefelsauren Zink erhaltenen völlig gleich.

Mit Cochenille ausgefärbt, nahm solches eine Pfirsich= bluthfarbe an.

Muster T. Um auch die Auflösung des Zinkoryds im Ammonium als Beitzmittel zu versuchen, wurde salz-saures Zink mit Ammonium gefällt, der Niederschlag mit Hilfe der Wärme durch mehr zugesetztes Ammonium wieder aufgelöst, und das freye Ammonium wieder durch ein Paar Tropfen Salzsäure neutralisirt. Ein mit dieser Beitze vorbereitetes Stück Tuch gab beym Ausfärben in Kampechenholz gleichfalls ein sattes Dunkelblau mit roth-lichem Schimmer.

Benm Ausfärben in Cochenille kam eine Lilasfarbe hervor, die durch Salzsäure nüancirt, in ein Nothbraun übergieng.

Der Krapp zeigte feine gunftige Mirkung.

Am schwersten war es, mit dem Bismuthmetall der=
gleichen Versuche anzustellen, indem solches, wenn es vorher
in Sauren aufgelost ist, durch zugeschtes Wasser größten
Theils wieder daraus gefällt wird. Um indessen wenigstens
einen Versuch anzustellen, wurde salzsaures Vismuth in
Anwendung gebracht.

Muster U. Als zu dem Behuf eine Vorbereitung des Tuchs mit salzsaurem Vismuth veranstaltet wurde, erfolgte dessen Zerlegung sogleich. Das Tuch nahm, ohne eine Zerstöhrung zu erleiden, eine sehr sanft anzusühlende

Oberfläche an, und blieb Anfangs ganz weiß, späterhin gieng aber während des Kochens das Weiße ius Gelbliche über. Beym Ausfärben mit Kampechenholz nahm das Tuch eine Sandfarbe an.

Muster V. Wurde eine Probe dieses Tuchs mit Natrum schattirt, so nahm solches eine dunklere Nüance an.

Endlich schritt ich nun auch zur Untersuchung des Braunftein = oder Manganesmetalle ale Beigmittel, ba fol= ches bisher gleichfalls in dieser Sinsicht noch nicht gepruft worden ift; und die folgenden Resultate haben mich ge= lehrt, baß bieses Metall sich hierzu in der That qualificirt. Wenngleich es mir indessen durch diese ersten Bersuche noch nicht gelungen ift, bauerhafte Farben mit biefem Metall zu produciren, so lagt fich boch erwarten, bag Dieses unter andern Berbindungen mit bemfelben moglich fenn wird. Wir haben ja auch Beweise, bag 3. B. bas reine falgfaure Binn mit Rampechenholz feine bauerhaften Farben producirt, bag folches aber ben einem geringen Zusatz von schwefelsaurem Rupfer allerdings geschieht. Daß ich indeffen zu meinen Versuchen ein vollkommen reines eisenfrenes Manganesornt angewendet habe, so wie folches nach bem Ausgluben bes weinsteinsauren Manganes ubrig bleibt, barf ich wohl nicht erst erinnern, und bie Resultate meiner Arbeiten wurden aufferbem auch in ber That feinen Werth haben.

Muster W. Ein Stuck Tuch wurde mit schwefels saurem Manganes vorbereitet, und lieferte benm Ausfärsben in Kampechenholz ein sehr angenehmes Violet; welches durch die Schattirung mit Natrum, in ein schönes Blau übergeführt wurde.

Mit Cochenille und Krapp gab diese Beiße keine vor= theilhafte Farbe.

Muster X. Alls ein Stück Tuch mit salzsaurem Manganes, welches noch eine ganz geringe Spur Eisen enthielt vorbereitet, und in Rampechenholz ausgefärbt wurde, kam ein schönes Indigblau hervor: und es ließ sich erwarten, daß diese Farbe ohne Dasenn des Eisens noch viel schöner wurde ausgefallen senn.

Mit Cochenille und Krapp gab auch diese Beitze

Muster Y. Endlich wurde auch noch das mit Kali aufgelöste Manganesornd als Beitze versucht, welches durch Kali aus dem schwefelsauren Manganes gefällt, und durch mehr zugesetzes ätzendes Kali wieder aufgelöst worden war, so daß so viel wie möglich solches einen Zustand der Neu-tralität behauptete. Ein mit dieser Auslösung vorbereitetes und in Kampechenholz ausgefärbtes Stück Tuch, gab, gleich dem in salzsaurem Manganes vorbereiteten, eine ins digblaue Farbe.

Cochenille und Krapp erzeugten etwas angenehmere Farben, als mit dem salzsauren Manganes; im Ganzen genommen waren sie aber unbrauchbar.

Bersuche zur Prüfung der Echtheit der vorher beschriebenen Farbenresultate.

Um die erhaltenen Farben in Hinsicht ihrer Dauer und Echtheit zu prüfen, wurden solche erst mit saaren Mitteln behandelt.

1. In mit Wasser verdünnter und etwas erwärm= ter Schwefelsaure eingeweicht, und einige Zeit darin gelaffen, erlitten so wohl die dunkeln als die lichten Schattirungen, doch die letztern weniger als die erstern, eine
merkliche Beränderung. Die dunkeln entfärbten sich hierben
eben so leicht, wie die mit Alaun erzeugten Farben. Sie
unterschieden sich hierdurch sehr von denen, welche mit der
Fabronisch en Beitze (Nermbstädt Magazin für
Färber 1. Band S. 67 u. f.) hervorgebracht worden, welche die
Schwefelsaure mehr verschönert, als daß sie selbige vernichtet. Auch bemerkte ich, daß das Muster O., welches
mit Zinnaussbssung in Königswasser erhalten war, in der
verdünnten Schwefelsaure sogleich die Nüance annahm,
welche sonst die Fabronische Beitze mit Kampechenholz
darbietet, auch nun erst die ihm vorher sehlende Gleichheit
und den Lustre erhielt.

Gben so wurden auch die ohne Pigment, bloß durch Metallsalze, nahmlich mit Blen und Kupfer, erzeugten Farben, in der Schwefelsaure lichter.

2. Um nun auch meine Farben gegen alkalische Mittel zu prüsen, wurde zu dem Behuf das sire milde Kali in einer mit Wasser gemachten Auflösung in Anwendung gezsetzt. Dier waren meine Farben nicht so empfindlich, als gezgen die Sauren. Sie wurden zwar etwas verändert, inzdem die lichtern etwas dunkler wurden, und die röthlichen ihren rothen Schimmer verloren: aber sie widerstanden weit mehr, als die aus dem Kampechenholz vermittelst des Allauns, und selbst mittelst Fabroni's Beitze hervorzgebrachten Farben, die in der Kaliaussofung merklich matt wurden. In Vetrachtung der Echtheit gegen alkalische Mittel, mußten also jene von mir erhaltenen Farben als ganz vorzüglich angesehen werden.

Sene

Jene Art die Farben in Dinsicht ihrer Echtheit gegen Sauren und Alkalien zu prufen, ist indessen sehr ansgreisend und zerstörend. Ben berjenigen Bestimmung der Schtheit einer Farbe, welche im gemeinen Leben verlangt wird, hat man sein Augenmerk vielmehr auf die Wirkungen der Sonne, der Luft und des Wassers zu richten, welches vorzüglich ben allen Farben auf Wolle der Fall ist.

3. Um nach jenen Grundsätzen die Prüfung meiner Farben zu veranstalten, wurden selbige sämmtlich 14 Tage lang der Sonne, der Luft und dem einfallenden Regen ausgesetzt, auch oft mit Wasser besprengt, um dadurch die möglichste Zerstörung der Farbe zu bewirken. Ich werde die daben Statt gesundenen Veränderungen hier einzeln erdrtern.

Die Nüancen der Muster (A. B. C.) welche mit den Quecksilbersalzen und Kampechenholz erzeugt waren, wurden wenig verändert; mehr wurden es die mit Cochenille und Krapp erhaltenen.

Die mit den Blensalzen erhaltenen Muster (D. E. F. G.) ohne Pigment, wurden etwas lichter; die mit dem Kampechenholz erzeugten hingegen litten sehr wenig.

Die Muster von (H. und I.) litten schon mehr, die im Kampechenholz und der Cochenille gefärbten verschossen merklich, weniger die aus dem Krapp.

Von den Mustern (K. L. M. N.) wurden die bloßen Sudfarben gelber, dagegen die mit Kampechenholz aus= gefärbten Proben (K. L. M.), gar keine Veränderung er= litten. Die Probe (N.) wurde indessen matter, und die mit Cochenille erhaltene Farbe verschoß ganz.

Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 5. S. S. S.

Die Muster (O. und P.) waren fast ganz verschossen, selbst auch die in der Cochenille ausgefärbten.

Vom Muster (Q.) war die Kampechenholzfarbe wenig verändert, mehr die aus der Cochenille und dem Krapp.

Vom Muster (R.) waren sowohl die aus Kampechen= holz als Cochenille und Krapp producirte Farben verblichen.

Vom Muster (S.) war zwar gleichfalls alles verschofsen, doch zeigte die mit Salzsäure nüancirte Cochenillenfarbe
sich beständiger.

Eben so verhielten sich die Muster von (T.).

Vom Muster (U.) waren die Farben aus Kampechens holz sehr verändert, weniger die aus Cochenille und Krapp.

Benm Muster (W.) zeichnete sich die Kampechenholzfarbe sehr zu ihrem Vortheil aus; mehr verändert erschienen aber die Farben aus Cochenille und Krapp.

Das Muster (X.) mit Kampechenholz ausgefärbt, zeigte sich weniger fest, als die mit Cochenille und Krapp producirten Farben.

Vom Muster (Y.) waren alle Farben verschossen.

Mit jenen Farbenmustern zugleich, setzte ich auch ein durch Alaun vorbereitetes und in Rampechenholz ausgesfärbtes Muster, der Luftprobe aus, welches gleichfalls ziemlich verschossen war, dagegen sich ein mit Fabron i's Beitze vorbereitetes und in Rampechenholz ausgefärbtes Tuch weit beständiger verhielt. Scharlach nach gewöhn= licher Art gefärbt, verlor ben diesem Versuche nur die gelbe Farbe, die rothe hielt sich.

## Anhang.

Bemerkungen über die Wirkung der metallenen Geschirre, wenn solche in den Färberenen ans gewendet werden.

Wie groß die Wirkung der metallenen Geschirre auf die Beißen ist, welche man dem darin vorbereiteten Zeuge giebt, davon konnen einige der hier aufgestellten, zum Theil ganz neuen Erfahrungen, als sehr deutliche Beweise dienen; und sie überzeugen uns, wie sehr es nothwendig ist, daß der praktische Färber sich mit den Grundsägen der Chemie bekannt mache, weil derselbe sonst stets irre geleitet werden muß, und nie zu soliden Erfahrungen gelangen kann.

Zwar wissen die praktischen Farber im Allgemeinen. daß es nicht gleichgultig ift, welche Art ber metallenen Ge= schirre in der Farberen angewendet werden, indessen ist es ihnen nicht leicht, die wissenschaftlichen Grunde davon einzusehen ober zu entwickeln, und man muß in der That er= staunen, wenn man selbst von alten Practifern noch horen muß, daß es ganz gleichgultig sen, ob Scharlach in fu= pfernen oder zinnenen Geschirren vorbereitet und ausge= farbt werde; benn wenige Versuche lehren hinreichend, bag folches eine ber fadesten, grundlosesten Behauptungen ift. Auch ist es unmbglich, daß ben den jetzt anzuwendenden Beigen oder Vorbereitungsmitteln, die alle Mahl einen Theil Saure vorwaltend enthalten, kein Angriff auf die kupfernen Ressel Statt finden sollte, da solche selbst auf die zinnenen Gefäße wirken, wie ich aus unwidersprech= lichen Resultaten beweisen fann, die mir eine Anzahl über diesen Gegenstand angestellter Versuche bargeboten haben.

Selbst diesenigen Beihmittel, deren bildende Bestand= theile in einem Zustande der völligen Neutralität sich befinden, erleiden hier eine Veränderung; denn das nicht zu vermeidende Spiel der chemischen Verwandtschaften, bringt hier eine Wechselwirkung hervor, die denn natürlich auf die gefärbten Resultate einen mehr als zu großen Einsluß haben muß.

Es konnen zwar vorzüglich wenn mit den Pigmenten aus Farbehölzern gefärbt wird, wenn gleich dieselben Beitzmittel in verschiedenen Gefäßen angewendet werden, sich gleichscheinende Resultate der Farben hervorgehen, wie dieses in der praktischen Färberen wirklich oft der Fall ist. Dieses geschieht vorzüglich ben dem in den Färberenen so häusig angewendeten Alaun, und meinen neuern Erfahrungen zu Folge, auch mit dem übersäuerten schwesfelsauren Natrum. Wird dagegen ein mit dergleichen Beitzen vorbereitetes Tuch mit Cochenille ausgefärbt, dann kommen sogleich die verschiedensken Rüancen hervor, die sehr von einander abweichend sind.

Ueber das Verhalten des Kampechenholzes in solchem Fall, habe ich mehrere Versuche angestellt, deren Resultate ich hier mittheile. Eben so besitze ich auch die Resultate, welche mir die dahin abzweckenden Versuche mit der Co-chenille dargeboten haben. Ich bemerke hier nur im allzemeinen: daß eine zum Farben mit Cochenille sehr brauche dare Beitze, oft gar nichts leidliches beym Ausfärben in Kampechenholz darbietet; und dieses ist umgekehrt derselbe Fall.

Schon früher habe ich dem Hrn. Geh. Rath Herm bestädt die Resultate meiner Versuche mit den erdigen Mittelsalzen im Verhältniß zum Pigment des Kampechenholzzes übergeben. Sie sind ebenfalls in Gefäßen von versschiedenen Materien angestellt worden; und sie stellen über die Wirkung jener Gefäße deutliche Beweise dar. Hier folgen die Resultate meiner neuen Versuche, mit der Besmerkung, daß das erste Muster alle Mahl in einem zinsnen en, das zweyte Muster aber immer in einem kup sernen Gefäße vordereitet und ausgefärbt worden ist. Die dazu gehörigen Farbenmuster befinden sich auf Tab. II. von Aa. bis Hh. aufgestellt.

Muster Aa. Ein Stück Tuch wurde mit übersauer= ten schwefelsaurem Kali in einem zinnenen Kessel vorbe= reitet, und den folgenden Tag in einer Brühe von Kam= pechenholz ausgefärbt. Das Resultat war ein lüstres sat= tes Violet.

Muster Bb. Eine Probe Tuch mit derselben Beige in einem kupfernen Kessel vorbereitet und ausgefärbt, lieferte zum Resultat ein fahles Braun.

Jener auffallende Unterschied zeigt deutlich, daß hier= ben die Gefäße eine bedeutende Mitwirkung ausgeübt haben; folglich, daß die frene Saure in der Beiße auf das Me= tall gewirkt hat.

Muster Cc. Es wurde mit dem in der Färberen so häusig gebrauchten Weinstein (übersäuertes weinsteinsau= res Kali) ein Stück Tuch im zinnenen Ressel vorbereitet und mit Kampechenholz ausgefärbt, und lieferte zum Resultat eine Art von Violet.

Muster Dd. Wurde dagegen das Tuch auf dieselbe Art in einem kupfernen Kessel behandelt, so war das ges farbte Resultat von jenem sehr abweichend.

Weniger auffallend ist das Resultat der hier folgenden Versuche, wovon die Nuancen einander sehr ahnlich sind, und wozu ich mich des übersauerten schwefelsauren Natrums als Vorbereitungsmittel bedient habe.

Muster Ee. Ein mit jenem Beitzmittel im zinnenen Ressel vorbereitetes und in Kampechenholz ausgefärbtes Stuck Tuch, stellte ein sattes Violet dar.

Muster Ff. Als ein anderes Stuck Tuch im kupfernen Kessel behandelt wurde, kam ein Violet hervor, daß sich von jenem nur wenig unterschied.

Als aber ein so vorbereitetes Stück Tuch, sowohl im zinnenen als im kupfernen Gefäße mit Cochenille ausge= färbt wurde, so fand jene Aehnlichkeit in den Farbenre= sultaten nicht mehr Statt, sondern die erhaltenen Nüancen wichen bedeutend von einander ab; und so muß auch un= streitig der entgegengesetze Fall Statt sinden.

Muster Gg. Eben so wurde nun auch ein Stuck Tuch mit übersäuertem schwefelsaurem Ammo= nium im zinnenen Kessel vorbereitet, und in Kampechen= holz ausgefärbt, und gab zum Resultat ein dunkles volles Violet.

Muster Hh. Als hingegen die gleiche Behandlung in einem kupfermen Kessel veranstaltet wurde, war das Farbenresultat ein unansehnliches Köthlichbraun.

Die Resultate jener Versuche setzen es also vollig auf= ser Zweifel, daß die Mitwirkung der Gefäße in den Far= berenen auf die erzeugten Farbennügnen von der größten Bedeutung ist, ja sie zeigen offenbar, daß alle Resultate, welche mit bestimmten Vorbereitungsmitteln erhalten werden, nur in Beziehung auf die Natur der Gefäße als richtig anerkannt werden können, in welchen die Vorbereitung, so wie die Ausfärbung veranstaltet worden ist, und keineswezes dem Beißzoder Vorbereitungsmittel allein zugeschriezben werden können.

Indessen muß ich hier bemerken, daß, da ich meine Bersuche nur im Kleinen angestellt habe, und Arbeiten der Art, im Großen unternommen, gar oft andere Resultate liesen, ich für die strenge Richtigkeit der Resultate keine Bürgschaft leisten kann, so genau ich auch daben operirt habe: denn es konnen im Großen Nebenumstände eintreten, die dem Beobachter im Kleinen ganz entwischen. Ich werde indessen nicht unterlassen, diese letztern Bersuche nochmahls zu wiederholen, und dann die Resultate bekannt machen.

Indessen erkennt man daraus einstweilen, wie groß noch das Feld ist, welches in der Untersuchung neuer Gezgenstände der Färbekunst bearbeitet werden muß. Wie sehr ist es also zu wünschen, daß die höchsten und hohen Bezhörden des Staats, und die einsichtsvollen Beförderer der Fabriken, Manufakturen und Künste, sachkundige Männer auswählten und ihnen die Bearbeitung solcher Gegenstände übertrügen. Nur hierdurch würden die Borzüge, womit der Ausländer in der Darstellung schöner Farben sich noch imzmer schmückt, bald entwickelt und entdeckt werden. Manzches was man jest nicht ahndet, würde zum Vorschein kommen, und die Färbekunst, die mit dem Wohlstande der

uşri .

mit ihr in Beziehung stehenden Fabriken und Manufakturen so eng verbunden ist, würde mit schnellen Schritten vor- warts schreiten.

Die hier aufgestellten Versuche und ihre Resultate betreffen nur eine Branche, nahmlich die der Wollfarberen, wie viel wurde noch in den anderweitigen Branchen, der Seiden, Kattun=und Leinenfarberen zu leisten seyn.

Um aber richtige Resultate in bergleichen Untersuchungen zu erhalten, ist gründliche Kenntniß der Chemie unsentbehrlich; der Mangel an dieser, so wie an Zeit und Gelegenheit ist eine Schwierigkeit, die nicht jeder practische Färber so leicht überwinden kann. Auch ich wurde schwerslich diese wenigen Versuche haben anstellen konnen, wenn mir nicht von meinem verehrten Lehrer, dem Herrn Seh. Rath Herm bstädt, in seinem Laboratorium die Gelegensheit dazu gegeben, und ich durch seine Aussterung veranlaßt worden wäre, alle meine Muße auf diese Arbeit zu wenden, welche zu erweitern ich nicht unterlassen werde.

## II.

Bersuche und Beobachtungen über die Mischung des Saflors (Carthamus tinctorius L.).

Bon 3. Barthelemi Dafour, Apotheker.

Heber fent2) von A. F. Gehlen.

Beckmann hat über den Saflor und die Anwendung seiner Farbestoffe auf Wollen, Leinen und Baumwolle versschiedene Versuche angestellt dend Verhollet hat in seiner Färbekunst den noch andere, so wie viele Verdachstungen hinzugesügt, welche über diesen Gegenstand großes Licht verbreiten. Es gelang mir indessen nicht, nach den in diesen Schriften, so wie in der Encyclopédie méthodique und von andern Schriftstellern angegebenen Versaherungsarten, die im Sastor besindliche schone rothe Farbe darzustellen. Die deshalb angestellten Versuche gaben mir Veranlassung, denselben einer besondern Untersuchung zu unterwersen, die ich hier vorlege, da die daben gemachten Veobachtungen nicht ohne Interesse seyn werden.

A. Ich trocknete 500 Grammen levantischen Sassor, aus welchem die Fragmente von Stroh, Samen und darin befindlichen Insecten (Dermestes L.) ausgelesen waren,

<sup>2)</sup> Aus den Annales de Chimie Nro. 144. T. XLVIII. P. 283 - 312.

<sup>3)</sup> Novi comment, societ. reg. Göttingens. T. IV.

<sup>4)</sup> Hebersegung 2. Theil G. 228 — 240.

ben einer Warme von 15 — 20°, wodurch sie 31 Gram= men Feuchtigkeit verloren.

B. Die übriggebliebenen 469 Grammen wurden in einen leinenen Beutel gethan und, während man den Saflor beständig mit den Händen drückte, ein Strahl Wasser darauf geleitet, wie man ben Ausscheidung des Mehlleims zu thun pslegt. Nachdem ungefähr 40 Liter Wasser abgelausen waren, hatte das, was man aus dem Beutel drückte, fast keine Farbe mehr. Wie aber der Beutel 12 Stunden in 10 Liter frischem Wasser gelegen hatte, so war dieses so stark gesärdt, daß ich es sür gut hielt, den Sassor noch mit 10 andern Liter Wasser zu waschen, worauf ich ihn von seinem gelbfärbenden Bestandtheil ganz erschöpft hielt. Er hatte jetzt eine schone rothe Farbe, eben so auch der Veutel, welcher letztere sie aber schon angenommen hatte, wie nur erst 15 Liter Wasser zum Wasschen angewendet waren.

Die erhaltenen 60 Liter Flüssigkeit wurden durch Pa= pier filtrirt, was sehr schwer geschahe, indem das Papier durch rothe und schwarze Theile verstopft wurde, die aus schwarzem Sande und seinzertheilten Saflor bestanden, und 16 Grammen 924 Milligrammen wogen.

C. Die filtrirte Flussigkeit wurde ben einer Warme, die nie 50° R. überstieg, in einer silbernen Schale verstunstet. Sie hatte ein etwas trübes Ansehen, welches ben der ersten Einwirkung der Warme zunahm, aber bald versschwand, worauf Ansangs kleine, sich aber immer mehr vergrößernde, Flocken in der aufgeklarten Flussigkeit schwams men. Nachdem diese bis zum vierten Theil ihres Volums

verdunstet worden, wurde sie von Neuem filtrirt, woben sie vollkommen klar durchlief und ben weiterer, bis zur Extractdicke fortgesetzten, Verdunstung sich nicht mehr trübte. Die auf dem Filter gebliebene Substanz wog trocken 27 Grammen 432 Milligrammen, und glich durch ihr Anssehen, während der Gerinnung und im trocknen Zustande, sehr dem Eyweiß, wovon sie sich nur durch eine grünliche, vielleicht von etwas färbendem Satzmehl herrührende, Farbe unterschied. Sie lösse sich fast ganz in kaustischem Kaliauf, und gab ben der Destillation Ammonium,

D. Das vorhin erhaltene Extract wog 144 Grammen 339 Milligrammen; es besaß eine sehr dunkelgelbe Farbe und einen herben Geschmack. Die Ausstösung dieses Extracts in Wasser verhielt sich ben der Prüsung mit Reagentien nicht überall so, wie Beckmann angegeben hat 5). Die

<sup>5)</sup> Ich ziehe hier in der Kurze Beckmann's Angaben aus. Er stellte die Versuche mit massrigen Auszügen von thuringischen und levantischen Saftor an.

<sup>1.</sup> Durch einige Tropsen Schwefelsaure entstand viel gelber Schaum, die Tinkturen dunsketen einen bitumindsen Geruch aus und ihre Farbe wurde braunroth, die des thüring. am meisten, wie trübes Bier. Nach 24 Stunden hatte sich eine große Menge eines braunen Niederschlags gesammelt.

<sup>2.</sup> Einige Tropfen Salpetersäure machten die Tinkturen mehr bräunlichgelb, vorzüglich die des thuring. Nach 24 Stunden hatte sich ein lehmgelber Niederschlag gesest, der im levantischen weniger betrug. Die überstehende Flussigkeit erhielt durch einige Tropfen Pottaschauflösung eine fast schwärzliche Farbe.

<sup>3.</sup> Nach Zusaß von Salzsäure sah die Farbe der Flüssigkeit im Glasc dunkler aus, als auf den Zusaß der andern Säuren, die Zeuge wurden aber dadurch heller gefärbt. Die Farbe der Tinktur aus dem thuring. Sastor wurde durch diese Säure gerade

unter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. und 11. angegebenen Er= folge bemerkte ich ebenfalls immer; vom Borax aber konnte

so, wie die der Tinktur aus dem levantischen, welcher keine Salzsäure zugesetzt worden war. Nach 30 Stunden war ein geleber Niederschlag vorhanden, der nach abgegossener Flussigkeit durch alkalische Lauge mit schwärzlicher Farbe aufgelost wurde.

- 4. Citronensaft bewirkte gang abnliche Farbenveranderungen, und Niederschläge wie bie Mineralfauren.
- 5. Durch Zugießung von Pottaschlauge wurde die Farbe dunkler; das dadurch eutstandene Präcipitat wurde durch Wasser nicht aufgelost, durch Salpetersäure wurde es aber fast ganzlich aufgelost.
- 6. Salpeterauflösung veränderte die Farbe der Aufgusse nicht merklich; nach 24 Stunden war ein hellgelber Niederschlag, der benm Thuringischen dunkler war.
- 7. Alaunauflösung veränderte die Farbe nicht gleich, fällte auch nichts; nach 24 Stunden aber hatte sich ein schön brauner, dem durch Schwefelsäure bewirkten ähnlicher, Niederschlag abge, sext. Pottaschauslösung fällte die mit Alaun versexten Tinkturen reichlich mit gelber Farbe.
- 8. Borarauflösung anderte sogleich nichts; nach 24 Stunden aber, wie ein (im Wasser gang auflöslicher) Niederschlag entstanz ben war, war die Flussigkeit mehr zitrongelb.
- 9. Raustisches Ammonium machte die Tinktur des levantischen mehr braunroth, dunnem Bier ahnlich. Nach 24 Stunden ein gelblicher Niederschlag.
- 10. Die Auflösung des schwefelsauren Kupfers machte die Tinktur gleich trübe und olivengrun, von welcher Farbe auch der nach 24 Stunden entstandene reichliche Niederschlag war. Die überstehende Flüssigkeit färbte Papier noch mit gelber, etwas grünlicher Farbe. Wurde der mit Vitriolauslösung versetzen Tinktur Ppttaschauslösung hinzugesügt, so wurde sie pomeranzen, farben und man erhielt einen Niederschlag, der sich nach dem Trocknen leicht im Wasser auflöste, und von den Mahlern gut angewandt werden konnte, sich auch gut mit Gummi versetzen und zum Tuschen gebrauchen ließ.

nem überschüssigem Natrum erwarten läßt, er machte nahm= lich die Farben dunkler und hellte die Flüssigkeit auf. Eben so wenig saher ich von Ammonium einen Niederschlag ent= stehen, und es scheint mir von diesem Alkali kein anderer Erfolg zu erwarten zu seyn als von den übrigen Alkalien, die, weit entsernt einen Niederschlag zu bewirken, vielmehr den durch Sauren entstandenen wieder auflösen. Salzsaures oxygenirtes Zinn bewirkte zwar den von ihm bemerkten Niederschlag, aber vergeblich erwartete ich in der überste= henden Flüssigkeit die weinrothe Farbe; sie war nur vrange 5).

Durch einige andere Versuche bemerkte ich außer den oben angeführten Eigenschaften noch folgende an der AufIdsung des gelbfärbenden Theils des Saftors: Sie rothet sehr stark das Lacmuspapier; das Kalkwasser wird dadurch etwas getrübt; von der Galläpfeltinktnr wird sie sehr stark gefällt, von einer Auflösung der Gallerte hingegen nicht im geringsten. Das salpetersaure Silber bewirkt darin nur langsam einen leichten Niederschlag; der salzsaure Varyt verursacht in wenigen Augenblicken einen, der in Salpeter-

piel pomeranzenfarbigen Niederschlag in großen Flocken, die sich leicht absetzen, worauf die Flussigkeit gelb und durchsichtig war.

<sup>12.</sup> Durch Zinnauflösung wurde die Tinktur sogleich trübe, und gab einen sehr feinen lehmgelben Niederschlag. Die übersstehende Flüssigkeit hatte die Farbe eines alten und starken Weinst (vini generosi et fortis).

<sup>5)</sup> Aber Beckmann sagt nichts von einem rothen Wein. Es ist ja nicht bloß dieser generosum et forte.

faure auflbelich ift. Bon Waffer endlich, welches bes einer Temperatur von 15° mit orongenirter Salzsfaure ge-fattigt worden, wird die gefarbte Fluffigkeit ganzlich entfarbt, wenn man nur den 10. Theil ihres Gewichts davon zusetzt.

Diese Bersuche wurden mit einem Baschwasser angeftellt, welches mit einer andern Quantitat Saflor erhalten worden. Ein Theil bieser Richfligseit gieng, wie er einige Tage ausbewahrt wurde, schnell in Ssiggahrung, woden er einen sehr stinfenden Knoblauchgeruch ausdunsstete. Man sah darin eine Wenge weißlicher Flocken und Faben schwimmen.

E. Die oben erhaltene Menge bes Extracte murbe mehrere Mahl in ber Barme mit Alfohol behandelt, mo= burch es auf 121 Grammen 789 Milligrammen gebracht wurde. Gin Theil biefes unaufgeloft gebliebenen gab, in Baffer aufgeloft und mit ben vorbin ermabnten Reagentien gepruft, Diefelben Erscheinungen wie borber, nnr mar bie Auflosung flarer. Der fpirituble Mudgug murbe burch Baffer nicht gefällt; durch Berdunften gab er 22 Grammen 239 Milligrammen eines Rudffandes, movon fich 21 Gramm. 22 Milligr. wieber im Baffer auflbften, und in biefer Aufibiung biefelben Ericheinungen gaben, wie bie im Alfohol unaufgeloft gebliebene Gubftang, nur zeigte falve= terfaures Gilber falgfaure Berbindungen barin an, Die in letterer nicht vorhanden waren, worin bingegen fleefaures Ammonium einen Niederschlag bewirfte, welches bewieß. baff barin ichmefelfaurer Ralf vorhanden fen, ben ber 211tobol unaufgeloft gelaffen hatte. Die Auflbfung ber burch

Alkohol ausgezogenen Substanz, welche Extractivstoff, der noch nicht hinlänglich orydirt ist, um im Wasser unauflös= lich zu werden, zu seyn scheint, zeigt nicht die schnelle Zer= sexbarkeit wie das Extract, sie trübte sich selbst nach Ver= lauf eines Monats nicht einmahl, wiewohl sie nur mit Papier bedeckt und sehr verdünnt war.

F. Die vorhin im Wasser unaufgelöst gebliebenen 1517 Milligr. lösten sich vollkommen in Alkohol auf; die Auflösung wurde durch Wasser reichlich gefällt, und gab durch Verdunsten des Austösungsmittels eine trockne, glanzende, dunkelbraune Substanz, die auf der Abdampsschale einen schönen Firnis bildete, den man in glanzenden glimmerartigen Blattchen loß machen konnte. Sie brennt wie die Narze, blahet sich sehr auf, und verbreitet benm Erzhisen einen starken gewürzhaften Geruch, den man an dem trocknen Sassor nicht bemerkt.

G. Der durch das Auswaschen mit Wasser seines gelzben Farbestoffs beraubte Sastor, hatte nach dem Trocknen 221 Gram. 492 Milligrm. an Gewicht verloren, was, gezgen das Gewicht der bisher dargestellten Substanzen gehalzten, einen Verlust von 1 Gram. 808 Milligram. anzeigt. Er wurde jest mehrere Mahl mit Alkohol von 39° des Be aume'schen Areometers ausgezogen. Die Flüssigkeit hatte eine hellziegelrothe Farbe, vermittelst des Filtrirens wurde sie klar, verlor aber zugleich an Farbe, und das Filtrirpapier war schon rosenroth gefärbt. Diese spiritusse Ausziehung schien mir nur sehr wenig rothen Farbestoff zu enthalten, weil ihre Farbe, nachdem die kleine Menge des letztern, zur Färbung eines Blatts Papier verwandten, ihr

entzogen worden, sehr merklich geschwächt und fast oran= gefarben geworden war. Da indessen ihr specifisches Gewicht beträchtlich größer war, als das des Alfohols, so glaubte ich, daß sie eine ahnliche harzige Substanz aufge-Ibst enthalten mogte, wie die oben erwähnte, worin mich die reichliche Trubung berselben durch Wasser bestärkte. Ich zog daher zu ihrer Absonderung den Alkohol aus einer Retorte über; die Destillation wurde, wie ungefahr nur noch 120 Grammen übrig waren, angehalten, um bie Berbunffung in einer Schale zu beendigen. Das leistere konnte nicht sogleich geschehen, und als ich mich den fol= genden Morgen dazu anschickte, fand ich, daß bie am Albend gleichartige klare Flussigkeit ganz ihren Zustand verandert hatte: unter einer weniger dicken und schwächer ge= farbten Fluffigkeit fah ich auf bem Boben ber Retorte eine rothliche, confistente, kornige Masse, welche, da die Ror= ner zum Theil an den Banden der Retorte gruppirt ma= ren, die Fluffigkeit scheinbar trube machte. Ich goß fie flar ab, und um ben Ruckstand aus der Retorte zu brin= gen, erhitzte ich sie und wusch sie mit heißem Alkohol aus, woben sich mir aufs Reue zeigte, daß jene Substanz in ber Warme leichter in Alkohol auflöslich sey als in der Ralte.

Nachdem das Verdunsten in einer Glasschale so weit fortgesetzt war, bis der Rückstand 10 Grammen betrug, wurde er durch das Erkalten zu einer Masse, welche sehr einem unreinen zum Theil flussigen Honig glich, so daß selbst Jemand dadurch getäuscht wurde, welches ein starker Wachsgeruch begünstigte, der jedoch mit einem hervorsteschen-

chenden nicht unangenehmen aromatischen verbunden war. Wenn sie nicht auch die Farbe und Consistenz des Wach= ses, welche bende denen eines Gemenges aus Del, Wachs und Harz oder dem Ungt. dasilicum ähnlich waren, be= saß, so kam dies, wie ich glaube, von der färbenden Sub= stanz und dem Harze her, die den Alkohol zurück hielten. Sie wurde vorsichtig noch dis auf die Hälfte abgedampst; ich goß jetzt 100 Grm. Wasser darauf, welches milchicht wurde und einen gelben Niederschlag bewirkte. Auf Er= hitzung verschwand der Niederschlag, und die ganze ge= schmolzene Masse kam auf die Oberstäche. Einige auf Pa= pier davon gesammelte Tropfen nahmen nach dem Erkal= ten die vorige Consistenz wieder an.

Ich goß in das Gemenge etwas kaustische Kalilauge, die ungefähr 2 Decigrm. trocknes Kali enthielt. Nach einer viertel Stunde war durch bloßes Umrühren alle oben schwimmende Substanz verschwunden, die Flüssigkeit hatte das Ansehn eines starken Scifenwassers, und der alkalische Geschmack war nicht merklich. Salzsäure zersetzt diese Auf-lösung schnell und scheidet die mit dem Kali verbundene Substanz ab, welche in Sestalt von Flocken und kleinen gelblichen Körnern auf die Obersläche kommt. Ich halte diesen Erscheinungen nach diese Substanz für eine besondere Art von Wachs oder Pflanzenbutter. Ihre Menge mögte ungefähr 45 Decigrm. betragen.

H. Um nun auch den rothfärbenden Theil des Saflors darzustellen, nahm ich, zu Folge den Angaben der Schrift= steller, den bis jetzt mit Wasser und Allfohol behandelten Sassor, macerirte ihn in der Kälte mit 40 Grammen Neues Alls. Journ. d. Chem. 3. B. s. H.

kohlensaurem Natrum, und 500 Grammen bestillirtem Maffer, und prefte bas Gemenge nach 24 Stunden aus, wodurch ich eine dunkelgelbe Fluffigkeit erhielt. Den Rud'= stand digerirte ich aufs Neue mit 20 Grm. Natrum und frischem Waffer, und wusch nach dem Auspressen den Rückstand fo lange mit Waffer, bis es ungefarbt blieb. Bende Auszuge unterwarf ich, jeden besonders, den von Bedmann angegebenen Proben. 3ch fant, wie er, bag Die Schwefelfaure, wenn man nur fehr wenig uber die gur Sattigung des Matrums erforderliche Quantitat zusette, einen rothen Miederschlag gab; bag die Salpeterfaure einen ziegelfarbenen, und bie Galgfaure einen gang gelben be= wirkte. Alber unerwartet mar es mir, von Citronenfaft, ber burch die Gahrung allen Schleim abgesetzt hatte, und von dem ich mir einen vollständigen Erfolg versprach, nur einen Diederschlag zu erhalten, beffen Farbe bem rothen Gisenoryd ahnlich mar, und der sich in großen Flocken niederschlug, oder auch durch das Aufbrausen auf die Ober= flache der Flussigkeit geführt wurde. Vergebens wusch ich ben Satz mit vielem Waffer, vergebens goß ich gange Mengen Citronensaft darauf, er erhielt neimahls eine ichone Farbe.

Ich war ungewiß, ob dieser schlechte Erfolg nicht von der Behandlung des Sassors mit Allsohol, und dem wiesterholten Trocknen herrühre, und wünschte zugleich zu wissen, wie das Wasser in verschiedenen Temperaturen auf denselben wirke. Ich stellte deshalb mit gleichen Mengen Sassor folgende Versuche an:

1. Ich entzog ihm, wie in A., den gelben Farbestoff mit kaltem Wasser, und ließ ihn ben einer Temperaztur von 12 — 15<sup>10</sup> trocken werden.

- 2. Ein anderer Theil wurde mit acht Mahl so viel sie= dendem Wasser übergossen, nach zwenstündiger Dige= stion mit kaltem Wasser ausgewaschen, und wie vor= her getrocknet.
- 3. Er wurde mit acht Mahl so viel Wasser gekocht, nachher ausgewaschen, und wie die vorigen getrocknet.
- 4. Doppelt so viel Sassor als in den vorigen Versuchen, wurden zwen Tage durch mit Alkohol digerirt, und nach dem Auspressen getrocknet.
- 5. Die Halfte des vorhin mit Alkohol ausgezogenen Sassors wurde durch Waschen mit kaltem Wasser des gelbfarbenden Theils beraubt, und darauf getrocknet.

Der Sassor von 1. sah nach dem Trocknen rother aus als vor jener Behandlung. Die durch 24 stündige Digesstion mit zehn Mahl so viel Wasser und 0,15 kohlensauren Natrum erhaltene Flüssigkeit, gab durch Sitronensast einen von dem oben erwähnten nur wenig verschiedenen Niedersschlag; er war nur etwas leichter. Die rückständigen Blusmen hatten bloß noch eine sehr angenehme Strohsarbe.

Der Saflor von 2., der nach dem Trocknen eine ahn= liche Farbe wie der vorige besaß, gab ben gleicher Behand= lung ganz gleiche Resultate, ausgenommen daß das Pra= cipitat in schwerern und größern Flocken siel.

Der Saflor von 3. hatte seine rothe Farbe verloren, und besaß nur noch eine sehr matte Pomeranzenfarbe. Auf die vorige Art behandelt, gab er nur langsam einen wenig beträchtlichen Niederschlag von blaßgelber Farbe, der Saflor blieb nur schwach schmutzig gelb gefärbt.

Comple

Der Sassor von 4. gab ben demselben Versahren gleich einen pomeranzensarbenen Niederschlag, was ich den daben gebliebenen gelbsärbenden Theilen zuschreibe. Durch die Insusion in Alkohol war die rothe Farbe des Sassors besträchtlich braun geworden; nach der Ausziehung mit der Natrumlauge hatte er nur eine schwache Orangeschattirung behalten. Das Wachs, welches ich durch Verdunsten des Alkohols erhielt, war brauner, wie das in G., was ich dem nicht abgesonderten Larze zuschreibe.

Der Sastor endlich von 5., ber eine, weniger als die des vorigen ins Braune fallende, rothe Farbe besaß, gab mir ben ähnlicher Behandlung unter allen den besten Niesterschlag, dessen Beschaffenheit aber dennoch wenig genugsthuend war. Der rückständige Sastor blieb weniger gestärbt, als in dem vorhergehenden Bersuch. Alle diese Rückssiade sinde sind so wenig gefärbt, daß man die darin noch bestindlichen Farbetheile für nichts ansehen kann.

beschreiben, die nebst den vorhin erzählten mich überzeugsten, daß die Siedhietze den rothen Farbestoff des Saflors ganzlich verändere; daß der Alkohol zu wenig Anziehung dazu habe, um ihn in beträchtlicher Menge daraus auszusnehmen; daß das mit kohlensaurem Natrum geschärste Wasser ausser dem rothen Farbestoff, welcher dadurch gelb wird, auch viele schon von Natur gelbe Farbetheile aufnehme, die, da sie nicht in Roth übergehen konnen, den erstern bis zum unkenntlichen verändern.

Ich mußte nun ein Mittel suchen, diese gelben Farbetheile abzuscheiden. Da ich beobachtete, daß der rothe Farbetheil eine sehr starke Anziehung zu den Zeugen besitze, was sich mir durch die Färbung derjenigen, deren ich mich zum Auswaschen und Durchseihen bediente, bewieß, da ich ferner sahe, daß diese Verhindung so innig war, daß das Wasser sie nicht ausheben konnte, wogegen es die gelbe Farbe ganzlich wegnahm: so glaubte ich, da das Auswaschen zur Entsernung des gelben Farbestoffs nicht ganzlich hinreichte, durch ein Versahren dahin zu gelangen, welches sich auf die eben erwähnten Beobachtungen gründete.

Ich entzog daher wiederum durch Auswaschen mit kaltem Baffer einer Quantitat Saflor den gelben Farbestoff, und ließ ihn nachher nur eine Stunde durch mit der nothi= gen Menge Wasser und 0,15 kohlensaurem Natrum dige= riren, worauf ich, da ich eine desto reichlichere Aufnahme von gelben Theilen bemerkt hatte, je langer die natrische Flussigkeit mit demselben in Berührung war, letztere sich fetzen ließ und sie dann abgoß. Ich tauchte hierauf einige Stude Baumwollenzeug hinein (Leinen, Seibe oder Wolle find, wie ich erfahren habe, nicht so gut) und goß Citro= nensaft darunter, bis die Flussigkeit schon kirschroth war. Nach 24 Stunden schien sie keine Farbe mehr zu enthal= ten, das Zeug dagegen hatte eine fehr reiche rothe Farbe. Ich spulte es in lauem Wasser ab, welches badurch gelb gefärbt wurde; nach dren = oder viermahligem Waschen wurde ber Kattun etwas blaffer, seine Farbe aber Schoner. Ich brachte ihn hierauf in ein Vad, welches aus zwanzig Mahl so viel Wasser und dem zehnten Theil seines Ge= wichts kohlensaurem Natrum bestand, wodurch sowohl er als die Flussigkeit so gleich gelb wurden. Nach einer

Stunde wurde er herausgenommen und gewaschen; er schient ganzlich entfärbt, das Wasser gab ihm aber eine schwache Rosenfarbe wieder, die er auch behielt. Als ich hierauf Eitronensaft in die Lauge that, erhielt ich einen schön rosenfarbenen Satz, den die durch das Ausbrausen bezwirfte Bewegung von unten nach oben lange schwebend erhielt, der aber endlich sich absetzte.

Ich kenne das Verfahren nicht, welches die Fabriskanten zur Vereitung des vegetabilischen Roths (rouge végétal) anwenden, und ich wüßte auch nicht, daß es schon beschrieben worden, indessen sehe ich nicht ein, auf was für eine andere Weise man das schone so genannte portugiesische Roth (rouge de Portugal) erhalten könnte. Das, was ich auf die obige Art darstellte, schien mir diessem in nichts nachzustehen, jedoch muß ich gestehen, daß es mir sehr hoch im Preise kam. Wenn ich indessen mehr Erfahrung gehabt, und mit größern Quantitäten in einem fortgesetzen Zirkel von Operationen gearbeitet hätte, so würde ich gewiß viel Verlust von Seiten der Gesäße, der Seihe und Wasschicher z. vermieden und mich dem Ziel wenigstens sehr genähert haben.

Der Saflor enthält nicht mehr als 0,005 bieses rothen Farbestoffs, der aber äußerst fein zertheilt und verbreitbar ist und eine große Fläche decken kann. Der Saflor, den ich oben in Arbeit genommen, hatte indessen eine weit größere Gewichtsverminderung erlitten, als durch diese rothe Farbe ersest wurde; denn nachdem er durch die vorherges henden Behandlungen und durch einen zweyten Verlust von I Grm. 508 Milligrm. auf 272 Grm. 500 Milligrm. ges

kommen war, wog er nach der Ausziehung mit Natrum= lauge nur 258 Grm., wodurch nach Abzug von 2 Grm. 500 Milligrm. rother Farbe, noch 12 Grammen fehlen. Ich habe schon indessen bemerkt, daß die Natrumlauge außer den rothen auch viele gelbe Farbetheile auflöst, die eben jenen Berlust bewirken, und die ich daher den im Wasser auf= löslichen Theilen zusetzen werde.

Dieser rothe Farbestoff des Sastors wird vorzüglich geschätzt; der gelbe kann zwar auch in der Färberen benutzt werden, er wird indessen, da es so viele wohlfeilere und eben so schön gelbfärbende Substanzen giebt, nicht geachtet. Die Fabrikanten des vegetabilischen Roths verkaufen es unter zwenerlen Gestalt:

- 1. In flussiger Gestalt (à la goutte, à la douzaine de gouttes), in welcher es in etwas Citronensaft, der zu seiner Niederschlagung gedient hat, und wovon der größte Theil abgegossen worden, zerheilt ist. In diesem Zustande halt es sich nicht lange; nach 8—10 Tagen geht es in Faulniß und entfarbt sich. Sein Gebrauch aber ist in diesem Zustande vorzüglich denomisch und bequem; die Seidensärber, die Kattunsund Mousselindrucker, die Blumenmaler und Schminkebereiter wenden es auf diese Art an. Zum Farben macht man daraus mit Wasser und Sitronensaft oder gereinigtem Weinstein (dieser ist wohlseiler als ersterer und besser als Essig, der die Farbe verdirbt, hat aber das Nachtheilige, daß er ihr eine violette Schattirung giebt) ein Farbebad.
- 2. In Schälchen (en assiettes ou en tasses). Man streicht mit einem Pinsel von Dachshaaren das flus-

fige Roth auf Schalen von Kanance; lettere enthalten mehr oder weniger Tropfen (Gouttes) oder nach einander aufgetragene und getrochnete Lagen, wodurch ber Preis bestimmt wird. Je größer die Anzahl ber Schichten ist, besto weniger schon ist bas Colorit we= gen ber Intenfitat ber Farbe, die ihrem Glange icha= bet. Durch feuchte, und schwefelwafferstoffte Dunfte, fo wie durch lange Berührung der Luft bededen fie fich bald mit einer gelben Karbe, die man gemeinhin die Bergoldung (le doré) nennt, und bie mit der Lange ber Zeit selbst grun wird. Bor bem Gebrauch muß man diese burch Gintauchen in faltes Baffer, welches ihre Farbe annimt, fortschaffen. In diefer Form bient Diese Farbe zu demselben Behuf, als im fluffigen Bu= ftande, fommt aber viel fostbarer zu fteben; ba fie jedoch bann keiner so großen Beranderung unterworfen ist, so wird sie in solcher Gestalt ins Ausland gefandt.

Der rothe Farbestoff bes Saflors ist im Wasser nicht ausstählt, kann aber, außerst sein zertheilt, barin sehr lange schweben. Die Alkalien lösen ihn, jedoch mit Entmischung, auf. Die kohlensauren Alkalien verändern seine Farbe ben der Ausschung in Gelb; Säuren schlagen ihn daraus mit einer jeden eigenthämlichen Erscheinungen nieder. Bon setzten und ätherischen Delen wird er gar nicht aufgelöst. Allzbohol löst ihn gut auf, und nimt eine schöne Rosensarbe an, die er auf darin eingetauchte Körper absetz; man darf diese Ausschung nicht erhitzen, weil die Farbe dadurch an Reichthum verliert und ins Orangesarbene übergeht. Drey die vier Tropsen des slüssigen Roths reichen hin,

um 100 Grm. Alkohol eine gesättigte Farbe mitzutheilen. Seizt man mehr hinzu, so scheidet der Ueberfluß sich in der Ruhe aus. Man kann auf diese Weise eine schwine flussige Schminke versertigen, welche den so genannten Vinaigre de rouge nachahmt und selbst übertrift, dessen Excipiens auch Alkohol ist, wiewohl man nicht sagen kann, daß er denselben Farbestoff enthält, indem der Vinaigre de rouge weder durch kaustische noch kohlensaure Alkalien verändert wird, die den rothen Farbestoff des Sastors gelb machen. Nether löst den letztern auch auf, jedoch nur in geringer Menge; die Auslösung ist nicht so schön rosenroth wie die in Alkohol. Etwas von dieser Farbe gab durch Destillation in einem pneumatischen Apparat sehr wenig Wasser, fast gar kein Gas, ein wenig Del, und den dritten Theil ihres Gewichts Rohle.

Ich begnüge mich, diese Beobachtungen, die ich für noch nicht beschrieben halte, hier dargelegt zu haben, ohne mich auf daszenige einzulassen, was schon sonst über die Befestigung dieser Farbe auf Zeuge gesagt worden, und wende mich zu der fernern Untersuchung des Sastors.

I. Nachdem ich die verschiedenen bisher erwähnten Bestandtheile aus dem Sassor gezogen hatte, dachte ich, daß die noch übrigen 258 Grammen nur aus erdigen und salzigen Theilen, so wie aus der Holzsaser bestehen könnten und verbrannte sie daher ben offnem Feuer, wodurch ich 9 Grm. 727 Milligrm. Asche erhielt, was 248 Gramm. 273 Milligrm. verbrennlicher Stosse anzeigt.

K. Aus dieser Asche loste Wasser nicht das Mindeste auf, durch Behandlung mit Salpetersaure aber verlor sie

2 Grm. 432 Milligrm., die Auflösung wurde durch klees saures Ammonium nicht gefällt, kaustisches Kali hingegen bewirkte einen erdigen Niederschlag, der, nach hinlänglichem Aussüßen, sich in Schwefelsaure ganzlich auflöste, wovon nur die zur Sättigung nöthige Menge zugesetzt wurde. Durch gelindes Verdunsten der Lauge sonderten sich daraus einige Krystalle von schwefelsaurem Talk ab, und die übrige Lauge krystallisirte nach Zusatz von Kali zu Alaun.

L. Die von der Salpetersaure unaufgelöst gelassenen 7 Grm. 294 Milligrm. wurden mit Salzsaure behandelt, welche sie auf 6 Grm. 199 Milligrm. brachte, die bloß aus Kieselerde und Sand bestanden. Die salzsaure Flüssigkeit hatte eine grüne (?) Farbe, welche Eisen darin vermuthen ließ; wie denn auch wirklich durch blausaures Kali Berlinerblau gefällt wurde, bessen Menge bennahe 1 Grm. und 95 Milligrm. rothem Eisenoryd entsprach.

M. Eine andere Quantitat Saflor von 50 Grammen wurde ohne alle andere vorläufige Behandlung in der gewöhnlichen Vorrichtung der Destillation unterworfen. Er gab sehr wenig Wasser, viel Del, wovon ein Theil dickeres und fast concretes auf dem andern schwamm, Essigsäure, und, was zu bemerken ist, kohlensaures Ammonium, welches an den Wänden des Vallons krystallisirt war. Die entwickelten Gasarten bestanden in Kohlenwassersischsten und Kohlensaure, die viel Del enthielten. Es blieben 15 Grammen 66 Centigrammen mit Regendogensfarben spielender Kohle, die nach dem Verbrennen 3 Grm. 212 Centigrm. Usche hinterließen. Durch auf einander folgende Behandlung mit Wasser, Salpetersäure und Salze

saure gab diese ungefähr 2 Decigrammen salzsaures Rali, 16 Centigrm. schwefelsaures Rali, 5 Centigrammen schwesfelsaure Talkerde, 10 Centigrammen schweselsauren Ralk, 10 Centigrm. kohlensaures Rali, 11 Decigrm. Thonerde und etwas Talkerde, die nicht bestimmt wurde, 53 Centis grammen Eisen und das Uebrige war Rieselerde und Sand.

Durch die vorhergehenden Arbeiten sind also folgende Bestandtheile in dem Sassor aufgefunden worden:

A. Keuchtiakeit — — — — . 0.062

| Destautorisente in dem Custot aufgestanden toot | oen.         |       |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|
| A. Feuchtigkeit — — — —                         |              | 0,062 |
| B. Sand und Theilchen von der Pflanze           |              | 0,034 |
| C. Eine grünlichgelbe Substanz, die vegetabili  | scher        |       |
| Enweißstoff zu senn scheint — —                 | -            | 0,055 |
| D. Bloß im Wasser auflösliches Extract, wel     | d)e8         |       |
| aus gelben Farbetheilen, schwefelsaurem         | Ralk         |       |
| und schwefelsaurem Kali besteht —               | -            | 0,244 |
| Hierzu kommen noch die von H. erhal             | tenen        | 0,024 |
| E. Im Wasser und Alkohol auflösliches Ext       | ract,        |       |
| mit gelbem Farbestoff, salzsaurem und effig     | sau=         |       |
| rem Kali verbunden — — —                        | oneum)       | 0,042 |
| F. Harz — — — —                                 | _            | 0,003 |
| G. Wachs von eigenthumlicher Beschaffenheit     | -            | 0,009 |
| H. Rother Farbestoff — — —                      | (Personal Na | 0,005 |
| I. Holzige Faser — — —                          | * < 0        | 0,496 |
| K. Thon=und Talkerde — — —                      | -            | 0,005 |
| L. Rothes Eisenoryd — — —                       |              | 0,002 |
| M. Sand — — — — —                               |              | 0,012 |
| Verlüst — — — —                                 | _            | 0,007 |
|                                                 |              |       |
|                                                 | 1            | 1,000 |

<sup>7)</sup> Neben der schwefelsauren Talkerde und dem schwefelsauren Kalk?

Nachtrag zu vorstehender Abhandlung 2). Von Marchais.

Der Berfaffer bemerkt, bag er ebenfalls bie von Dufour angegebenen Schwierigkeiten ben Darstellung der rothen Farbe aus dem Saflor erfahren habe. Man bemithe sich vergebens, durch Waschen mit Wasser alle gelben Farbetheile auszuziehen; benn wenn es aus bem Tuch, worin der Saflor eingeschlossen ift, auch vollkommen ungefarbt ablaufe, so werde es boch von neuem gelb und trube, wenn man ihn wenige Stunden barin liegen laßt, und man mogte das Auswaschen schwerlich so weit treiben konnen, daß dies ben einer neuen Einweichung nicht wieder geschähe. Man soll nach ihm das Waschen auch nur so lange fort= setzen, bis das Daffer, welches erft trube, nachher braun= gelb und flarer abläuft, hellgelb und burchsichtig wird. Er bemerkt auch, daß diejenigen, die zur Ausziehung ber rothen Farbe Goda vorschreiben, eine sehr schlechte Unleis tung gaben, da diese Schwefelnatrum und kaustisches Ma= trum, welches die rothe Farbe zerstore und gelb mache, enthalt. Der rothe Niederschlag, den man in der natri= schen Ausziehung durch Citronensaft bewirkt, enthalte auf= fer der rothen Farbe auch noch Epweiß, welches damit fehr fest verbunden sen, und sie verandere. Man wird bies gewahr, wenn man ben schwarzlich ziegelfarbigen Dieberschlag nach bem Trodnen wieber in Wasser, Alkohol oder Citronensaft zertheilt, da denn kleine Flocken erschei= nen, die von anderer Beschaffenheit sind, als die eigentli=

<sup>3)</sup> Annales de Chimie Nro. 148. T. L. P. 73 - 80.

chen Farbetheile, aber einen Theil ber lettern fehr harts nackig zuruck halten. Er hat zur Darftellung berfelben im reinen Zustande Dufour's Verfahren auch allein anwends bar gefunden, und mennt bag es beffer fenn murbe, Statt ber baumwollenen Zeuge die reine und vollkommen weiße Baumwolle felbst anzuwenden. Er fand, daß wenn man ben Saflor in bem Buftanbe, in welchem Dufour ihn verbrannte, mit Waffer focht, und bie Fluffigkeit gang fiebend filtrirt, lettere benm Erfalten eine fehr große Menge Epweiß gebe, welches im Gefage gerinnt, und auch fogleich burch Bufatz einer Gaure bargestellt werden fann, in ber von Dufour angegebenen Farbe. Wenn man biefe Epweismasse erhige, so komme sie zum Rochen, ohne sich zu vermindern; einige Tropfen Alkali aber, oder auch Ralf= waffer lofte fie gleich auf. Sie trocknet nur fehr langfam aus, und wird bann ju einer bunnen braunen Saut, Die fich im Baffer nicht wieder auflosen lief.

## III.

Beobachtungen über die Krappfärberen, nebst einem einfachen und gewissen Verfahren, das sogenannte türkische Roth in der größten Schönheit und Festigkeit zu erhalten.

Von J. M. haußmann.

Heber sett 9) von A. g. Gehlen.

Ich habe bereits an andern Orten gezeigt, daß die Erden und Metalloxude mehr oder weniger die Eigenschaft haben, sich mit den Farbetheilen thierischer und vegetabilischer Farben zu materialien verbinden und sie fest zu halten. Die Thonerde und das Sisenoxud besitzen sie im höherm Grade als das Zinnoxud; letzteres aber geht darin vielen andern Erden und Metalloxuden vor. So wie diese verschiedenen Basen denselben Farbestoff mit ungleicher Krast anziehen, so sind auch die Verbindungen der Farbetheile verschiedener Subssanzen mit derselben Basis, z. B. der Thonerde, nicht gleich innig, und sie konnen in dieser Hinsicht in folgende Reihe gestellt werden: Krapp, Kermes, Sochenille, Sam=

<sup>9)</sup> Aus Observations sur le garançage, suivies d'un procédé simple er constant pour obtenir de la plus grande beauté et solidité la couleur connue sous la dénomination de rouge du Levant ou d'Andrinople. Annales de Chimie. T. 41. P. 124—149; und

Addition à mon mémoire sur le garançage et la teinture du fil de coton et de lin en rouge d'Andrinople et autres couleire solides. T. 48. P. 233 — 248.

pecheholz, Gelbholz (bois d'Inde jaune), Wau, Querzeitronrinde, Fernambucholz, Rothholz (bois d'Inde rouge), Avignonkörner u. s. w. Die Gallapfel, der Sumach und andere adstringirende Farbesubskanzen können in Hinsicht des Grades ihrer Festigkeit gleich nach dem Krapp gestellt werden. Zur Beurtheilung des Grades der Festigkeit einer Farbe dient als das beste Mittel eine mit orngenirter Salzsäure verbundene Kali = oder Natrumlauge, die noch freyes Alkali enthält. Je länger sie der Wirkung dieser widerstehen, desto größer wird auch ihre Dauer gegen Säuren, Alkalien und Seise sen.

Die Lebhaftigkeit und Festigkeit ber Krappfarben hangt nicht bloß von der Verfahrungsart, sondern auch von der Beschaffenheit des Wassers und der Gute bes Krapps ab. Ich habe gezeigt, daß man durch einen Zusatz von gepulverter Rreibe den Krapp verbessere, was ich durch die Bindung der Gallapfelsaure bewirkt glaubte, die aber nicht darin vorhanden ist, sondern schwefelsaure Talkerde, wie C. Bartholdi, Prof. an der Centralschule des Dberreihns, gefunden hat. Diese Entbeckung hat zur Entstehung und Bervollkommnung vieler Fabriken Beranlaffung gegeben, an Orten, wo bas Wasser keinen kohlensauren Kalk mit sich führt, ohne welchen es unmöglich ist, schone und dauer= hafte Farben aus dem Krapp zu erhalten. Da die Kreide wohlfeil ist, so habe ich die eigentlich zureichende Menge noch nicht genau bestimmt, ich nehme gewöhnlich einen Theil auf 4 — 6 Theile Krapp.

Aber auch auf die gehörige Warme des Bades kommt es ben Erhaltung lebhafter Farben aus dem Krapp an;

eine zu niedrige Temperatur verzögert die Ausziehung ber Karbe, eine zu hohe begunstigt die Anhangung der fahlen Karbetheile, welche die beabsichtigten Rhancen verdunkeln und ihren Glanz vermindern. Nur bas Schwarze gewinnt burch die Marme. Um besten gelingt es, wenn das Feuer, nachdem die Flussigkeit so heiß geworden, daß man die Sand nicht mehr barin halten kann, herausgenommen und dann die Farbung noch zwen bis bren Stunden fortgeset wird; der Dfen behalt dann, besonders wenn der Reffel groß ift, hige genug zurud, um die Fluffigkeit wahrend biefer Zeit auf derfelben Temperatur zu erhalten. telft bes Thermometers einen bestimmten Warmegrad fest= jusegen, wurde für große Defen schwierig fenn. Jene fah= Ien Farbetheile sind wahrscheinlich weiter nichts, als der mit Sauerstoff verbundene Farbestoff. Obgleich diefer burch Die Berbindung damit auflöslicher wird, so läßt sich boch das Product dieser Berbindung schwerer burch bie Schönung (l'avivage) fortschaffen, wenn man benm Karben ben Warmegrad überschritten hat. Ich habe oft bemerkt, baß, wenn Krapp und andere Farbesubstanzen lange an der Luft gelegen hatten, sie nicht mehr so dunkle und lebhafte Farben gaben als vorher; es moge dies nun daher ruhren, daß sie den Sauerstoff der Atmosphare absorbiren, oder daß sie sich benselben aus bem angezogenen, oder schon in ihnen befindlichen Wasser verschaffen, welches durch eine langsame unmerkliche Gahrung zersetzt wird. Die Aussez= jung eines mit Krapp bunkelroth gefärbten Baumwollen = ober Leinenzeuges auf dem Rasen an die Luft konnte diese Idee von der Umanderung des Farbestoffs unterstußen denn die Farbe wird dann immer heller und matt und nimt

nimt nachher durch die Schönung eine schönere Ruance von Carmesin an. Im Jahr 1788 zeigte ich in einer Abhands lung über den Indig, daß die Salpetersäure dieses blaue Satzmehl in eine gelbliche Substanz umändere. Eine ähnsliche Beränderung erfolgt, wenn man irgend ein damit gesärbtes Zeug auf dem Rasen auslegt, und die auf bepz de Arten entstandene gelbe Substanz ist in heißem Wasser leichter auslöslich als in kaltem. Es scheint indessen, daß die Verdindung mit Sauerstoff nicht die einzige Ursache der Veränderung der Farben ist, weil Vorhänge von einem mit irgend einer Farbe gefärbten Zeuge, die dem hellen Lichte ausgesetzt sind, auf der Seite, wo sie von den Sonsnenssirahlen getrossen werden, mit der Zeit gänzlich ausbleischen, während die entgegengesetzte Seite noch sehr lange die Farbe unverändert behält.

Wenn man aber durch die Mäßigung der Hike lebshaftere Farben erlangt, so muß man dagegen einen kleinen Theil des Farbestoffs des Krapps ausopfern, den man nicht anders ganzlich herausziehen kann, als wenn man Galläpfel oder Sumach zuthut, und die Hike dis zum Sieden erhöhet. Da aber die auf diese Art erhaltenen Farben nach dem Verhältniß der gedachten Zusätze sich mehr oder weniger verschlechtern, so muß man sich dieses Mittels nur mit Vorsicht und bloß zu gemeinen Artikeln bedienen, indem man erst die theurern Waaren färbt, dann mit den geringern zugleich Galläpfel oder Smack und eine kleine Menge frischen Krapp in den Kessel thut, und die. Ditze so unterhält, daß das Bad nach zwen Stunden zum Kochen kommt. Ich habe mehrere Mahl versucht, ob man

RF

nicht ohne weitern Zusatz, als von Rreibe, burch bloßes Rochen den Rrapp gang erschöpfen tonne: aber es schien mir immer, als wenn alle Farben, bas Schwarz ausge= nommen, darunter litten; ja es schien mir fogar daß ber Rrapp bann weniger Wirkung leifte, als wenn maßige Sige gegeben war, und daß ein zu hoher Barmegrad diese farbende Substanz leicht zersetzte. Ich bemerkte auch, daß, wenn in Fallen, wo bas Farbebad noch ein zwentes und brittes Mahl gebraucht werben follte, die Sitze bas erste Mahl zu weit getrieben mar, dies verhinderte, sowohl lebhafte und angenehme Farben, als auch die verlangte Intensität zu erhalten. In zu hoher Temperatur schwächt die maffrige Fluffigkeit des Krappbades immer die Anziehungsfraft ber Thonerbe und bes Gifenoryds zu bem Zeuge, und entzieht ihm einen Theil berselben, mas geubte Augen ben Untersuchung bes Babes leicht bemerken. Man muß alfo, wie gesagt, um allen Farbestoff zn gewinnen und die Halfte bis 3 an Rrapp zu ersparen, ben gewöhnlichen wohlfeilen Waaren zu ben Gallapfeln und bem Sumach feine Zuflucht nehmen, wiewohl man dann weniger lebhafte und feste Farben erhalt. Ohne diesen Zusatz hat es mir unmöglich geschienen, den Krapp gang zu erschöpfen, baber es mir wahrscheinlich ift, bag ber Gerbestoff jener abstrin= girenden Substanzen burch feine Berbindung mit bem Farbestoff die Unhangung dieses an bas Zeug begunstigt. Aber auch ben biesem Zusatze muß man Kreibe mit hinzunehmen, soust wurde die Gallapfelfaure einen Theil Thonerde und Eisenoryd aufnehmen, welches die Maancen heller und matt machen wurde; und sie konnte auch felbst bie Stellen auf ben Zeugen angreifen, welche man weiß behalten

wollte. Ich will hier noch bemerken, daß die Gallapfel und der Sumach durch den Zusatz von Kreide, deren erzdige Basis sich mit ihrer Gallapfelsaure verbindet, ihre schwarzsärbende Eigenschaft verlieren und dagegen die Thonzerde gelb und das Eisenoxyd grün färben. Es ist noch zu untersuchen, ob diese gelbe und olivengrüne Farbe von einer darin besindlichen besondern Substanz, oder von ihrem Gerzbestoff herrührt?

Die Menge bes anzuwendenden Krapps richtet sich nicht bloß nach der Größe der zu färbenden Fläche, sonzdern auch nach der Concentration der Ausschlung des essige fauren Eisens und der essigenuren Thonerde, der uneigentlich so genannten Beitzen, oder bestimmter ausgezdruckt, nach der größern oder geringern Menge von Eisensornd und Thonerde, welche diese, entweder einzeln oder verbunden angewandte, Flüssigkeiten auf einer gleich großen Fläche von Zeug abgesetzt haben, so wie man die Zeuge ein Mahl oder mehrere Mahl durch ein Krappbad nehmen muß, je nachdem man höhere oder tiesere Schattirungen haben will. Die Einsicht und Geschicklichkeit des Borstehers der Färberen wird hier die schicklichen Verhältnisse anzuzgeben wissen.

Was für Sorgfalt man auch angewandt habe, um die Anhängung fahler Farbtheile in dem Krappbade zu verhüten, so fehlt doch viel, daß die erhaltenen Farben alle die Schönheit und Festigkeit hätten, die sie durch die Schönnung erlangen können, welcher man ein sehr langes Sieden in ganz reinem Wasser vorausgeschickt hat. Dies letztere allein wird schon zur Schönung dienen, wenn man Klepe

Rf 2

Comple

zusett; ben Anwendung von Seife, entweder mit ober ohne Zusatz von Mene, wird die Farbe mehr rosenroth, und nimt man Statt der Seife kohlensaures Natrum ober Kali, fo fallt bas Rothe ins Carmefin. Ich bemerke aber, baß. wenn man nicht Gefahr laufen will, das Roth ganglich und fo, baß es nicht wiederhergestellt werden kann, zu braunen, es vor Anwendung ber Seise und bes Alfali burchaus der starksten Sitze ausgesetzt werden muß, die man bem Baffer nur mittheilen kann. Dies geht fehr gut, wenn man den Bafferdunften benm Rochen nur wenig Ausgang laßt, und aus ben Kesseln, die man anwendet, gleichsam eine papinische Maschine macht. Die Festigkeit ber Farbe wird mit der Zeit, wahrend welcher sie der Wirkung des siedenden Wassers ausgesetzt worden, in geradem Berhaltniß fenn. Es ist überfluffig zu bemerken, bag man nicht eben so große Gefahr lauft die Farben zu verderben, wenn die Zeuge, Statt in gemäßigter Warme, in der Siedehitze, wie in vielen Fabriken geschieht, in dem Krappbade gehalten worden; wodurch man aber Farben erhalt, die weit schwe= rer geschonet werben fonnen.

Die Schönung gedruckter Zeuge auf weißem Grunde ers
fordert Modificationen, die ich ben einer andern Gelegen=
heit abhandeln werde. Ich wende mich jetzt zu dem tür=
kischen Roth, zu dessen Darstellung ich nach Fortsetzung
der im Jahr 1792 bekannt gemachten Versuche eine Me=
thode gesunden habe, wodurch es ben weitem schöner und
dauerhafter wird, als das levantische, indem ich nähmlich
die Thonerde auf das Baumwollen=oder Leinengarn durch
eine mit Del verbundene Auflösung dieser Erde sixirte.
Folgendes ist das von mir angewandte Versahren:

Man bereitet eine kaustische Lauge aus einem Theil guter, in 4 Theilen Waffer aufgelofter Pottafche, und ei= nem halben Theil gebrannten Ralf, lofet bann einen Theil Allaun in zwen Theilen siedendem Baffer auf, und gießt in die fiedendheiße Auflosung unter Umruhren so lange von der klaren kaustischen Lauge, bis die Anfangs niedergefal= lene Thonerde wieder aufgelost worden. Man läßt die Auflosung steben, die benm Erkalten schwefelfaures Rali in Eleinen Krystallen absett. Damit diese Auflosung ber Thon= erbe ftete von einer Starke fen, wird man ben Gehalt ber Kaustischen Lauge durch ein Arcometer bestimmen, und da= bin feben muffen, immer gute nicht mit fremben Galgen verfalschte Pottasche anzuwenden. Ben Arbeiten im Groffen muß man die Bodensatze von ben Laugen, um Nichts zu verlieren, mit frischem Waffer noch einige Mahl aus Bieben, und man kann sich biefer schwachen Laugen gum Auslaugung bes Baumwollengarns bedienen, welches vor bem Farben aufs beste gereinigt senn muß, was auch burch Rochen mit Geifenwaffer ober mit blogem Baffer, nach= heriges Spulen, Auspressen und Trodnen geschieht.

Jene Auflösung der Thonerde wird nun mit  $\frac{1}{33}$  Leinöl vermischt, welches damit eine Art von Milch bildet. Da das Del aus dieser Flüssigkeit sich nach und nach in Gestalt eines Rahms absondert, so muß man sich ihrer nicht bedienen, als bis man sie vou Neuem umgerührt hat. In diese Flüssigkeit mussen nun die Gebinde Baumwollen vober Leinengarn nach und nach eingetaucht, gleichsormig ausgedrückt und in der Reihe, wie sie aus dem Bade kommen, auf eine Stange gehängt werden, um sie im

Sommer an einem vor Regen geschützten Ort, und im Winter im geheitzten Zimmer zu trodinen und 24 Stunden durch hangen zu laffen; hierauf werden fie in recht reinem fliegenden Waffer gewaschen und aufs Neue getrochnet. Dies ganze Verfahren wird noch ein zwentes Mahl wieberholt, mit der Vorsicht jedoch, daß dies Mahl diejeni= gen Gebinde, die vorhin zulett aus der Lauge kamen, zu= erst eingetaucht werben; benn bie erstern nehmen immer bas meiste Del fort. Man wird auch wohl thun, die blige Thonkalilauge jedes Mahl gang zu verbrauchen, damit sie nicht Gelegenheit habe, Rohlensaure anzugiehen und baburch zersetzt zu werben. 3wen Gintauchungen in die blige Thon= kalilauge sind hinreichend, um ein schones Roth zu erhal= ten; wenn man aber bas oben beschriebene Berfahren noch ein brittes und felbst ein viertes Mahl wiederholt, so wer= ben die Farben aufferordentlich glanzend.

Was das Leinengarn betrifft, welches man schon und dauerhaft dunkelroth farben will, so muß es vorher gut gebleicht senn und wenigstens vier Mahl hinter einander mit der öligen Thonkalilauge behandelt werden; nicht nur weil die Thonerde und die Metallornde mit dem Leinen sich schwerer verbinden als mit der Baumwolle, sondern auch weil diese mineralischen Substanzen, nachdem sie sich mit dem Farbestoff vereinigt haben, ben der Schönung das Leinen leichter verlassen, als die Baumwolle. Man hat auch zu untersuchen, ob das Baumwollen=vder Leinengarn zwischen jedem Durchnehmen in der dligen Thonkalilauge mehr oder weniger lange Zeit liegen zu bleiben notthig habe, ehe es gespült und getrocknet wird.

Die vielen Bersuche, Die ich im Farben nach Dieser Methode im Aleinen anstellte, hatten mich fo vertraut da= mit gemacht, daß mir zulett fein einziger fehlschlug, son= bern daß ich ein Roth erhicl:, welches an Schönheit und Restigkeit das levantische übertraf, und in jeder Sinficht bem besten in Frankreich und zu Lausanne ben Paul Remy gefarbten gleich fam. Wie ich aber nachher mehr im Großen arbeitete, so fand ich Schwierigkeiten in ber Alnwendung des Dels: bas Leinol, welches mir ben kleinern Quantitaten immer ein mildichtes Gemenge mit ber Thonkalilauge gab, sonderte sich schnell ab, wenn ich einen et= was großen Borrath machte, und die Anschwangerung ber Garngebinde murbe unter biefen Umftanden unmöglich. Derfelbe Kall trat ben allen übrigen fetten Delen ein; nur der Thran blieb ziemlich lange verbunden, aber sein Geruch ift zu unangenehm;

Um diesem Uebel abzuhelfen, nahm ich meine Zuflucht zu Delen, die mit Metalloryden gekocht waren. Leindl, welches, um das Andrennen zu verhüten unter einem Zusatz von Wasser, mit Bleyweiß, Mennige oder Silberglätte gekocht worden, löst eine gute Menge Bleyoryd auf, und erhält sich dann in milchichter Gestalt lange genug mit der Thonkalilauge verbunden, um die Garngebinde durchnehmen zu können. Befolgt man hierbey das oben angegebene Berhältniß der Ingredienzien und das übrige Verfahren genau, so wird es einem nicht fehlen, schone und feste Farben zu erhalten. Aber ungeachtet der Einfachheit dieser Methode kann ich sie doch nicht unbedingt empfehlen, indem sie mich der Gefahr eines Brandes aussetzte.

Ich wollte nahmlich versuchen, ob rothes Baumwollen=

garn, beffen Farbe nicht die gehörige Festigkeit hatte, diefe nicht erlangen wurde, wenn ich sie in, mit einem Ueber= maß von gefochtem Leinbl gemengter, Thonfalilauge anschwangerte, nachher troeinete und lange Zeit in Rlevenmaffer fochte. Ich versetzte daher jene Lauge in den Berhaltniffen von E, In und In mit gefochtem Leindl und nahm barin einige Dutiend Gebinde gefarbtes Baumwollengarn burch, die, nachdem fie einen gangen Sommertag in freper Luft getrocknet maren, bes Albends in ein Zimmer auf einen Strohstuhl unter bem Senfter gelegt wurden. Nach Mitternacht machte einer ber Bachter ber Bleiche Feuerlarm, und wie man in bas Zimmer kam, war bas Garn mit dem Strohftuhl bergestalt in Feuer, daß die Flamme bis an die Decke fchlug und bereits ben Kenfter= topf entzündet und bie Fenster zersprengt hatte. Es mar hier eine abnliche Gelbstentzundung eingetreten, wie sie ben mit Del gerranfren Sachen zu geschehen pflegt, mas auch ein gang ahnlicher Versuch bewieß, ben ich zur Ueberzeu= gung der Fabrikarbeiter, Die an biesem Ursprunge bes Feuers zweifelten, mit migrathenem Garn anstellte.

Sele durch die Verbindung mit Sauerstoff harzig wurden, und daß eben dadurch die trocknenden, mit Metalloxyden gekochten fetten Dele verdickt und erhartet wurden: aus diesem Grunde waren auch die, in dem Gemenge mit gekochtem Leindl getränkten, Garngebinde auf Stangen einen ganzen Tag durch isolirt der Luft ausgesetzt worden. Aber ich glaubte, daß sie nun mit Sauerstoff gesättigt und daher unvermögend wären, irgend einen Unfall zu veranlassen.

Ich war in dieser Sinficht so sicher, daß ich zu wieder= holten Mahlen viel, auf die obige Weise getranktes, Baum= wollengarn in geheißten Zimmern getrochnet habe, und es geschah bloß zufällig, daß die Gebinde nicht eher zusam= men genommen wurden, als in dem Augenblick, da man fie fpulte, um fie fodann zu farben. Es ift indeffen auch möglich, daß das in diefen Fallen angewandte Berhaltniß von 3 gefochten Leinblo zu der Thonkalilauge nicht hinreichend ift, um in ben getrochneten, auf einander ge= hauften Gebinden eine freywillige Entzundung zu bewirken. Wenn man sich baher Dieses Berfahrens, seiner Ginfachheit wegen, bedienen wollte, fo mußte man die Borficht beobach= ten, die Gebinde fo lange an ber Stange ifolirt aufge= bangt zu laffen, bis man fie fpult, welches bem Karben porausgeben muß. Das lettere, verbunden mit ber Scho= nung nimt bann vollends alles Uebermaß von Del fort, und lagt nur blog bas mit Sauerftoff gang gefattigte barin, fo daß man ferner burchaus nichts zu befürchten hat.

Man kann sich indessen auch, man mag nun die Gezbinde zusammenlegen oder nicht, gegen jede Gefahr in Sicherheit setzen, ohne viel an der Einfachheit des Verzfahrens zu verlieren. Man darf nur, nachdem das Garn gut ausgelaugt, gespult und getrocknet worden, zu zwepen Mahlen eine Schichte von sehr fein zertheiltem Olivendl auftragen. Zu diesem Zweck bereitet man sich eine Lauge von kohlensaurem Kali oder Natrum, die so stark ist, daß sie an dem Areometer sur den Salpeter I bis 1½ Grad anzeigt. Man versucht dann mit einer Kleinigkeit davon, ob sie durch einige Tropsen Olivenbl eine milchichte

Beschaffenheit annimt, ober ob letteres in feiner naturli= chen Beschaffenheit auf die Oberflache ber Lauge kommt. Man muß in bem lettern Fall die Lauge nach Erfor= derniff schwachen, oder, ba bie alkalische Substang, wor= aus fie bereitet worben, mehr ober weniger frembartige Substanzen enthalten haben fann, burch Busat von reich= haltigerer Lauge verstarken, bis fie burch bas Del ein mil= chichtes Ansehen erhalt, mas burchaus erforderlich ift. ift schwer, ben Grund zu finden, woher die Dele, bie fich fehr leicht mit ben faustischen Allkalien zu Geife verbinden. sich nicht mit concentrirten Laugen ber kohlensauren Alka= lien vereinigen laffen, mahrend fie mit fehr verdunnten mil= dichte Gemenge bilben. Wenn man nun in ber Lauge ein folches Berhaltniß herausgebracht hat, daß diefer Erfolg Statt findet, fo mengt man 32 Theile bavon, erft immer nur wenig, nachher mehr auf ein Mahl, mit einem Theile Dlivenol unter immerwahrenden Umruhren. Dieses milchichte Gemenge erhalt sich ziemlich lange; bemerkt man jeboch, daß bas Del in Geftalt eines Rahms auf bie Dber= flache kommen will, so muß man es aufs Neue umruhren. Das Gintauchen ber Garngebinde muß man Arbeitern an= vertrauen, die in den Sandgriffen daben vorzüglich geubt find, weil die genaue Bertheilung des Dels großen Gin= fluß auf die Gleichheit der Farbennuancen hat. Gin jeber Arbeiter muß nur so viel von dem mildichten Gemenge in ein Gefäß nehmen, als hinreicht, um barin bequem und mit der möglichsten Fertigkeit so viel Garngebinde zu bewegen, als er leicht ausringen kann; die Arbeit wird in der Art fortgesett, daß immer die gleiche Menge von ber milchichten Flussigkeit und dieselbe Anzahl Garngebinde

genommen wird und das, was man auspreßt, wird in ein besonderes Gefaß zusammengegossen, und nach dem Augenmaß so viel Del ersetzt, als das Garn absorbirt haben kann. Man konnte auch bas Eintauchen in bem ganzen Vorrath der mildichten Fluffigkeit vornehmen, dann mußte man aber beständig die nothige Menge Del ersetzen, welche das Garn absorbirt hat, was man an der Berminderung bes mildichten Ansehens ber Flussigkeit gewahr wird; diese Handhabungsarten lernt man fibrigens leicht burch Uebung. Nachbem bas Garn getrocknet worden, wird es zum zwen= ten Mahl, wie vorher, eingetaucht, ohne es erst zu spillen, und wenn es wiederum getrocknet ift, fo kann es bann, ohne vorgängiges Auswaschen ein, zwen ober dren Mahl auf die oben angegebene Art in eine Thonkalilauge, die man jetzt nicht mit Del getrankt hat, eintauchen und nach ber Zahl ber Anschwängerungen wird man ben ber nach= herigen Ausfärbung mehr oder weniger dunkle Mancen erhalten. Um indessen helle und zugleich möglichst gleichfor= mige Minancen zu erhalten, wurde es am besten senn, bren Eintauchungen vorzunehmen, und die Thonkaliauflösung verhaltnismäßig zu verdunnen; man konnte auch versuchen, in der concentrirten oder verdannten Auflösung bren Dahl hinter einander einzutauchen, ohne nach jeder Eintauchung das Garn zu fpulen, wodurch bie Manipulationen fehr verminbert werden murden, welche bie Arbeit in die Lange ziehen und lästig machen. In biesem Fall muß man aber Die Auflosung von Zeit zu Zeit untersuchen, um zu feben, ob fie durch das wechselsweise Eintauchen und Trocknen bes Garns nicht zu sehr geschwächt wird.

Mas das Werfahren beym Ausfarben des auf die vor-

hin gebachten Arten mit Thonerde hinreichend angeschwan= gerten Baumwollen = und Leinengarns betrift, fo muß man es zuerst von allen salzigen Theilen, fo wie von bem über= flussigen Del befreyen, indem man es lange in einem recht reinen fließenden Wasser wascht, worauf man es, ohne vorheriges Trocknen, auf einer Vorrichtung, die Jeder nach der Form des Ressels, worin sie angebracht werden soll, sich selbst ausdenken wird, ordnet, so daß die Gebinde mah= rend der Ausfärbung beständig bewegt und umgewandt werden konnen, damit sie die Farbetheilchen überall gleich= formig aufnehmen. Das Farbebad besteht aus Rrapp, der mit & gepulverter Rreibe gemengt wird und worauf man ungefähr 30 bis 40 Theile Wasser nimt. Man treibt die Hitze nur so weit, daß man eine Stunde durch die Hand in dem Bade halten kann, ohne sich zu verbrennen, und unterhalt sie durch angemessene Regierung bes Feuers auf Diesem Grade noch zwen Stunden durch. Dren Stunden find hinreichend, um den Farbestoff des Krapps zu erschöpfen. Beym Herausnehmen des Garns aus dem Babe wird es fleißig gespult, um es zu reinigen, und bann die Opera= tion ber Schönung damit vorgenommen, die darin besteht, daß man es lange in Wasser, worin ein Sack mit Kleve liegt, kochen lagt, dem man auch noch Seife oder ein kohlensaures Alkali zusetzt, um dem Roth eine Rosa=oder Carmoifinschattirung zu geben.

Die Intensität des Roths, die man zu erhalten wünscht, wird im Verhältniß zu der Menge des Krapps seyn; ben einem gleichen Gewicht Krapp und Garn wird das letztere eine Farbe erhalten, welche durch die Schönung

eine Rosaschattirung annimt; hingegen wird man mehr ober weniger lebhafte Karminschattirungen erhalten, wenn man zwen, dren und selbst vier Theile Krapp gegen einen Theil Garn nimt, woben man sedoch nie den Kreidezusaiz vergessen muß, wenn nicht das Wasser, dessen man sich bedient, kohlensauren Kalk enthält. Ich habe zu meinem Roth dren Theile des besten Krapps auf einen Theil trocknes Baum-wollengarn angewandt. Vier Theile liefern ein Roth von einer solchen Schönheit und so großen Intensität, daß es kann in den Handel gebracht werden konnte, weil man es nicht bezahlen würde.

Wenn man die blige Thonkaliausibssug mit zwey oder dren Theilen Wasser verdünnt, und das Garn auf die ansgegebene Art dren und selbst vier Mahl darin tränkt, so wird man helle Schattirungen erhalten, ohne viel Krapp anzuwenden; sie werden aber nicht die Intensität besigen, wie diejenigen, welche man mit derselben Menge Krapp, aber ben Anwendung einer unverdünnten dligan Thonkalisslüssseit erhält. Die beste Methode, sich helle, zu gleicher Zeit aber auch lebhaste, Schattirungen zu verschaffen, würde senn: die dunkeln Schattirungen nach der Schönung lange genug der Wirkung einer Lauge von oxygenirtsalzsaurem Kali oder Natrum, die noch kohlensaures Alkali enthält, auszusetzen, bis sie die verlangte Intensität angenommen haben. Mau begreift aber leicht, daß dieses Verfahren am kostbarsten senn würde.

Ben der Vorsicht, die ich anwandte, um eine gleich= formige Schattirung zu erhalten, konnte ich die Aussär= bung auf ein Mahl verrichten; ich würde indessen immer rathen, sie auf zwen Mahl vorzunehmen, und jedes Mahl nur die Halfte Krapp und Kreide zu nehmen, wenn man das Garn in dem Färbekessel nicht unaushörlich wenden kann.

Ich habe mich überzeugt, daß bas einfachste, so wie bie glanzenosten und bauerhaftesten Schattirungen barbie= tenbe Berfahren in ber Schonung des turfischen Roths im blogen, langanhaltenden Sieden mit Klepenwaffer bestebe. und zwar in ber Art, bag ber Reffel mit einem Deckel perschlossen ift, ben man in der Mitte mit einer Robre verfieht, bamit zwar die Dampfe einigen Alusweg haben, und nicht ben Reffel auseinander sprengen, aber boch nicht ju leicht entweichen konnen, damit nicht der Erfat burch ans beres fochendes Wasser zu kostbar, und damit zugleich durch ben entstehenden Druck ein hoherer hitzgrad in bem Baffer hervorgebracht werbe, ber die Schonung befordert. Ich bin fehr geneigt zu glauben, daß man eben burch bie Schonung des turkischen Roths auf die Idee geleitet wor= ben, durch Dampf zu bleichen: man bemerkte vielleicht. daß alle Farben burch die Schonung betrachtlich an In= tensität verlieren; vielleicht fab man auch, daß die Bind= faben, womit die Garngebinde versehen waren, um fie gu pronen, wahrend des Schonens gebleicht wurden, besonders wenn man Alfali daben anwandte. Wenn man fich aber ber eben angezeigten Methode zum Schonen bedient, fo muß man Gorge tragen, bas Waffer fo oft zu erneuern, als es roth geworden ift, das heißt, zwen bis dren Mahl ju Anfange des Siedens; ohne diese Borficht wurde bas Garn die fahlen Farbetheile, Die bas Baffer ihm entzieht.

immer wieder annehmen, und man wurde nie glanzende Muancen erhalten.

Benm nochmahligen Farben (en reteignant) der rothen Schattirungen erkennt man gleich, ob fie mittelft bes Rochens in Rlenenwasser ober burch Seife oder Alfali geschont worden: im erstern Fall werden sie dunkler, indem sie noch Farbtheil= chen aus dem Rrapp aufnehmen; im letztern werden sie lichter wegen des Verlustes des Uebermaßes von Thonerde, ohne welches ein neues Bad keine Wirkung hat. Man kann diesen Berlust vermeiden, wenn man zur Bereitung von Carmoifinschattirungen Statt ber Seife ober des Allkali gegen bas Ende ber Schonung bem Rlevenwaffer eine Portion von der Thonkalilauge zusett. Das wirkliche turkische Roth wird benm nochmahligen Farben viel dunkler und braunt sich dann ben der Probe des Siedens in Aschenlauge; vorher aber verändert es sich durch diese Probe nur sehr wenig. Ueberhaupt braunt sich alles Roth auf eine mehr ober we= niger nachtheilige Art, in Verhaltniß ber farzern oder langern Zeit, mahrend der man es ben ber Schonung hat fochen laffen. Da bas wirkliche turkische Roth einen starken Ge= ruch hat, so mogen sich die Turken vielleicht des Thrans bebienen, welchen sie auf die eine ober die andere der oben gedachten Methoden anwenden.

Das Verfahren in der Farbung des türkischen Roths kann außerst mannigfaltig abgeändert werden, denn man wird immer, nach Maßgabe der benm Ausfärben und ben der Schönung angewandten Vorsicht, mehr oder weniger lebhafte Schattirungen erhalten, wenn man nur auf irgend eine Art, und aus irgend einem alkalischen oder sauren

Auflösungsmittel Thonerbe an das Garn gebunden hat, nachdem vorher eine dunne Schicht irgend eines Dels dars auf gebracht worden. Meine eben fortgesetzten Versuche über den Gebrauch der Gallapsel zur Farbung des türkisschen Roths veranlassen mich zu glauben, daß ben ihrer Anwendung die Thonerde auf der Vaumwolle vermittelst der Vildung einer gallapselsauren (gallate) Thonerde bestessigt werde, woraus nachher vor dem Ausfärben die Gallapselsaure durch ein kohlensaures Alkali fortgenommen wird. Sobald ich hierüber Gewisheit haben werde, werde ich nicht ermangeln, meine Versuche bekannt zu machen.

Man kann sich eine sehr große Mannigsaltigkeit von Farben in verschiedenen Schattirungen verschaffen, indem man dasselbe Versahren anwendet, welches ich für die Ershaltung eines schönen und sesten Roths vorgeschrieben habe. Zu diesem Zweck wendet man nur dann erst die blige Thonzkaliaussbigung an, nachdem man vorher eine solche Schattizung mit Eisenornd oder Indigo gegeben hat, wie man sie für angemessen hält. Welche Farbe und Schattirungen aber man vorher den Baumwollen zoder Leinengarn geben möge, so muß man es, ehe es in die Thonkalilauge gezbracht wird, gut absieden und reinigen, indem durch das Sieden in Wasser der Indigo und das Eisenornd, eben so wohl wie die mit dem Farbestoff des Krapps verbundene Thonerde, stärker auf der Baumwolle besestigt werden.

Das Farben mit Indigo ist hinlänglich bekannt; die Rostfarbe giebt man sehr wohlfeil durch eine Auflösung von Sisenvitriol, worin man das Garn tränkt, gleichformig ausdrückt und es dann durch eine kaustische Kalilauge zieht. Nach

Nach der Stärke der Eisenvitriolauslösung ist die Intensität der Farbe verschieden; man kann auch, um sie recht gleich= förmig zu haben, das Verfahren noch ein Mahl wieder= holen. Nur muß keine Sodalauge zu dieser Operation anzewandt werden, weil sie gewöhnlich Schwesel enthält, welcher das Eisenoryd schwärzt.

Das blau oder rostgelb gefärbte, und nachher in di= ger Thonkalilauge durchgenommene Garn wird nun durch ein Krappbad in verschiedenen Farben dargestellt, als Purpur, dunkel Chamois, Biolet, Lilas, Puce, Mordore, u. f. w. Man sieht leicht ein, daß wenn man, statt in ein Rrapp= bad, bas dazu vorbereitete Garn in ein Bad aus Kermes, Cochenille, Fernambuc, Campechenholz, Wau, Gelbholz, Quercitronrinde, Avignonkorner, u. s. w. bringt, man eine große Mannigfaltigkeit von Farben erhalten werde, und daß die Schattirungen, wenn man verschiedene Farbensub= stanzen in abweichenden Berhaltnissen mit einander versetzt, ins Unendliche vervielfältigt werden konnen. Wegen der verschiedenen Kraft mit welcher sich die Farbtheile aller dieser Substanzen anhangen, werben auch Schattirungen, die aus einem gelben oder olivengrunen Bade kommen, ab= geandert oder ganglich umgewandelt werden, wenn man fie in ein zweytes Bad aus Krapp, Kermes, Cochenille oder Fernambuc bringt, und man wird Schattirungen in Drange, Capucine, Carmelite, Bronze, 2c. erhalten. Da für manche dieser Farben die Vorbereitung mit ber bligen Thon= kalilauge zu kostbar senn mogte, so kann man Statt ihrer das früher von mir beschriebene Berfahren anwenden, welches darin besteht, bas Garn wechselsweise mit Seifen= Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 5. H.

wasser und mit Alaunauflösung zu behandeln, in welcher letztern man den Saureüberschuß mit dem einen oder ansbern kohlensauren Alkali oder Kalk abgestumpft hat. Das Werfahren geht sehr schnell, die Vorbereitung wie das Aussfarben konnen, besonders im Sommer, in einem Tage beendigt werden.

Es ist noch zu bemerken, daß nur diejenigen Krappsfarben, ben welchen die ihnen zur Basis dienende Thonerde und das Eisenornd durch Hulfe der dligen Thonkaliausldsfung auf den Zeugen sixirt worden, durch die Wirkung der Hise des siedenden Wassers eine vollkommene Festigkeit erslangen können; daß hingegen die Festigkeit weit geringer ist, wenn jene Basen aus sauren Aufldsungsmitteln auf die Zeuge getragen worden.

Die Thonerbe, die vermittelst einer alkalischen Auflbsung reichlich auf einem leinenen oder baumwollenen Zeuge
fixirt worden, nimt die färbenden Theile aus dem Krapp=
bade sehr leicht auf. Aber keinesweges ist dies der Fall,
wenn diese Erde aus einer, selbst der concentrirtesten, Auflbsung in Essigsaure auf das Zeug gesetzt worden: es ist
durchaus unmöglich, die Ausfärdung auf ein Mahl zu
vollenden, wenn man auch den Krapp verschwenden und
sehr viel mehr nehmen wollte, als nothig ist, um ein ge=
nugthuendes Resultat zu erhalten, wenn die Ausfärdung
auf 3 und selbst 4 Mahl verrichtet wird \*\*o\*). Diese Ei=
genthümlichkeit wird neue interessante Bersuche veranlassen;

<sup>10)</sup> Eine concentrirte Auflösung des essigsfauren Sisenoryds zeigt fast dieselben Schwierigkeiten. "D.

meine Beobachtungen beweisen unterdessen, daß die Krapp= färberen überhaupt mit der ängstlichsten Aufmerksamkeit geleitet seyn will.

## 18.

## Ueber die erdigen Bestandtheile der Gewächse.

Von J. E. E. Schraber, updthefer in Berlin.

(Borerinnerung des Herausgebers. Die Academie der Wissenschaften zu Berlin hatte wiederholt die Preisfrage aufgegeben: "Bon welcher Art sind die ers
digen Bestandtheile, welche man durch Hulfe der
chemischen Zergliederung in den verschiedenen
inländischen Getrendearten findet? Treten diese in solche so ein, wie man sie darin findet,
oder werden sie durch die Lebenskraft und burch
die Wirkung der Organe der Vegetation erzeugt?"

Herr Schrader gewann ben hochsten Preis und seine Schrift wurde im Jahr 1800 von der Academie herausz gegeben <sup>2</sup>). Man wird es nicht am unrechten Orte finden,

Comph

i) Zwen Preisschriften über die eigentliche Beschaffenheit und Erzeugung der erdigen Bestandtheile in den verschiedenen inländisschen Gedrendearten. Von J. E. E. Schrader, Apotheker in Berlin und J. S. B. Neumann, Inspector und Pastor zu Templin. Berlin ben Friedrich Maurer 1800 8.

wenn ich hier bas wesentliche davon ausziehe, ba die nachfolgende interessante Abhandlung: als eine Fortsetzung jener anzusehen ist, und die erstere nicht so bekannt geworden zu senn scheint, ober wenigstens nicht so beachtet worden ift, als es ber Gegenstand berfelben verdient. Wenigstens muß man dies baraus schließen, baß seitdem fast gar nicht weiter von letzterm die Rede gewesen ift, ungeachtet er ju denen gehort, die das vielseitigste Interesse gewähren, beffen ausgedehntere Entwickelung und im Berfteben ber Ma= tur weiter bringen wurde, und ungeachtet die bazu nothi= gen Versuche gar nicht so große Zurustungen erfordern, daß nicht Manche in Berhaltniffen fenn follten, fie anstellen zu konnen. Aber leider die Meisten lieben es mehr, abgeris sene Untersuchungen anzustellen, zu welchen zufällige Um= stande sie veranlassen, als, wenngleich sie in einer dazu gunftigen Lage find, nach einem überdachten Plan benfel= ben Gegenstand (zwar mit bem Uebrigen verkettet, aber mit Beziehung Alles auf dies Eine) zu verfolgen und da= burch zu großen Resultaten zu gelangen.

Den ersten Theil der obigen Frage beantwortete Herr Schrader durch die Zerlegung der Korner des Weißens (Triticum hybernum L.), des Roggens (Secale cereale L.), der Gerste (Hordeum vulgare L.), des Hafers (Avena sativa L.), und der Vergleichung wegen auch des Roggenstrohes, die er durch Einäscherung und nach= herige Scheidung der verschiedenen Vestandtheile der Ascheidung ber verschiedenen Vestandtheile der

|                      | Weizen | Roggen                | Gerfte | Hafer  | Roggenft. |
|----------------------|--------|-----------------------|--------|--------|-----------|
| Riefelerde           | 13100  | ir. 15 $\frac{6}{10}$ | 667    | 14410  | 152 .     |
| Kalferde (in kohlen: |        | e                     |        | 0 0    |           |
| faurem Zustande      | 12 6   | 134                   | 2410   | 33 = 5 | 46:0      |
| Talkerde (in kohlen  |        |                       |        |        |           |
| faurem Zustande)     | 134    | 1410                  | 25 3   | 3310   | 282       |
| Thonerde             | 10     | 14                    | 410    | 410    | 310       |
| Braunsteinoxyd       | 5      | 310                   | 670    | 619    | 6 8       |
| Gifen (als Berliner: |        |                       |        |        |           |
| blau)                | 250    | 9                     | 310    | 410    | 24        |

Ben biesen Analysen waren mancherlen Schwierig= keiten zu überwinden, da es hier darauf ankam, jede Sin= zukunft fremder erdiger Theile zu vermeiden. Bum Ber= kohlen bediente sich Herr S. hessischer Tiegel mit bem besten Erfolg und ganzlicher Sicherheit, ba die verkohlten Korner 20. die Oberfläche des Tiegels nicht angreifen. Ganglich untauglich aber waren fie gur Ginafcherung; indem die Theilchen der Asche zum Theil mit der Masse des Tiegels zusammenfließen, wodurch man entweder Ber= lust ober Zuwachs vom Tiegel hat. Metallene Gefaße, 3. B. von Gifen oder Rupfer, find zwar etwas beffer anwend= bar, indem man diese Metalle entweder nicht in der zu untersuchenden Asche findet, oder die darin befindliche Menge durch Gegenversuche bestimmt haben kann: indessen macht die Ausscheidung des hinzugekommenen Metalls oft viel Aufwand von Zeit und Arbeit erforderlich, wie Herr S. ben Anwendung eines kupfernen Gefäßes erfuhr. Benm Gebrauch eines versilberten kupfernen Gefäßes fand er die Asche fast mit allem bem Silber verunreinigt, womit bas Rupfer bedeckt gewesen war. Zuletzt fand er eine geräumige

Porcellainschale am besten, die er erst mit Draht bestechten ließ, und dann mit einem Beschlag aus Ihon, Sand und ein wenig Blevornd versah, wodurch sie einen hohen Grad von Dauerhastigkeit und Brauchbarkeit erhielt. Die innere Fläche der Porcellainschale, (die während der Operation so bedeckt gehalten wurde, daß zwar die Lust Zutritt hatte, aber keine Flugasche hineinsallen konnte) war nach der Arzbeit des Einäscherns so wenig angegrissen, daß die dadurch entstandene Verunreinigung der Asche für nichts zu rechnen ist. Ben Bersuchen, wo nicht mit so großen Mengen zu arbeiten ist, konnte man sich freylich der Tiegel aus Silber und Platin bedienen. — Daß man den der Untersuchung der Asche mit ganz reinen, besonders erdesrenen Reagentien arbeiten musse, bedarf keiner Erinnerung.

Um den zweyten Theil der Frage beantworten zu tonnen, wählte Herr S. den Weg, die erwähnten Getrendes
arten in einem Mittel wachsen zu lassen, welches von allem
Erdegehalt entblößt war, da denn die nachherige Unters
suchung der aufgewachsenen Halme das Vorhandensenn von
Erden, so wie die relative Menge und die Beschaffenheit
derselben, verglichen gegen die in gewöhnlicher Erde ges
wachsenen, auffinden ließ. Es wurden mehrere Körper zu
diesem Behuf versucht, nähmlich zu einem Boden zu dienen,
worin die Samen keimen und wachsen konnten: manche
konnten nicht süglich angewandt werden, weil sie Erden ents
hielten, z. B. Glas, Sand, Spathe und andere Steins
arten. Auch das reinste Glas zeigte ben der Untersuchung
noch Kalkerde, Wollte man einwenden, daß das Wasser
solche Substanzen nicht auslöse, so ist in Betracht zu ziehen,

daß hieben die Begetation mitwirken konnte, worüber man gar nichts wußte. Aus bemfelben Grunde waren auch gar keine organische Substanzen anzuwenden, als Mooß, Schwamm, Papier, u. f. w., weil diese auch erdige Theile enthalten, die, wenn jene Substanzen mahrend der Begetation verweseten, in die Mangen übergeführt werden konnten. In reinen Erden, welche sonst durch vergleichende Versuche befriedigende Resultate hatten geben konnen, hat= ten die Pflanzen keinen guten Fortgang, sondern sie ftarben bald ab, wie sich ben Versuchen mit Thonerde, Talkerde und kohlensaurem Kalk zeigte. Unter vielen andern Kor= pern, welche versucht murben, zeigte sich bas weiße Spieß= glanzoryd, der Graphit und das Zinkoryd am besten. Der Graphit gab aber, felbst nach ber sorgfältigsten Keinigung mit Gauren, durch Zersetzung mit Salpeter immer noch etwas Kalkerde, und von dem andern gieng Herr G. wies der ab, weil er in dem sublimirten Schwefel oder den sogenannten Schwefelblumen ein leichter zu habendes und wohlfeileres Mittel fand, welches auch in anderer Hinsicht allen Forderungen entsprach, indem durch Sauren feine Erden und Metalle darin zu finden waren, und er einen lockern Standort für die Gewächse abgab. Nach dem Auswaschen mit bestillirtem Basser wurde barin, in glasernen und porcellainenen Gefäßen, vorzüglich Roggen, ber ben andern Bersuchen bas beste Bachsthum gezeigt hatte, auch etwas Gerste und Safer gefaet. Die Gefaße wurden, in einem schon an sich fehr vor Staub gesicherten Garten, in einem mit Glasfenstern bedeckten Raften, ber etwas geluftet werden konnte, gestellt, um sie ganz dagegen zu schützen, und zum Begießen wurde bestillirtes Baffer

angewandt, welches mit Kohlensaure gesättigt worden, und das die Vegetation sehr beforderte.

Aufferdem wurde auch in ein Paar mit Baumwolle gefüllte Topfe Roggen gesach, womit indessen nur der durch den in Schwefel gewachsenen geführte Beweis unsterstützt werden sollte, da man hier den oben erwähnten Einwurf hatte machen konnen. Indessen war die Baumswolle nach Beendigung des Wachsthums wenig beschädigt, und gesetzt auch, alle die Erde, welche die vielleicht zersetzte Baumwolle enthalten hatte, ware durch die Begetation aufgenommen, so war sie doch nicht hinreichend, so viel Halme, als in den Topfen enthalten waren zu bilden.

Die vorläufigen Versuche hatten die zuletzt im Schwesfel angestellten verzögert, und die Halme mußten daher dis in den spätesten Jerbst wachsen. Dis dahin waren sie zum Theil 12 — 14 Zoll hoch gewachsen, und mehrere derselzben, von allen dren obigen Getrendearten, hatten deutliche, jedoch kurze, Aehren angesetzt, deren mit ihren Grannen versehene Spelzen die Blütentheile kenntlich entwickelt enthielten. Die Wurzeln waren hier weder aus den Gefäßen heraus, noch über die Oberstäche des Schwesels, die kaum etwas durch unvermeidliche staubige Unreinigkeiten von ihrem reinen Ansehen verloren hatte, gekommen und hatten also keine Gelegenheit gehabt, irgend woher Erden aufzunehmen.

Daß das Wachsthum ber erwähnten Getrendearten im Schwefel, mit dem eben derselben, in gewöhnlichem guten Boden gesäeten, nicht in Vergleich gestellt werden konnte, bavon wird Niemand den Grund in dem Mangel an er=

digen Theilen suchen wollen; denn, wie schon oben erinznert, wachsen die Körner in mehrern reinen Erden, som wohl einzelnen als mehreren zusammen vermengten ben weiten nicht so gut, sondern starben vielmehr bald ganz ab. Man muß ihn vielmehr in dem Mangel des Düngers suchen, der hier, als erdige Theile enthaltend, nicht anz gewandt werden konnte, und welchen durch andere zersetzt bare, säulnißsähige Dinge, die gar keine oder nur wenig, der Menge nach dann zu berechnende, Erde enthalten, zu ersetzen, vielersen Versuche mißlangen, z. B. mit Zucker, Weingeist, Blut, settem Del, versaultem Holz, weil diese Körper entweder sich gar nicht zu Dünger eigneten, oder nicht den gehörigen Grad von Zersetzbarkeit besaßen.

Es waren 28 Halme Roggen und 12 Halme Gerste gewachsen, die, um Verunreinigung mit Schwefel zu versmeiden, mit Zurücklassung der zarten Wurzeln aufgenommen wurden. Sie wogen getrocknet 108 Gran, die in einem silsbernen Tiegel verkohlt und dann mit Salpeter verbrannt wurden. Dadurch wurden  $2\frac{1}{10}$  Gran erdiger Bestandtheile erhalten. 28 Roggen = und 12 Gerstenkörner auf dieselbe Art verbrannt, gaben davon  $\frac{1}{10}$  Gr. und 108 Gr. Roggen=stroh, mit Salpeter verbrannt, gaben 2 Gr. Erde.

Die im Schwesel gewachsenen Halme gaben also eben so viel erdige Bestandtheile, als die in gewöhnlichem Erd=reiche gewachsenen ben gleichem Gewicht. Sie waren auch, wie die Untersuchung zeigte, quanlitativ dieselben, wie die aus gewöhnlichen. Diese Erden konnten sie nun als solche nicht aus dem Boden, worin sie gezogen waren, aufge=nommen haben, denn dieser enthielt keine. Selbst jene

Gran, welche die 40 Körner lieferten, können nicht ein=
mahl in Anschlag gebracht werden, denn, wie die obigen
Analysen der Aschen des Weizens, Woggens, der Gerste,
des Hafers zeigen, so ist die Quantität der erdigen Theile
besto größer, je mehr die spelzigen Theile des Saumens betragen. Diese letztern aber werden, wenigstens sougleich, nicht zerstört, und gehen nicht in das Wachsthum
der neuen Pflanzen ein, sondern bloß der mehlige Theil,
der beym Ansange der Begetation durch Mitwirkung des
Wassers in einen Milchsaft umgeändert wird, und es kann
demnach nur der höchst geringe Theil Erde in Betracht
kommen, der in diesem mehligen Theil Erde in Betracht

Derr Schraber bemerkt, ben Gelegenheit, wo er bie verschiedenen Wege wurdigt, welche die chemische Kunst zur ganzlichen Auflösung der Pflanzen darbietet: daß wohl Niemand vermuthen mogte, daß die durch bas Berbrennen und Ginaschern hervorgehenden erdigen Bestandtheile Producte der Operation waren. Aber gerade dies wird, we= nigstens in hinsicht einiger, von Naturforschern angenom= Gegen die Möglichkeit davon läßt sich auch nicht bas Geringste einwenden. Denn so wie, nach herrn G. eigener Annahme, diese Erden durch einen organisch = che= mischen Proces erzeugt wurden: eben so gut konnen sie auch in einem bloß chemischen hervorgebracht werden. Die mirkenden Rrafte sind in benden dieselben, nur daß sie in dem erstern durch einander gegenseitig bestimmt und be= fchrankt und zu einem Spftem, (deffen Princip nur die fchaffende Matur kennt und ewig allein nur kennen mird) perknupft sind, in dem lettere hingegen fren, in

ihrer ganzen Extensität wirken. Daß wir die Erden nicht zerlegen konnen, daß sie im Feuer unzerstorbar sind, ift. wie Dr. S. mennt, fein Beweis dagegen; denn fie find ja das Resultat des vollendeten chemischen Zerlegungs= Processes und Ausbruck der auf verschiedenen Stuffen fixirten überwiegenden Attractiveraft, und es ift beshalb wenig Hoffnung, daß wir auf bem Wege ber Analysis etwas aus= richten werden. Wir muffen baher ben Weg der Synthe= sis weiter verfolgen und auf diesem zu ihrer Kenntniß zu gelangen suchen. Es mare beshalb zu wünschen, daß man in der Folge auch auf andere Art, z. B. durch Faulniß, durch Sauren die ganzliche Auflösung der Gewächse in ver= gleichenben Bersuchen unternehmen mögte; wenngleich man ben der erstern zuletzt doch auch noch andere Mittel zu Hulfe nehmen mußte. Dann wurde fich ausmitteln laffen, welche in den obigen Versuchen erhaltene Erden Product ber Begetation und Educt des chemischen Zerlegungspro= cesses und welche Product des letztern find. Herr Schra= ber mennt, daß diese Erzeugung eben so gut auf einem langwierigen naffen Wege Statt finden konnte. Dies thut und eben Roth zu wissen, und ob es geschehe, barüber wurden wir mahrscheinlich durch solche vergleichende, auf möglichst abweichenden Wegen angestellte, Zerlegungsprocesse belehrt werden. Denn da die wirkenden Krafte gewiß nicht in allen auf gleiche Weise thatig sind, so werden badurch abweichende Verhaltniffe entstehen, Die auch in ben Producten bes chemischen Processes wenigstens quantitative Abweichungen bewirken werden (ben Bemeis führt z. B. das Kali), wogegen Producte eines andern pollendeten (des organisch) = chemischen Processes, der obigen Ans P" .

sicht zu Folge als Educte überall unverändert hervorgehene mussen.) G.

# \* 9

Auf meine Abhandlung über die erdigen Bestandtheile der Getrepdearten in Folge der Preikfrage der Academie der Wissenschaften zu Berlin wurde ich von letzterer aufgesfordert, meine Versuche über diesen Gegenstand zu wiedersholen. Da es hier vorzüglich darauf ankam, mit größeren Mengen zu arbeiten, um den daraus zu ziehenden Resulstaten mehr Sicherheit zu geben, so mußte ich einen ansdern Weg zu dieser Arbeit einschlagen. Nach mehreren Bersuchen, welche ich hier übergehe, habe ich einen gewählt, welcher wahrscheinlich am leichtesten zum Ziele führt, und leichter anzustellen ist.

Iwen und brensig Unzen Roggen, so viel als möglich von allen fremdartigen Körnern und Unreinigkeiten gesausbert, theilte ich in zwen Halften. Die eine verwahrte ich zu einem vergleichenden Zerlegungsversuch; die andere verbreitete ich in zwen stark glasurten irdenen, oder auch in Schalen von Berliner Sanitätsgeschirr, so daß sie eiznige Linien hoch den Boden bedeckten. Sie wurden dann mit destillirtem Wasser, welches mit Kohlensaure reichzlich angeschwängert war, benetzt und die Gefäse durch umzher angebrachte Papierwände und oben mit einer Glastazsel so bedeckt, daß kein Staub hineinfallen, und doch die freye Luft eines Gartens Zugang haben konnte. Der Rogzgen schwoll bald auf und vegetirte sehr gut, besonders wenn ich sehr oft und immer nur wenig benetzte, so daß nie im Gefäse eine lausende Flüssigkeit hemerkt wurde.

Die mehrsten Korner gelangten zum Wachsthum und er= reichten im Durchschnitt eine Höhe von 6 bis 10 Boll. Allsbann fingen sie an, ihre Farbe zu verlieren und ab= zusterben. Der ganze Inhalt der Gefäße murde jetzt sorg= faltig herausgenommen und getrocknet; er mog darauf feche Unzen und eine Drachme. Diese murben nun ver= kohlt und die Rohle wog eine Unze und sechs Drachmen.

Es scheint wohl, daß hier die Begetation aufhort, sobald der Inhalt der Korner verzehrt ist, welcher als die erste Mahrung angesehen werden kann, wodurch sich die Pflanze jo weit ausbildet, daß sie durch ihre Organe die Mahrung, welche ihr der mit in Zersetzung begriffenen or= ganischen Korpern angefüllte Boben, verbunden mit ber Luft, der Warme und bem Lichte, in den uns bekannten unzerlegten Stoffen, die uns die Analyse ber Pflanzen ken= nen lehrt, darbietet, aufnehmen kann. Das destillirte koh= lensaure Wasser, mit bem achten Theile flussiger orngenir= ter Salzsaure versetzt, beschleunigt zwar das Wachsthum, allein die Halme machsen bennoch nicht weiter, als oben angegeben ift.

Die Rohle dieser vegetirten Substanzen mußte bann eingeäschert werden; ich hatte mich aber durch vergleichende Wersuche überzeugt, daß auch selbst ein Porcellain = Gefäß der Asche etwas Rieselerde und auch Thonerde mittheilen kann und mahlte baher ein Gefaß von gegoffenem Gifen. Das Resultat meiner Versuche wird zeigen, daß die Asche hiedurch nicht mit Gisen verunreiniget wird, und sollte es auch geschehen konnen, so wurde boch bas Resultat in Rucksicht der Erden sicher senn und man kann durch einen ver= gleichenden Bersuch in einem Porcellain = Gefaße bie mahre

Menge des Metalls entdecken. Das Gefäß war ben der Einäscherung mit einem durch ein Paar irdene Stabe unsterstützten Deckel so bedeckt, daß keine auffliegende Asche einfallen, die Luft aber doch Zugang haben konnte. Die erhaltene Asche wog zwen Drachmen, zwen Scrupel und fünf Gran.

Die Asche wurde in Hinsicht auf ihre erdigen Bestand: theile zerlegt, und ich werde das Resultat mit andern Versseuchen zur Vergleichung nachher tabellarisch anzeigen. Um nicht nothig zu haben, das Einzelne der Zerlegung ben jest dem Versuche anzusühren, will ich der Kürze wegen hier den Weg ein sur alle Mahl anzeigen.

- t. Ich menge die Asche mit einem Achttheil Salpeter und mit dem doppelten Gewicht von kaustischem Natrum, trage alles in einen Silbertiegel, und lasse es in glüschenden Fluß kommen. Darauf wird die Masse aufgesweicht und filtrirt. Das Filtrat enthält die etwanige Riesselerde und vielleicht etwas Kalkerde, welche man abscheisten muß.
- 2. Der Ruckstand im Filter wird mit Salpetersaure aufges lost, und die saure Ausidssung alsdann mit krystallisirtem vollkommen kohlensaurem Natrum oder Kali niedergesichlagen und ausgesüßt.
- 2. Der Niederschlag wird wieder in Salpetersaure aufgelöst und alsdann mit kleesaurem Kali versetzt, um die, zum Theil mit Phosphorsaure verbundene, Kalkerde abzuscheisten, die nun auf bekannte Art von der Kleesaure abgesondert und als kohlensaure Kalkerde bargestellt wird.

4. Die Flussigkeit von 2, worand ber phosphorsaure Ralk ge= fällt worden nebft ber von 3, woraus das fleesaure Rali flee fauren Kalk abgeschieden hat, verbunden mit dem Ausfüßwasser werden noch mit Kali versetzt, und bann zu wiederhohlten Mahlen gekocht, bis sich durch neues Ko= chen kein Niederschlag weiter absondert, der (wie ich aus anderweitigen Analysen der Roggenasche wußte) aus Talkerde, Gisen und Braunstein besteht, nach dem Aus= sußen in Schwefelsaure aufgeloft, zur Trockne abgeraucht und scharf und anhaltend durchgeglüht wird. Nach der Aufweichung mit Wasser lost sich die schwefelsaure Talk= erde auf und die Metalloxyde bleiben im Filter,

Durch bas einmahlige gelinde Schmelzen ber Afche mit kaustischem Natrum wurde man vielleicht nicht sicher fenn, alle Riefelerde und die etwanige Thonerde abgeschie= ben zu haben; bende mußten fich aber nachher finden laffen. Ich habe baher ben mehreren Versuchen ben ganzen noch feuchten Niederschlag, welcher durch bas fohlensaure Kali erhalten war, mit hinreichender Aeglauge gefocht und mich dadurch überzeugt, daß weder Kieselerde noch Thonerde darin enthalten war. Rieselerde, welche benm Schmel= gen ber Einwirkung bes kaustischem Natrum entgangen, bleibt auch zurud, wenn die Saure ben übrigen Sat auflost und kann durch kochende Aetslauge weggenommen Auf diese Weise habe ich nachher ebenfalls die zwente zuruckgelassene Halfte Roggen zerlegt, und zu mehrerer Bergleichung noch andere 16 Ungen Roggen in Porcellain eingeaschert.

Ich will die Resultate dieser drei Versuche zu leichtes rer Uebersicht hier neben einander stellen.

|                          |                                             | I Pf. bes vegetirten<br>Roggens in Eisen<br>eingeaschert gab: |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                          | fohleusaure                                 | fohlensaure                                                   |
|                          | Kalkerde = 7 7 6.                           | Kalkerde = $13\frac{2}{10}$ G. kohlensaure                    |
| Talkerde 920-            |                                             | Talkerde = 176-<br>Manganes =<br>und Eisen=                   |
| $orno = 7\frac{2}{10} -$ | ornd = 6 —<br>Rieselerde = $\frac{7}{25}$ — | orno = 9½ —                                                   |
| 25 10 G.                 | 26.3 G.                                     | 45 <sub>20</sub> .                                            |

Sechszehn Unzen Roggen wogen verkohlt dren Unzen und 92 Gran und eingeaschert zwen Drachmen. Das vezgetirte Hauswerk von 16 Unzen Roggen, welches getrock= net sechs Unzen und eine Drachma wog, gab an Kohle eine Unze und sechs Drachmen. Die Asche davon wog zwen Drachmen, zwen Scrupel und fünf Gran.

Daß das Hauswerk des vegetirten Roggens von 16 Unzen nur sechs Unzen und ein Drachme wog, beweiset, daß ben der Vegetation Bestandtheile der Körner in Gas= form entweichen mussen. Nimt man auch noch gegen zwen Unzen Wasser an, welche ein Pfund Roggen enthalten könnte, so bleibt doch noch immer ein großer Verlust übrig.

Im mehligen Theile des Noggens, so wie in dem des Weitzens kann ich nach wiederholten Einäscherungen in ci=

fernen Gefäßen gar keine Rieselerbe annehmen. Die 35 Gran, welche ich erhielt, sind entweder in den Samen= hauten gewesen, ober sie sind durch eine Berunreinigung von einigen Sandkornern hergekommen, welche durch die beste Reinigung oft nicht davon zu bringen sind. Biel kann die Verunreinigung burch einige Sandkorner nicht betragen, wie auch schon die geringe Menge von 15 Gran beweiset, da bekanntlich der Quarz, ohne fein gepülvert zu senn, durch ein gelindes Glühen mit Aegalkali nur wenig angegriffen wird. Mur in dem fastigen Theile ber Begetabilien kann diese Erde, als zur Structur der Organe gehörig, gesucht werden, und daher findet sie sich auch, sobald uur Salme entstanden sind.

In diesen Versuchen war also ben ber Asche des ve= getirten Roggens ein ansehnlicher Ueberschuß, welcher da= durch noch merklicher wird, daß die Roggenasche mehr phosphorsauren Kalk (also weniger bloß erdige Theile) enthält, welcher ben der Begetation zersetzt wird. Die Asche bes vegetirten Roggens enthalt, wie mir vergleichende Ber= suche zeigten, besselben weniger. Indessen ist, wie ich burch' einen Wersuch fand, das gewöhnliche Roggenstroh nicht ganz davon entblößt.

Wichtiger aber ift bas Resultat in Rucksicht bes er= bigen Gehalts dieser Afchen. Es beweiset, daß bier offen= bar Erbe hinzugekommen war. Mirgends aber findet man hier eine sonst geglaubte Quelle dieses Ueberschuffes; man kann ihn von keinem Pflanzenboden ableiten, und muß ihn in den Operationen der Natur ben der Begetation selbst suchen. Was hieraus nun in Rucksicht der Bildung der Mm Meues Allg. Journ. b. Chent. 3. B. 5. D.

Erden und Metalle ben ber Begetation fur andere Ge= wachse zu schließen, überlasse ich ben Naturforschern, welche Lust haben, diese oder ahnliche Versuche nachzumachen. Arbeitet man mit vegetirten Kornern, welche in keinem Boden gewachsen sind, der Erde enthalt, so muß dies im= mer die sichersten Resultate geben. Wenn meine Muße es erlaubt, so werde ich versuchen, auch andere Begetabilien auf biese Art vegetiren zu laffen. Mit Kreffamen habe ich schon einen Versuch gemacht. Vier Unzen Rreß= samen, gaben in Gisen eingeaschert, zwen Drachmen und acht und drenßig Gran Asche und vier Unzen desselben Sa= mens, welche ich mit kohlensaurem bestillirten Wasser vege= tiren ließ, gaben zwen Drachmen und 55 Gran, also einen Ueberschuß, der ben einer so kleinen Menge schon ansehn= lich ift.

Saussure d. j. hat interessante hieher gehörige Beobachtungen bekannt gemacht 2). Er untersuchte Gewächse,
die auf den Gipfeln von Alpengebirgen, die aus bloßem
Granit und kieselfrevem Kalk bestanden und die Bedingungen zu seinen Untersuchungen größten Theils zu erfüllen schie=
nen, gewachsen waren. Er verglich die Bestandtheile des
Bodens mit den Bestandtheilen der Asche der darauf ge=
wachsenen Pstanzen, als Fichten, dem Lerchenbaum, den Hei=
delbeerstrauch und Wacholder; doch stellte er seine Einäsche=
rungen im irdenen Schmelztiegel an. Nach vielen interessanten Untersuchungen, die sich auf die Bergleichung der
Bestandtheile der Pstanzen, sowohl in ihrer Qualität als

a) Journal de Physique T. 51. P. 9-40. Nebersetzt in Sches rer's Jornal der Chemie Bd 9. S. 644 — 688.

Quantitat, nach Berschiedenheit bes Bodens, auf welchem fie gewachsen waren, und die Beranderungen, welche bie Pflanzen in der Beschaffenheit des Bodens selbst bewirken, beziehen, folgert er zulett, baß einige Bestandtheile ber Pflanzenasche vom Boben ganz unabhängig sepen, als z. B. der kohlensaure Ralk und andere (wie er sich ausdrückt) bloß zufällige Bestandtheile, wie der Kiesel. Diese, setzt er hinzu, wurden den Pflanzen hochst wahrscheinlich aus ber Atmosphare mitgetheilt, wogegen sie bie vom Boben abhangigen durch bie Wurzeln anziehen sollen. Go merk= wurdig wie es ist, daß Gewächse von einem fast ganzlich kalklosen Boden (benn er enthielt noch nicht zwen Procent Ralferde) fast eben soviel Ralferde enthielten, als Pflanzen, bie auf einem Boben gewachsen, ber über 24 Procent ent= hielt; eben so merkwurdig ist es auch, daß er in einer Fich= tenasche von einem fieselhaltigen Boben 13 Procent, und in einer Richtenasche von einem Boben, ber tieselfren war, gar keine Rieselerde erhielt. Die Rieselerde schien ihm baher eine Ausnahme zu machen, und als ein zufälliger Bestand= theil anzusehen zu senn.

Roch ist ben biesen Versuchen merkwürdig, daß ber Pflanzenboden, worin die Pflanzen gewachsen, burch dieselben so verändert wird, daß barin Erden zu finden, welche weder vorher in bemselben zu finden noch auch nachher in den Pflanzen enthalten waren.

Bas aber ber Verfasser mit den zufälligen Bestand= theilen mennt, welche durch die Atmosphare hinzugekommen, ist mir nicht beutlich geworben. Sind sie unter Mitwir= kung der Atmosphäre gebildet, so sind es ja Erden, die durch die Vegetation entstanden, und aus chemischen Ele=

mentarstoffen, welche die Atmosphäre enthält, zusammensgesetzet sind, und es ist nicht einzusehen, warum sie zusfällig senn sollen. Nimt er die Erden als solche in der Atmosphäre besindlich an, so kann man wieder den Zufall nicht begreisen, wodurch einerlen Pflanzen aus derselben Atmosphäre ein Mahl gewisse Bestandtheile aufgenommen haben, ein ander Mahl nicht. Aleußere Verunreinigungen können von ihm nicht gemeynt senn, denn diese können ja nicht als Bestandtheile aufgesührt werden.

Uebrigens stimmen diese Versuche sowohl als die von Lampadius angestellten3) mit den meinigen darin überein, daß sich Erden in Pflanzen finden konnen, welche nicht im Boden waren.

Ehe man aber untersuchte, ob die Erden durch die Begetation gebildet oder aus dem Boden aufgenommen wurden, ware vielleicht eine noch naher gelegene Frage auszumachen gewesen, nahmlich: ob die Erden als zufällige, zum Bau der Pflanzen nicht gehörige Bestandtheile, oder als solche anzusehen such, die wesentlich zu ihrer Structur gehören. Das letztere müßte allerdings der Fall seyn, wenn sie durch die Begetation selbst erzeugt wurden; es könnte aber auch Statt sinden, wenn sie aus dem Boden ausgenommen wurden. Die Pflanzen wurden in diesem Fall nur dann gut gedeihen, wenn der Boden diesenigen Erdarten enthielte, die sie ihrer Natur nach bedürfen. Dies ist die Meynung Rückert's und Anderer, welche aus den in der Pflanzenasche ausgefundenen Erden, ver-

<sup>3)</sup> Sammlung pract. chem. Abhbl. Bb. 3. Dresden 1800. S. 185 u. f. G.

glichen gegen die in verschiedenen Bobenarten befindlichen, die Tauglichkeit der letztern zur Cultur dieser Pflanzen beurtheilen und die Mittel, sie im entgegengesetzen Fall dazu fahig zu machen, in dem Ersatz der in irgend einer Art des Bodens fehlenden Erdarten finden. Es giebt aber auch Andere, welche die Erden in den Pflanzen als ganz zufällig ansehen, welche mechanisch aus bem Boden in sie übergeführt wurden und nach Berschiedenheit bes Bobens, den Pflanzen unbeschadet, verschieden seyn konnten. kurzlich las ich in einem ganz neuen Werke: "Die Erden sind zufällige Bestandtheile, die von der Verschiedenheit des Bobens herruhren, und vom Wasser mit aufgenommen werden". Wiederholte Versuche mit einer und derselben Pflanzenart, welche in verschiedenen Gegenden, auf mog= lichst verschiedenem Boden gewachsen, wurden hier durch Bergleichung am sichersten entscheiden, so wie auch bas Resultat vieler, genauer wie sonst geschehen, in Rucksicht ihrer Erden untersuchten Pflanzenaschen hierüber viel Licht verbreiten murbe.

Nach meinen häufigen Versuchen mit den verschiedenen Kornarten, und nach einem andern, noch nachher anzusüh= renden, Versuche muß ich schließen, daß die Erden nichts weniger als zufällige, sondern als beständige Bestandtheile der Pflanzen, welche zu ihrem Bau wesentlich gehören, an= zusehen sind, und daß daher jede Pflanze ihre eigenthüm= lichen Erdarten enthält.

Angenommen aber, sie waren zufällige Bestandtheile, so ist nur eine Quelle, woraus sie abzuleiten sind und das ist der Boden, denn, ob ben dem Einäschern nicht Erden entstehen können, ware zwar auch eine Frage, allein nach

dem, was wir jetzt darüber wissen, ist eine solche Annahme nicht zu machen. Daß ein Bentritt der Erden von Außen her, durch zufällige mechanische Verunreinigung, nicht hieher zu ziehen sen, habe ich schon oben bemerkt.

Sehr annehmlich ist freulich die Idee (und daher ist sie auch so leicht entstanden), daß das Wasser, welches oft Erden aufgelost enthalt, dieselben mit in die Pflanzen einführe. Allein welche Erden enthalt benn das Wasser, welches die Dammerde befeuchtet, aufgelost? vielleicht gar keine. Denn daß auf der ganzen Erde fich ein, oder ein Paar Mahl unter besondern Umstanden ein Geringes an Rieselerde darin gefunden hat, sagt für die Auflösung der= felben, so wie für die Auflosung der Thonerde im Baffer, welche wir durch die Kunst nicht bewirken konnen, nicht viel. Reiner Kalk und Barnt aber, welche sich im Wasser auflosen, finden sich in der Natur nicht, und wurden auch ben Pflanzen, aller Erfahrung nach, nicht zuträglich senn. Es ware also nur die im Wasser aufgeloste Rohlensaure ein Mittel, einige, nahmlich die Kalkerde, Talkerde und Schwererbe im Boben aufzulosen. Dies kann nicht abge= leugnet werden; allein wo ift benn bewiesen, daß in der gewöhnlichen Dammerde kohlensaures Wasser ist und baß es unzersetzt bleibt, um diese Erden aufzuldsen. Und ge= schahe dies auch wirklich, so ist boch noch weniger ein Beweis vorhanden, daß nun auch biese aufgelosten Erden in die Pflanzengefäße übergehen; vielmehr widerspricht die= sem der Begriff, den man sich von der Operation der Er= nahrung ben organischen Korpern machen muß, gar sehr.

Die Pflanze ist ein organisches Geschöpf, mit einer ihrem Wesen nach uns unbekannten Lebenskraft versehen,

wodurch sie sich an das Thier anschließt. Das Thier ge= nießt eine fehr zusammengesetzte Nahrung, und zwar im= mer eine Nahrung, die durch die Vegetation für dasselbe erst zubereitet ist. Die Vegetation scheint sich daher auch von der Animalisation dadurch zu unterscheiden, daß erstere die sogenannten einfachen Stoffe zu Substanzen bildet, welche für das Thier ernährungsfähig sind, und daß sich die Pflanze nur von chemisch = einfachen Stoffen nahrt, wenn bas Thier nur durch zusammengesetzte Stoffe genahrt werden kann. Dieser Unterschied wurde nicht ein= mahl ganz aufhoren, wenn man auch den Magen des Thieres mit dem Pflanzenboden parallel stellen wollte. Dennoch aber gehen die genoffenen Substanzen im Thiere nicht so in die Mischung besselben ein, wie sie genossen werden, sondern sie werden erst zerlegt und verandert, und bie absondernden Gefage nehmen nichts auf, als bas, was sie aufzunehmen bestimmt oder geschickt sind. Wir nehmen zwar an, daß Phosphor ober beffen Gaure, bag Stickstoff und Kalkerde u. f. w., so wie sie in den Mah= rungsmitteln enthalten waren, als chemisch einfache Stoffe aufgenommen, und burch bas Blut der Körpermaffe bes Thieres mitgetheilt werden. Allein ift dies auch entschie= den, ist es von allen entschieden z. B. vom Phosphor und von der Kalkerde? Vom Gisen ist es noch ganz vorzüglich problematisch, und ich darf die darüber bekannten Versuche und Mennungen der Physiologen hier wohl nicht erst anführen.

Da nun die Pflanze ebenfalls ein mit Lebenskraft begabter Korper, wie das Thier ist, wie kann man sie als eine hydraulische Maschine ansehen, worin mechanische Operationen Statt sinden, so wie wir dieselben ausser dem lebenden organischen Körper kennen. Sollten die Pslanzengesäße rohe zusammengesetzte Nahrungsmittel, z. B. ein erdhaltiges Wasser, oder Erden durch Kohlensaure im Wasser gelöst aufnehmen, ohne sie vorher abzusondern und zuzubereiten, wie das Thier, da die Pslanze nicht einmahl wie das Thier von zusammengesetzten Mitteln zu leben bes stimmt ist?

Nach dieser Ansicht wird es sehr schwer, die Idee zu fassen, die Erden konnten als zufällige Bestandtheile oder als Berunreinigungen, oder überhaupt vom Pstanzenboden mit übergeführt werden. Es wäre alsdann eben so erlaubt anzunehmen, daß diese, zufällig in einen lebenden organisichen Körper mit übergeführten Erden, sobald sie Verunsreinigungen sind, wieder ausgeführt werden konnten. Denn die Pstanzenphysiologen haben ja schon Absonderungswerkzeuge an den Pstanzen, besonders an den Wurzeln entdeckt.

Ware aber auch in Wasser aufgelöste Erde ein bestimmtes Nahrungsmittel der Pflanzen, welche ihre Organe aufnehmen könnten, und welche zu ihrem Baue wesentlich gehörten: so hätte die Natur wenig gethan, ihnen dieses Nahrungsmittel immer zuzusichern, denn, wie schon erwähnt ist, wo ist immer kohlensaures Wasser im Pflanzenboden, welches die in ihm auflöslichen Erden den Pflanzen zusühren könnte? Für alle andere Stoffe, die zu ihrer Nahrung dienen, ist aber immer gesorgt: wo Pflanzen wachsen, sindet sich nach ihren Bedürfnissen Kohlensten staffe, Sauerstoff, Stickstoff, Licht und Wärme, stoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Licht und Wärme,

Theils in der Luft, Theils in der Dammerde, welche wah= rend ber Anseuchtung in einer immerwährenden Zersetzung begriffen ist, und in welcher die Vegetation viellsicht die lette Stufe der Zersetzung ausgelebter organischer Körper bewirkt, welche Gahrung, Faulniß und Verwesung nicht bewirken konnen, um alle Elementarstoffe in neue Zusam= mensetzungen einzuführen. Dieser in Faulnif begriffene Boben selbst giebt vielmehr ein Mittel ab, die Erden, welche in kohlensaurem Wasser aufgelost seyn mogten, wie= ber auszuscheiben, da sich aus den im Boden befindlichen Stoffen leicht Ammonium bildet, welches die Kohlensaure wieder annimt.

Db es zwar gleich erlaubt ift, so zu argumentiren, so kann man doch keine andere als hypothetische Folgerungen daraus ziehen, welche nur einen hohen Grad von Wahr= scheinlichkeit haben konnen. Mehr aber als alles hypothes tische Raisonnement muffen Versuche entscheiden, und hier ist einer, der wenigstens beweißt, daß Erde, im Wasser aufgeloft, im Pflanzenboden enthalten senn konne, und boch nicht während bes Wachsthums aufgenommen werbe. Ich facte Roggen in ein mit gewöhnlicher Gartenerde gefülltes Gefaß, und begoß denselben, mahrend ber Zeit des Wachs= thums, reichlich mit kohlensaurem destillirten Wasser, worin so viel Barnt, als es aufnehmen wollte, aufgelost enthal= ten war. Ich brauchte hierben die Vorsicht, jedes Mahl durch einen aufgesetzten Trichter bas Baffer der Erde mit= autheilen, da mich die Erfahrung gelehrt hatte, daß ein gewöhnliches Begießen, wodurch die Halme selbst mit die= sem Wasser oft benetzt wurden, die Oberflache derselben

mit Baryt verunreiniget hatte. Nachdem die Halme lange genug vegetirt hatten und beynahe zur Bluthe gekommen waren, schnitt ich sie ab, und ascherte sie in einem Silberztiegel ein. Die Asche wurde darauf, nach meiner angezzeigten Behandlung, bis zum Niederschlag aller erdigen und metallischen Bestandtheile gebracht, und dieser Niederschlag wieder in Salpetersaure aufgelost. Die Ausschlung wurde alsdann mit schweselsaurem Kali geprüft, wodurch aber auch keine Spur von Baryt angezeigt wurde. Hier war also der Pflanzenboden reichlich mit einer im Basser aufgelösten Erde versehen, als man es nicht in dem gewöhnlischen Pflanzenboden vermuthen kann, der der Natur überlassen ist, die Aburzeln der Roggenhalme hatten aber nichts das von ausgenommen. Diese Erfahrung stimmt demnach ganz mit der obigen hypothetischen Ansschung stimmt dem geschung stimmt dem geschung schung sch

Ich komme nun noch einmahl auf die angeführte Abshandlung des Herrn Saussure zurück, um einen Versuch mitzutheilen, den dieselbe veranlaßte. Nach seiner Angabe enthielt die Fichtenasche von einem kieselhaltigen Boden 13½ Procent Kieselerde, und eine Fichtenasche von einem kieselfreien Voden gar keine Rieselerde. Dieses war sehr auffallend und veranlaßte auch den Verfasser, die Rieselerde im Gegensatz der Kalksund Talkerde, für zufällig und als von Aussen hinzugekommen anzusehen.

Ich wünschte daher zu wissen, was unser Fichtenholz wohl an Erden enthalten mögte, von welchem man doch wohl annehmen kann, daß es auf einem kieselhaltigen Boden gewachsen ist, und zerlegte daher zu zwenen Mahlen
16 Unzen dieses Holzes zu verschiedener Zeit, um wo möglich mit verschiedenem Holze zu arbeiten.

Das Holz war das reinste und harzloseste, was sich im Innern desselben sinden ließ. Aus benden Bersuchen ergab sich, daß dieses Fichtenholz keine Spur von Rieselzerde enthielt. Die aufgefundenen erdigen und metallischen Bestandtheile waren:

| kohlensaure Ralk | erde   | - | - | - | 11   | Gran. |
|------------------|--------|---|---|---|------|-------|
| kohlensaure Bitt | ererbe |   | - | - | 3    | -     |
| Braunsteinornd'  |        |   | ` | - | 21/2 | _     |
| Eisenopyd -      | -      | - |   |   | 11   |       |

Wenn also, wie sich hier zu ergeben scheint, die Fich= ten in ihrem reinen Holze gar keine Rieselerde enthalten, so läßt sich aus dem kleinen Gehalte an Rieselerde, den eine Sorte Fichten in dem Saussure'schen Versuche hatte, nichts Sicheres folgern, da er überhaupt mit einem irdenen Schmelztiegel arbeitete; und die wenige Rieselerde konnte von diesem, oder auch durch äußere Verunreinigung der Fichten hinzugekommen seyn,

Beyläusig gesagt: einzig und allein die oberstächliche Ansicht dieses Gegenstandes, die Beobachtung, daß der Boden, worin gewöhnlich Pflanzen wachsen, mehrere Erden enthält, hat auch den einzigen Grund für die Annahme hergegeben, daß die Erden der Pflanzen aus diesem Boden gekommen sind. Dies ist der ganze Beweis für eine Anzuahme, welcher alle übrige Ansichten und Erfahrungen widersprechen. Die Pflanze, welche von gasartigen Substanzen oder gar noch einfacheren-Stoffen, nähmlich zerssetzten Gasarten, vielleicht durch Mitwirkung des Lichts und der Wärme gebildet wird, soll Körper zu ihrer Nahrung aufnehmen, wie die Erden sind, welche sich nicht ein Mahl,

so wie sie sich vorfinden, in reinem Wasser auflosen, und aller Analogie nach zusammengesetzt sind. Man hat also hier post hoc, ergo propter hoc geschlossen. Mehr hat aber die Porstellung, daß die Erden in den Pflanzen, eben so wie die andern Bestandtheile derselben, durch die Begetation gebildet werden, burch analogische Unsicht und Erfahrung für sich, wovon ich hier nur Theils durch die Bersuche mit ber Begetation in bestillirtem kohlensauren Maffer, Theils durch den Versuch mit Roggen, der mit Schwererdemasser begossen worden, und durch die Zerlegung ber Fichtenasche einen Beweis gegeben habe. Db aber nicht manche Erden bes Bodens ben der Begetation ebenfalls zersetzt werden, und also mit ihren Bestandtheilen die Pflanzen nahren und bilben helfen, ist eine andere Frage, welche aber immer ber Mennung nicht im Wege siehen kann, bag bie Erden keine birecte Nahrungsmittel der Pflanzen find, und nicht als solche in dieselben ein= gehen.

## II. Notizen.

1. Mißlungene Versuche über die Darstellung der schwefelsauren Talkerde aus talkerdehaltigen Fofsilien.

Vom Apoth. Dobereiner z. Gefrees im Bayreuth.

Wischer macht in seinen neuen Entbedungen für Fabri= fen und Manufacturen S. 142 — 145 den Borschlag, man folle, um die schwefelsaure Talferde auf eine wohl= feile Art zu gewinnen, Serpentin und Eisenvitriol im Glubfeuer behandeln, die durchgeglühte Maffe auslaugen, und die Lauge, - welche jett die wahrend dieser Operation gebildet worden sennsollende schwefelsaure Talkerde aufgeloft enthalt — durchs Versieden zur Krnstallisation befordern. Die Theorie, welche Fisch er zur Erklarung der Entstehung der mehrgedachten schwefelsauren Talkerde hier zum Grunde legt, ist folgende: sowohl ber Serpentin, wie der gemeine und verhartete Talk enthalten bende, neben Riesel = und Ralkerde eine große Menge Talkerde. Der Gisenvitriol be= steht aus Schwefelsaure und Gisenornd. Behandelt man nun den Gisenvitriol mit einem der erwähnten Fossile, so verbindet sich so wohl die in denselben enthaltene Kalkerde als die Talkerde wegen ihrer nahern Berwandtschaft zur Schwefelsaure mit derselben, wodurch der Bitriol zerlegt und bas Gisenoryd ausgeschieden wird. Die hier entstan= dene schwefelsaure Talkerde kann nun wegen ihrer leichten Auflosbarkeit von der zu gleicher Zeit entstandenen schwe= felsauren Kalkerde, so wie von dem ausgeschiedenen Gifen= vryd und der Rieselerde durch Auslaugen des Gemenges mit Wasser abgesondert, und durch darauf folgendes Ber= dunsten der Lauge in krystallischer Form dargestellt werden.

Da nun Fischer in seinem Aufsatz über diesen Gegenstand keines eigenen darüber angestellten Bersuchs erwähnt, auf den sich die Hoffnung der practisch möglichen Aussührbarkeit seines Borschlags bauen ließe, sondern er nur dem Raisonnement folgt, was ben andern in solchen Fällen immer Mißtrauen erwecken muß: so entschloß ich mich, seinen Borschlag zu prüsen, um daben zu gleicher Zeit meine Neugierde, zu wissen, ob es möglich sen, daß die an Eisenornd gebundene Schwefelsäure (der Eisenvitriol) eine totale Trennung auf die so fest an einander hängenden Gemengtheile des Serpentins und des Talkes zu äußern vermag, zu befriedigen. In dieser Abssicht stellte ich die folgenden zwar wenigen, aber doch zur Entscheidung hin= länglichen Bersuche an.

I. Versuch. Vier Unzen des auß feinste gepülverten Serpentinsteins, und dren Unzen des eben so beschaffenen Eisenvitriols wurden mit einander genau vermengt, und das Gemenge in einem verschlossenen Tiegel eine viertel Stunde lang der rothen Glübhitze ausgesetzt. Das durchzgeglühete Gemenge wurde jetzt mit 2 Pfund Wasser eine halbe Stunde lang gekocht, und hierauf die Flüssigkeit abzsiltrirt. Sie schielte ins Rothliche und besaß einen süßen zusammenziehenden Geschmack; dis zur Trockne verdunstet stellte sie ein braunes Pulver dar, am Gewicht 7 Drachzmen, welches aus rothem schwefelsauren Eisenornd, und unzgesähr einer Drachme schwefelsaurer Talkerde bestand.

Da in diesem Versuch der Eisenvitriel nicht ganz zer= legt wurde, so betrachtete ich die geringe Ausbeute der schwefelsauren Talkerde als Folge jener unvollkommen er= folgten Zerlegung, und diese unvollkommene Zerlegung impu= tirte ich der zu bald unterbrochenen Glühhitze (denn sie dauerte nur eine viertel Stunde), daher veranstaltete ich den

2. Bersuch. Vier Unzen Serpentinstein und dren Unzen Eisenvitriol wurden bende in fein pulverisirtem Zustande mit einander gemengt, und das Gemenge in einem verschlossenen Tiegel einer eine Stunde dauernden rothen Glüh= hitze ausgesetzt. Während dieses Glühens verbreiteten sich im Laboratorio schweslichtsaure Dämpse, und der Rücksand im Tiegel war nach beendigtem Glühen an vielen Stellen zusammengesintert. Er wurde zerrieben und wie im vorizgen Versuch mit Wasser ausgesocht. Die absiltrirte Flüssigkeit war völlig farbenlos, zeigte aber ben der Prüsung bennoch einen süslich zusammenziehenden Geschmack, und durch Zersetzung einer Auslösung von kohlensaurem Kali wurde daraus ein grünlicher Niederschlag gefällt. Dieser Niederschlag betrug am Gewicht 2½ Drachme, und bestand aus kohlensaurem Eisenornd, und der Hälfte kohlensaurer Talkerde mit etwas kohlensaurer Kalkerde vermengt.

Der Erfolg dieses Versuchs belehrte mich, daß auf diesem Wege die vortheilhafte Gewinnung der schwefelsauren Talkerde nicht erreicht werden könne, und daß die Talkerde im Serpentinstein zu fest mit der Rieselerde zusams menhange, als daß sie (in diesem gefesselten Zustande) den Gesetzen der Verwandtschaft folgen könnte.

Alehnliche Versuche unternahm ich in gleicher Absicht mit dem Speckstein, welcher ben Gopfersgrün vorskommt, allein auch auf diesen vermogte der Eisenvitriol nur wenig zu wirken. Schwefelsaure zerlegt ihn zwar, wenn sie in doppelter Menge gegen jenen angewendet wird, aber dieses Verfahren ware nicht zu unserm Zweck geeignet.

Man sieht aus den hier erzählten Versuchen, daß Fischer seinen Vorschlag nur auf Einbildung, d. h. nicht auf eigene Versuche gründete, und daß sich davon keine Anwendung machen läßt.

Wir dürfen indessen nicht zweiseln, daß es uns noch gelingen wird, die talkerdehaltigen Fossilien mit Nutzen zur Fabrikation der schweselsauren Talkerde in Anwendung zu bringen; nur müssen hierüber noch viele Versuche, und zwar mit andern wohlseilen Trenuungsmitteln angestellt werden. Der große Analytiker Klaproth konnte uns hiezu die besten Winke geben.

2. Ueber die schwefelfaure Talkerde die man am Berge Guardia in Ligurien gewinnt \*).

Von J. Mojon,

Mitglied bes Ligur. Nationalinstituts und Prof. ber Chemie ju Genua.

Der Berg Guardia, in welchem man die Materialien zu diesem Salze sindet, liegt 8 Meilen nordwestlich von Genua, und 6 Meilen von Sestri. Er ist 2000 Fuß über die Meeressläche erhaben, und besteht aus gleichlausenden, schief geneigten Schichten von Urschiefer (schiste primitif) von, dem größten Theile nach, rothlich grauer Farbe, welscher mit Serpentin gemengt und von Schieferadern durchsschnitten ist, die Eisen und Kupferkieß sühren. Diese Gänge streichen in das Gebirge gewöhnlich in der Nichtung von Sudosten nach Nordwesten, und neigen sich mehr oder wes

niger gegen ben Sprigont.

Der Burger Ansaldo hat hier eine Anlage zur Gewinnung bes erwähnten Salzes gemacht, und das Verfah= ren besteht im Folgenden: die zu Tage geforderten Riese werden geroftet, indem man sie rund um an der innern Mand einer Art von Brennofen, oder einer in die Erde gemachten Grube von elliptischer Form, 18 Fuß weit und 20 hoch aufstellt. Unten ist eine Deffnung angebracht, um das Feuer anzunden zu konnen, und zugleich den zur Un= terhaltung bes Werbrennens nothigen Luftzug zu bewirken. In die Mitte des Dfens bringt man das Holz, welches man mit andern Studen des Minerals in Form eines Gewolbes bedeckt. Hierauf wird das Feuer durch die un= tere Deffnung, zu welcher man von Außen durch eine in die Erde gegrabene Rinne gelangt, angezündet und bas Brennen 8 Tage lang fortgesetzt. Nachdem ber Ofen er= kaltet ist, welches in 20 Tagen geschieht, werden die ge= rbsteten Riese gesammelt und unter ein Schauer gebracht, wo sie 6 Monate durch, gegen den Regen geschützt, der Luft ausgesetzt bleiben, während welcher Zeit man sie bann und

<sup>1)</sup> Im Auszuge aus der Uebersetzung des Ital. Originals im Journal de Physique. Flor. an XII. Tome LVIII. P. 366 — 337.

und wann mit Waffer anfeuchtet. Indem fie fich auf Kosten des Wassers und der Luft orndiren, werden sie zer= reiblich und pulverig, und bededen sich mit einer salzigen Efflorescenz. Nachstdem werden sie ausgelaugt, und die Lauge in einem großen holzernen Ruben burch Stroh. welches mit einer Schichte Sand belegt worden, filtrirt. Die erhaltene Lauge enthalt schwefelsaure Talkerde, schwe= felfaures Gifen und Rupfer zu gleicher Zeit. Man entfernt die benden lettern durch Kalfmilch, die so lange zugesetzt wird, bis die Fluffigkeit ohne alle Farbe und vollkommen klar ist. Wenn aber ber Ries reich an Rupfer und die Lauge daher blau ist, so werden, ehe man den Kalf zu= setzt, einige Tage hindurch kleine Gisenplatten hineingelegt. um einen Theil des Rupfers zu erhalten. Nach Zersetzung der metallischen Salze wird die Flussigkeit aufs Reue fil= trirt und in einem großen tupfernen Reffel abgedampft, wor= auf man sie in glasirten irdenen Gefäßen, entweder ruhig oder mit Storung, frystallisiren lagt.

Der Rückstand der Mineralien von der ersten Auslausgung enthält noch viel Ries; man röstet ihn daher aufs Neue und wiederholt die ganze Operation. Dies zwente Mahl erhält man aber wenig Salz. Die Riese aus den verschiedenen Gängen dieses Gebirges sind nicht gleich reichshaltig; es dürsen auch nicht alle gleich lange geröstet und mehrere Mahl ausgelaugt werden. Manche sind zerreibslich, und geben durch bloßes Auslaugen Salz. Die Mensge der schweschsauren Talkerde, die man durch wiederholtes Rosten und Auslaugen erhält, beträgt ungefähr 0,10 des Minerals, und der zur Zersetzung der schweselsauren Mes

tallsalze nothige Kalk ungefähr 0,01.

Es ist überslüssig, sich hier über die Gründe des vorserzählten Versahrens auszulassen. Es ist indessen zu besmerken, daß nicht alle schwefelsaure Talkerde, die man auf dem beschriebenen Wege erhält, von dem Riese herrühre, sondern ein beträchtlicher Theil wird durch die Talkerde gebildet, die in dem Kalk befindlich ist, von welchem man Sebrauch macht. Der Kalk von Gazo enthält 0,16 Talkerde, und man wendet ihn daher auch vorzüglich an, da er am nächsten ist. Sonst enthalten auch andere Kalkarten aus der Nachbarschaft mehr oder weniger von 0,04 bis 0.08 Talkerde.

So gut ausgedacht das beschriebene Verfahren auch Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 5. H. Nn ist, so wurde es boch mit Bortheil abgeandert werden kon= nen, baburch, daß man das schwefelfaure Rupfer abgeson= bert darstellt. Wenn man es durch hineingelegte Gifen= platten zersetzt, so erleibet man Verluft, sowohl am Rupfer als durch den Werth des Gifens, welches man zur Nie= derschlagung anwandte. Da die verschiedenen Salze, wezen ihrer ungleichen Auflöslichkeit und des ungleichen Gehalts an Krustallisationsmaffer, in verschiedenen Perioden anschießen, so mußte man sie durch angemessenes wieder= holtes Abdampfen und Krystallisiren der aus den geröste= ten Erzen erhaltenen Lauge von einander scheiden. zuletzt anschießende schwefelsaure Rupfer wird besonders aufbewahrt, und verschafft einen 8 Mahl größern Gewinn als das Rupfer, welches man durch Eisen daraus abge= schieden hatte. Die erstern Krustallisationen, die aus schwe= felfaurer Talkerde, und schwefelfaurem Gifen besiehen, kon= nen, wofern man das letztere, seines geringen Werths me= gen, nicht absondern will, zusammen mit siedendem Baf= fer aufgelost, und so lange mit Kalkmilch versetzt werden, bis etwas abfiltrirte Lauge burch Gallapfeltinctur nicht mehr geschwärzt wird, und folglich alles schwefelsaure Gisen gerset ift. Gine zu große Menge zuzusegen, muß man fich huten, weil sonft auch die schwefelsaure Talkerde zerset wird. Hierauf wird die Fluffigkeit durchgeseihet und bis zum Hautchen abgeraucht, ba bann bas reine Bitterfalz anschießt.

Das Bittersalz, welches man in verschiedenen Ländern auf verschiedene Art aus den Mutterlaugen der Salinen oder aus Mineralquellen erhält, ist bekanntlich nie rein, Es enthält schwefelsaures Natrum, oft in bedeutender Menge, salzsaure Talkerde, salzsaures Natrum, salzsauren und schwefelsauren Kalk. Das am Guardia gewonnene sand Mojon ganz rein und aus 0,32 Schwefelsauren, 0,19 Talkerde und 0,49 Wasser zusammengesetzt. Es ist daher nach ihm vorzüglich zur Bereitung der kohlensauren Talkerde anwendbar. Durch vergleichende Versuche fand er, daß man aus diesem Vittersalze 0,45; aus spanischem 0,37; aus englischem 0,38 und aus französischem nur 0,32 kohlensaure Magnesia erhält.

3. Ueber die chemische Beschaffenheit und die Classsification der Bezoare 2).

Von Fourcrop und Bauquelin,

Seit unsern früher mitgetheilten 3) allgemeinern Bemerkunz gen über die thierischen Concretionen oder Bezoare ist unz sere Arbeit sehr angewachsen, und wir haben seit einem Jahre eine viel größere Anzahl untersucht, daher wir die neuen Beobachtungen, die sich uns darboten, mittheilen zu mussen glaubten.

Wir theilen die Bezoare zuvörderst in zwen Klassen: in Eingeweide= und in Blasenbezoare. Bende sind, obgleich ihrer in den naturhistorischen Sammlungen oft eine große Mannigfaltigkeit ist, gewöhnlich sehr leicht zu erkennen.

I. Rlaffe. Eingeweidebezoare.

Ben den Thieren werden in den Eingeweiden häufiger Concretionen erzeugt, als benm Menschen; sie haben stets einen oder mehrere fremde Körper zur Basis, die verschluckt worden senn mussen, als Steine, Riesel, Samen, und am gewöhnlichsten trockne Früchte oder Kerne von Früchten. Oft sind sie auch mit leicht erkennbaren Samen, Blättern, Rinden, Stengeln von Kräutern vermengt. In dieser Klasse sindet man jene riesenhasten Concretionen, welche von grossen, sowohl zahmen als wilden, Thiergattungen kommen, wie vom Elephanten, Rhinoceros, Pferde und Ochsen. Unsere Untersuchungen haben und 7 verschiedene Arten kenznen gelehrt.

1. Eingeweidebezoare aus saurem phosphorsaurem Kalk. Diese Art besteht aus leicht trennbaren, sehr zerreiblichen Schichten. Sie röthet blaue Pflanzentinksturen und ist im Wasser etwas auflöslich. Man könnte

<sup>2)</sup> Aus den Annales du Muséum national d'histoire naturelle. T. 4. P. 329 — 339.

<sup>3)</sup> Man vergleiche die Abhandlung in diesem Journal. Bb. 2 S. 532 — 573.

sie mit der Knochemnaterie vergleichen, wovon sie sich jedoch durch die überschüssige Saure, und durch die gezringere Menge thierischer Substanz, die auch von anderer Beschaffenheit ist, als in den Knochen, unterscheidet. Sie enthält bisweilen etwas phosphorsaure Talkerde.

- 2. Eing. Bez. aus phosphorsaurem Talk. Diese, weniger häusig als die erste und dritte vorkommende, Art ist halb durchsichtig, und fast immer geldlich gefärbt; ihr spec. Gew. beträgt 2160. Die Schichten, woraus sie besteht, sind weder so zahlreich noch so leicht von einander zu trennen, als ben der ersten Art. Sie bestitzt ein dichteres Gewebe, von der Art, welches man das spathartige nennt. Bisweilen sindet man darin einen geringen Säureüberschuß.
- 3. Eing. Bez. aus phosphorsaurem Ammonium=
  talt. Diese Art ist die häusigste und bildet die größten Concretionen. Man erkennt sie leicht an ihrer Form, indem man daran keine Schichten bemerkt, sondern vom Mittelpunkt nach dem Umkreise divergirende Strahlen. Ihre Farbe ist gewöhnlich grau oder braun; oft sindet man zwischen den Arnstallen, woraus sie gebildet sind, braune, gelbe oder grüne Schattirungen, welche von darunter gemengten vegetabilischen Materien herrühren. Sie enthält mehr bindende animalische Substanz als die übrigen Arten; auch sidst sie benm Verbrennen in einem Tiegel einen sehr stinkenden Scruch aus, und läst eine beträchtliche Menge Kohle zurück.

Besonders diese Art findet man ben den kräuter = und getrendefressenden Thieren. Auf ihrer Oberstäche haben wir mehrere Mahl eine weiße, gleichsam ausgewitterte, Schichte von schwefelsaurem Ammoniumtalk wahrgenom= men, dessen Ursprung wir nicht auffinden konnten.

4. Gallige Eingeweidebezoare. Mit diesem Nahmen belegen wir eine Art von Bezoaren, die in den Eingeweiden aus der fetten oder bligen Materie der Galle gebildet zu senn scheint. Diese Art ist braunroth oder
rothlichgelb. Sie besteht nicht aus wahren Schichten,
sondern ist aus zusammengebackten Klumpchen gebildet.
Bisweilen besitzt sie einen Moschudgeruch, der offenbar

der veränderten Galle zukommt. Die Wärme schmilzt sie und kaustische Alkalien lösen sie auf. Alkohol löst nur einen Theil davon auf, der ihm eine grüne Farbe und sehr bittern Geschmack ertheilt. In der Mahleren wird sie als eine schöne orangegelbe Farbe gebraucht, und man bedient sich dazu vorzüglich dersenigen Varietät, die sehr oft in den Eingeweiden und der Galle des Ochsen vorkommt.

5. Harzige Eing. Bez. Wir unterscheiden unter diesem Nahmen von der vorigen, womit man sie leicht verwech= seln könnte, eine Art von Eingeweidebezoaren, die schmelzbar und verbrennlich ist, und aus glatten, sanst anzusühlenden, sehr polirten, brüchigen Schichten besteht; ganz oder zum Theil flüchtig ist, und sich in Alkohol auflöst; die nicht oder nur zum Theil von der Galle herrührt, und offenbar von Außen zu kommen scheint. Hierher gehoren die orientalischen Bezoare.

Die Zerlegung einer sehr beträchtlichen Anzahl dieser Art Bezoare hat und zur Unterscheidung zwener Aban= derungen bestimmt. Die erstere ist blaßgrun und besitt einen schwach bittern Geschmack; sie ist in der Sitze fast gang fluchtig, und giebt ein festes, gabes Product, welches in heißem Alkohol sich ganz auflöset, und benm Erkalten in frystallischer Gestalt zum Theil sich ausschei= det; sie besteht aus zwen Substanzen, wovon die eine der Gallensubstanz ahnlich, die andere aber harzig, trok= ken und ungefarbt ist. Die zwente Abanderung ist braun ober violet; fie besitzt feine Bitterkeit, ift im Alkohol fast unauflöslich, in Allkalien dagegen ganzlich auflöslich und giebt damit eine Flussigkeit, die, wenn sie sich an der Luft verdickt und austrocknet, purpurroth wird; ben der Destillation giebt sie ein gelbes Sublimat von rußartigem Geruch und Geschmack, welches in Wasser und Alkohol unauflöslich ist.

Diese Bezoare, die immer enformig und selten größer als sein Tauben vohrer kleines Huneren sind, haben zum Kern fast immer Schalen von einer Frucht in der Größe einer Haselnuß oder kleiner. Sie kommen von fast immer unbekannten Thieren aus Usien oder Afrika, und scheinen von Harzen herzurühren, welche aus den zur Nahrung dienenden Begetabilien abgesondert werden.

- 6. Schwammige Eing. Bezoare. Wir haben Eingeweisbebezoare gefunden, die aus Ueberbleibseln vom Feuersschwamm, boletus igniarius, gebildet waren und wie Zunder brannten. Sie rühren offenbar von dieser Schwammart her, die von den Thieren verschluckt, und in ihren Eingeweiden durch einen thierischen Saft zussammengeleinnt worden. Diese Bezoare, welche bisweislen 'von einer dunnen Kruste aus phosphorsaurer Ammoniumtalkerde bedeckt sind, haben immer eine große Leichtigkeit.
- 7. Harige Eing. Bezoare, Aegagropiles. Diese Art ist aus verschluckten und zusammengeleimten Haren gebildet, und sehr bekannt. Wir unterscheiden davon vier Abanderungen.
  - a. Aus braunen zusammengefilzten Haren; hierher ge= horen besonders die vom Ochsen.
  - b. Aus gelben oder fahlen zusammengefilzten Haren. Zu diesen gehören die von Kalbern und von der Phoca pusilla. Herr Perron, Naturforscher ben der letzten Expedition des Kap. Baudin, hat mehrere mitgebracht, die von diesem letztern Thiere kamen.
  - c. Von brauner Farbe mit einer glanzenden Schichte überzogen, die aus einer trocknen thierischen Materie besteht.
  - d. Mit Ueberbleibseln von Begetabilien gemengt. Die Hare sind hier mit Heu, Stroh, Wurzeln, Rinden und Mooß vermengt.

## II. Rlasse. Blasenbezoare.

In den Urinwegen der Thiere bilden sich nicht so haus sig Concretionen wie benm Menschen. Es schien uns Unsfangs, daß der Urin der Thiere seiner Natur nach nicht so geneigt zur Erzeugung derselben sen, da er weniger von phosphorsauren Erden enthält, als der des Menschen, und daß die Abwesenheit phosphorsaurer Verbindungen in dem Urin der Thiere sehr natürlich die abweichende Beschaffensheit dieser Blasensteine, wenn sich welche vorsinden, erstläre. Seitdem wir aber unsere vergleichende Untersuchuns gen über die Blasensteine der Thiere fortgesetzt haben,

mußten unsere Vorstellungen Modificationen erleiden und die neu aufgefundenen Thatsachen haben neue und unerwartete Aufklärungen gegeben, die wir sogleich mittheilen werden.

Wir kennen jetzt dren genau bestimmte Arten von thierischen Blasensteinen.

1. Kaltige Blasenbezoare. Diese aus kohlensaurem Kalk gebildete Art hatten wir Anfangs nur allein gefunden, und sie beständig als den Thieren ausschließlich angeho= rend angesehen. Wir hatten damals nur noch die Blassensteine des Pferdes, des Ochsen und des Kaninchen untersucht, und es folgt, so weit unsere Untersuchungen jetzt reichen, daraus in der That, daß die Steine aus kohlensaurem Kalk fast ausschließlich den grassund gestreydesressenden Thieren, deren Urin einen Niederschlag von derselben Beschaffenheit giebt, zukommen.

Die Bezoare von dieser Art sind an ihrer weißlichen Farbe, ihrer Undurchsichtigkeit, ihrer Festigkeit, ihrer mit Aufbrausen sbegleiteten Auflösung in, selbst schwachen, Sauren, und an der schäumigen, von dem thierischen Bindemittel herrührenden, Beschaffenheit dieses Aufbraussens sehr leicht erkennbar. Bisweilen haben wir darin etwas phosphorsauren Kalk gefunden.

- 2. Blasenbezoare aus phosphorsauren Erden. Es giebt Blasenbezoare, die aus phosphorsaurem Kalk, bis= weilen mit etwas phosphorsaurem Talk, bestehen. Sie gehdren sleischfressenden Thieren an: wir haben solche berm Hunde, berm Schwein, ber der Rase und Katze ge funden. Hiedurch nähern sich diese Thiere dem Mensschen und dieses ist eine der neuen Thatsachen, die uns umsere letztern Arbeiten dargeboten haben, und welche in den früher aufgestellten Resaltaten einige Aenderungen veranlassen muß.
- 3. Blasenbezoare aus kleefaurem Kalk. Diese britte Art ist auch eine Frucht unserer spätern Untersuchungen. Wir hatten Steine zu untersuchen, die aus der Urinblase des Hundes und der Ratze herrührten, und in ihrer äussern Beschaffenheit von den benden vorigen Arten gänzlich abwichen. Sie sind ausserlich in viereckigen,

rhomboidalen Blattern oder in Octaebern krustallisirt. Sie haben eine große Harte und lassen sich in Sauren nur schwer und in geringer Menge auflösen. Vor dem Lötherohr verbreiten sie ein phosphorisches Licht und lassen einen weißen Ruckstand, der sich mit Aufbrausen in Sauren auflöst.

Es ist zu glauben, daß man solche Blasensteine ben allen steischfressenden Thieren antressen werde, und diese nähern sich also dadurch dem Menschen, so wie zwischen ihnen und den graß= oder kornfressenden Thieren in Sinsicht auf den Urin und die darauß entstehenden Steine, ein großer Unterschied Statt sindet.

Das, was wir früher über die Concretionen aus phos= phorsauren Erden in den Eingeweiden der Thiere, über die Abwesenheit dieser Berbindungen in den Urinwegen derselben, und über ihre Ersetzung durch kohlensauren Kalk gesagt haben, darf daher nur von Thieren verstan= den werden, die von Kräutern, Wurzeln, Rinden, Früchten und Korn leben.

Wir mussen indessen hier bemerken, daß die Harnsaure und ihre Verbindungen mit Ammonium und Natrum, die in den Harnsteinen und gichtischen Concretionen des Menschen so häusig sind, sich in den Bezoaren uns noch nicht gezeigt haben. Dieser besondere Umstand kann vielleicht daran liegen, daß es bisher nicht leicht war, den Urin sleischfressender Thiere, so wie ihre Blasenskeine zur Analyse zu bekommen; denn es ist schwer zu begreizsen, woher dieser Urin, der, wie der menschliche, Harnstoff, von dem die Harnsäure herzurühren scheint, entzhält, sich nicht in Verhältnissen besindet, die den Ueberzang des erstern in die letztere begünstigen und hervorzbringen.

Beobachtungen, verschiedene merkwurdige Erscheinungen betreffend, welche mehrere Metalle in der galvanischen Rette darbieten.

Von J. W. Ritter in Jena 4).

Ungeachtet mich zeither mehr das Physikalische, als das Chemische des Galvanismus interessirt hat, so habe ich doch über letzteres einige Bemerkungen zu machen Gelegenheit gehabt. 3ch habe aufferst schonen fast indigblauen Gi= fenkalk dargestellt. Die Vorrichtung dazu ist, daß man im eine etwa 6 Zoll lange und 1 bis 3 Zoll weite Rohre,

die etwas schief liegt

Eisendrahte a und b bringt, die Rohre zum dritten oder vierten Theil mit Quecksilber c und ben übrigen Raum mit reinem Waffer fullt, bann a mit dem - E Pol der Bolt. Caule, b aber mit bem + E Pole berfelben verbindet. Nach einigen Stunden findet man bas Quedfilber mit bem blauen Eisenkalk bedeckt, der als Ralk eigentlich von der Spite s des Drahtes b seinen Ursprung hat, an a aber burch partielle Reduction, oder vielmehr Desoxydation durch

Grun zur blauen Farbe zurück gekommen ist.
Ein anderes interessantes Praparat ist suroxydir= tes Silber. Es bildet sich am + Polgolddraht der Saule in jeder Silberauflosung, hat volligen Metallglanz, leitet die Electricität und den Galvanismus vollkommen. ist fehr zerreiblich, hat ein Aussehen fast wie Gifenglang, bildet oft Spieße oder schmale gerade Saulen von 3 - 4 Zoll Lange und i bis & Linie Durchmesser, und diese ganze Saule ist überall eine fortlaufende Reihe von wiederholter vollkommener Kreutstein = Arnstallisation, so daß jeder Quer=

schnitt der Saule ungefähr giebt.

<sup>41</sup> Aus einem Schreiben besselhen an den herrn Dr. Rich. ter in Berlin.

noch vieles zur vollständigen Beschreibung dieser Krystallissfation benzusügen; der erste beste Versuch indeß, und nothigen Falls die Loupe, sagt mehr als ich hier beschreisben könnte.

Dieses suroxydirte Silber, in gemeine Salzsäure geworfen, schäumt, auch in der Kälte, mit größter Heftigkeit auf, stößt eine Menge oxydirter Salzsäure aus, und ist bennahe im Augenblick (wenn es gepülvert ist) in Hornsilber verwandelt. Wendet man ganze Kryställe au, so hört man, selbst, aus der Ferne, während dieses Processes ein starkes Knistern.

sehr schnell zu erhalten, und zwar in schönen, metallisch glänzenden und vollkommen leitenden Continuen, die mir noch immer eine Art von gezackter Rinne zu bilden schienen. Auch dies schäumt, in der Kälte schon, mit Salzsäure auf, aber ben weiten nicht so heftig, als das surorydirte Silber.

Andere Metallauflösungen haben mir ähnliche Producte am Oxygen = oder + Polgoldbrath geliefert, doch bin ich in ihrer Untersuchung noch verhindert worden.

So wie sich Silber so merkwürdig suroxydiren läßt, läßt es sich auch hydrogeniren. Man erhält dies Androgen silber aus jeder so weit verdünnten Silber auflösung, daß die Quantität Hydrogen, welche die B. Säule am — Polgold ver Silberdraht liefert, nun nicht mehr Silberoxyd genug am Orte seines Austritts vorsindet, um dies Oxyd bloß zu reduciren; das überflüssige Hydrogen wirft sich sodann auf das eben reducirte Silber, und stellt es unter der Gestalt von schwarzem Beschlag, Schwamm oder schönen Dendriten am — Draht als wahres hydrogenirtes Silber dar.

Priestlen schon hatte diese Substanz und nennt sie phlogistisirtes Silber; Bucholz sah sie ebenfalls, hielt sie aber für unvollkommen hergestelltes Silber. Indeß ist das Hydrogen als Gas vollkommen aus ihr darstellbar, und metallisches Silber bleibt zurück.

Von hydrogenirtem und suroxydirten Silber, zusammen= gebracht u. s. w., erwarte ich aus bekannten Gründen be= sonders heftige Detonationen. Auch Kupfer läßt sich unter ähnlichen Umständen hn= drogeniren, und liebt in diesem Zustande vorzüglich die blaue Farbe, die sich in den schönsten Nüancen darstellt.

Mit Binn ift es mir ebenfalls gelungen.

Den schwarzen Goldniederschlag unter Umständen, wo Hydrogenation des Goldes möglich war, habe ich noch

nicht untersucht.

Silber, Rupfer und Zinn lassen sich ben sehr starken Saulen, sehr starken Golddrahten (von z bis 1 Linie im Durchmesser) und sehr verdünnten Auflösungen, in scharf abgeschnittenen Graden von Hydrogenation darstellen, und die höchste Stufe der Hrdrogenation scheint, besonders benm Silber, Gas zu senn; wie denn dieser Gaszustand höchster Hydrogenation bereits von mehrern andern Metallen bestannt genug ist.

5. Vermischte Bemerkungen zur chemischen Kenntniß des Vegetationsprocesses.

Von S. Einhof in Mogelin').

Als einen Bentrag zur Bestättigung der Meynung von der Erzeugung der Erden durch die Vegetation, welche die vortrefslichen Schrader'schen Versuche schon mehr als wahrscheinlich machen, kann ich Ihnen noch Folgendes mittheilen.

1. Ich habe die Asche von den Zapfen der Fichte (Pinus sylvestris), welche in dem sterilsten Sande, der keine Spur von Kalkerde zeigte, standen, untersucht und folz

gende Bestandtheile gefunden:

Rohlens. Kali mit etwas schwefels. und salzs. Kali 0,24
— Kalkerde — — — 0,65
— Rieselerde — — — 0,04
— Thonerde mit etw. Talkerde — — 0,06
— Eisenoryd — — — 0,01
Die Asche wurde mir von einem Freunde, der den Pottascheugehalt derselben zu wissen wünschte, gegeben;

-131-12

<sup>5)</sup> Aus einem Schreiben beffolben ausgezogen.

- ich kann daher nicht dafür stehen, ob nicht etwas Thon= und Rieselerde aus den irdenen Gefäßen, in welchen die Zapfen eingeäschert wurden, hinein gekommen ist.
- 2. Auf meinen botanischen Excursionen habe ich nicht selten, vorzüglich in den Monaten August und September,
  den Lich. prunastri und ciliaris ganz mit kohlensaurer
  Kalkerde incrustirt gefunden. Die Kalkerde betrug öfters
  an Gewicht mehr, wie das Moos, an welchem sie sich
  befand; sie bildete mit diesem einen dicken Bulst, und
  konnte als ein feiner Staub abgeschüttelt werden. Woher kam hier die Kalkerde? Von aussen war sie gewiß
  nicht abgesetzt, das aussere Ansehen des incrustirten Mooses, so wie andere eryptogamische Gewächse, welche dicht
  neben diesem standen, und nicht mit Kalk überzogen
  waren, zeigten sehr deutlich, daß dies nicht der Fall
  war. Aus dem Standorte des Mooses konnten sie auch
  nicht gekommen seyn, denn ich fand hier oft gar keine
  Kalkerde.
- 3. Die große Fruchtbarkeit der Aschen ber Begetabilien, wenn man sie zur Ueberdungung der Felder und Wiesen gebraucht, scheint mir ein Beweiß zu fenn, daß die in den Aschen befindlichen Erden, sehr von den Erden mi= meralischer Korper verschieden sind, und Eigenschaften besitzen, die wir mit unsern Reagentien noch nicht haben entdecken können. Der Kohlenstoff, welchen man als ein hauptnahrungsmittel ber Pflanzen ansieht, ift nicht mehr in den Aschen vorhanden; die darin befindlichen Salze tragen auch nicht viel zu ihrer Fruchtbarkeit ben, denn die Erfahrung hat es hinlanglich erwiesen, daß ausgelaugte Aschen eben so wirksam sind, wie solche, welche nicht ausgelaugt wurden. Und dennoch bringt dies Gemisch, in welchem man ben der chemischen Bergliederung nichts weiter als Erden und metallische Drude entdecken fann, ben seiner Umvendung als Dungungs= mittel erstaunende Wirkungen hervor; Wirkungen, welche man von einer gleichen Mischung mineralischer Erden und Ornde nie erhalten hat. Gehen wir davon ab, uns die Erden als einfache Materien vorzustellen, von welcher Mennung wir doch vielleicht noch zurückkommen werden, so ließe sich der Knoten zerhauen, indem man bie vegetabilischen Erden als schwächere Verbindungen

ihrer Grundbestandtheile, welche durch die Kraft der Bezgetation leichter aufgelost werden konnen, ansähe. Solche von nicht erwiesenen Sätzen ausgehende Erklärungen leidet indessen die Chemie nicht, und wir müssen das her bis jetzt nur offen gestehen, daß wir die Art der Wirkungen vegetabilischer Erden, als Düngungsmittel nicht einsehen konnen.

Ich werde indessen schen, ob sich hierüber durch Berssuche nichts ausmitteln läßt. Zu dem Ende werde ich Gewächse in ausgelaugter vegetabilischer Asche, und in einer dieser gleichkommenden kunstlichen Mischung minestalischer Erden, unter gleichen Umständen ziehen, und die Gewächse selbst einer chemischen Prüfung unterwerfen.

Den in meiner Abhandlung über den Torf6) erwähn= ten Boden niedrigliegender Wiesen habe ich mit Sulfe bes herrn hofapotheker Schaake in Zelle, eines geschickten und erfahrenen Chemikers untersucht, und darin einen betrachtlichen Untheil Effigfaure gefunden. Erscheinungen, welche sich ben dieser Untersuchung zeigten, führten mich Anfangs irre, und ließen mich eine gang besondere, noch bis jetzt unbekannte Saure vermuthen. Die Erde rothete stark das Lacmuspapier, loste sich in Allkalien zum Theil auf, theilte aber dem Wasser, wel= ches bamit gefocht wurde, nur wenig mit. Aus der Auflösung in Alkali wurde sie wieder durch Salzsaure gefällt, und zeigte, nachdem sie vorsichtig abgewaschen war, alle Eigenschaften einer Saure. Sie wirkte als folche stark auf die Reagentien und hatte einen fauren Geschmack. Man konnte sie wiederholt in Alkalien auf= losen und daraus fallen, ohne daß sie ihre Eigenschaften einbüßte. Aus ber Auflösung in Alkalien wurde sie durch Ralfwaffer gefallt, und die überstehende Flussigkeit ent= hielt alsdann essigsaure Kalkerde; ein anderer Theil der Kalferde hatte sich mit der niedergefallenen braunen Ma= terie verbunden. Auch die erdigen und metallischen Mit= telsalze konnten sie aus der alkalischen Auflosung ganzlich Mit Alaunauflosung getrantte Zeuge wurden, wenn man sie in die alkalische Auflösung tauchte, kaffee=

<sup>6)</sup> Siche oben G. 403.

braun gefärbt. Vielleicht kann diese Materie noch ein= mahl einen Gegenstand der Farberen ausmachen.

Uebrigens findet sich diese Substanz gar nicht selten, und ich habe sie auf sehr vielen Wiesen und Weiden angetroffen, und bemerkt, daß der Iuncus effusus und I. conglomeratus ziemlich gewiß ihr Dasenn in einer Bodenart angeben. Ich habe sie in meinen Vorlesungen saure Dammerde genannt, und ben der practischen Unsleitung zur Untersuchung der Erdarten, die ich meinen Zuhbrern gab, ihre Auslöslichkeit in Alkalien als ein vorzügliches Unterscheidungszeichen von der fruchtbaren Dammerde angegeben. Ich werde meine Untersuchungen über diese, für den Landwirth sehr merkwürdige, Substanz weiter sortsetzen, und Ihnen die Resultate derselben mittheilen.

6. Ueber die Farbenveränderungen der in Aether aufgelösten salzsauren Metallsalze durch das Sonnenlicht.

Von A. F. Gehlen.

Die Eigenschaft bes eisenhaltigen Aethers, burch die Sonsnenstrahlen ausgebleicht zu werden, ist sehr bekannt; was aber daben vorgehe, darüber hatte man keine deutliche Vorsstellungen. Ich hatte vor mehrern Jahren ben dem Herrn M. R. Hagen, wo ich dieses Präparat in großen Quantitäten machte, in dem ausgebleichten Aether nach einiger Zeit immer einige kleine, vollkommen weiße, tafelsvrige oder platt würstige Krystalle bemerkt, die durch ihr Vershalten gegen Reagentien sich wie salzsaures Sisen zeigten. Der Verlust einer kleinen nach und nach gesammelten Meuge dieser Krystalle und meine nachher veränderte Lage verhinderte mich, sie näher zu untersuchen und meine ben der Prüfung entstandene Vermuthung, daß das Sisen darin in einem bis dahin nicht bekannten Zustande sen, zu bestätztigen. Seitdem fand ich auch von Chenevix bemerkt 7),

Inches Cond

<sup>7)</sup> Siehe dieses Journal, B. 2 S. 169.

was früher schon Winterl 8) beobachtet hatte, daß das Eisen auf der niedrigsten Stuffe der Orndation weiß sen. Man hatte zwar schon bemerkt, daß der ausgebleichte Eissenäther einen grünen Niederschlag gebe, wogegen der aus der frischbereiteten braunen gelb sen; indessen war hieraus doch noch nicht die gänzliche Farbenlosigkeit erklärt. Die eben erwähnte Beobachtung gab hierüber Ausschluß, und zeigte, daß hier das Eisen so weit desorydirt werde, daß es als weißes Ornd erscheint.

Einige, welche diese Ausbleichung von einer besondern farbenzerstörenden Eigenschaft des Lichts bewirkt glaubten, leiteten die Wiederannahme der Farbe, welche der Aether im Finstern erleidet, dem zu Folge von der Abwesenheit des Lichts her. Dem obigen nach aber mußte sie von bem Sauerstoff abgeleitet werden und ein Bersuch bestätigte dies. Ich loste trocknes, sublimirtes salzsaures Eisenoryd bis zur Gattigung in absolutem Aether auf, ber bavon, unter Erwarmung, eine betrachtliche Menge (wenigstens 1) in sich nahm und bamit eine ganz undurchsichtige gelblich schwarzbraune Austosung bildete. Gleiche Theile dieser dun= kelgefärbten Auflösung und absoluter Alkohol, mit einander vermischt, wurden in einem fast ganzlich damit angefüllten (man muß diese Einfüllungen nicht in niedriger Tempera= tur verrichten, weil der Aether ben der durch die Sonnen= strahlen bann bewirkten zu starken Ausdehnung entweder bas Glas zersprengt oder sich zwischen bem Stopfel und dem Glase einen Ausweg macht) Glase mit aufs beste einge= riebenen Stopfel, bem Sonnenlicht ausgesetzt und nach er= folgter Ausbleichung bas Glas mit der Mündung in ein Rrudden mit Quedfilber gestellt und barin befestigt. Gol= der Gestalt habe ich es langer benn 6 Wochen im Dun= keln stehen gehabt, ohne daß die Flussigkeit ihre Ungefarbt= heit verloren hatte.

Herr Roloff in Magdeburg, ben ich gebeten hatte, in anderer hinsicht einige Versuche über den eisenhaltigen Aether anzustellen, wurde daben auch auf die eben erzählte Beobachtung geleitet. Er bemerkte noch, daß wenn man

<sup>3)</sup> Die Kunst, Blutlauge zu bereiten. Wien, ben Gräffer, 1790. S. 112, in der Anm. — Ein Werk, welches reich an inc teressanten Beobachtungen ist.

im Gegentheil auch im starksten Sonnenlichte das Glas, worin die ausgebleichte Flussigkeit enthalten ist, nur auf einige Augenblicke offnet, letztere sogleich gelblich werde.

Bemerkenswerth ist, daß sich die eben erwähnte gesät= tigte Auflosung bes sublimirten salzsauren Gisens in abso= lutem (nach Lowitz durch salzsauren Kalk von Wasser und Allfohol befrentem) Aether außerst schwer ausbleichen läßt. Das Glas wurde bald mit einer schwarzen Rinde überzo= gen, durch welche man nichts erfennen konnte. wurde durch langere Einwirkung des Lichts graulich weiß, und losete fich nach langer Zeit von ben Wanden bes Gla= ses los, da denn die Flussigkeit noch gelblich gefunden wurde. Ich kann das endliche Resultat dieses Versuchs, fo wie eines andern, wo jene Auflosung noch mit gleich= viel absolutem Alether versetzt war, und die sich fast eben fo verhielt, nur daß die Rinde nicht so ftark war, nicht angeben, weil mir die Glafer von bem Orte, wo ich fie dem Licht bloß gestellt hatte, zuletzt entwandt wurden. Wahr= scheinlich wurde die Flussigkeit zuletzt noch ausgebleicht und die, gewiß in salzsaurem Gisen bestehende, Rinde ebenfalls weiß geworden senn. Herr Roloff erhielt auf ähnliche Art das weiße salzsaure Eisenopydule, indem er zwei Theile Aether mit einem Theil zerfloffenem falzfauren Gifenornd ichut= telte, ben erstern in ein anderes Glas abgog und auch von letzterm zugleich etwas mit hineinlaufen ließ. Nach bftern Schütteln wurde das Glas, so weit als ber Aether gieng, mit einem braunen Ueberzug bezogen, ber sich aber im Sonnenlicht nach und nach los loste, seine braune Farbe mit einer grunen verwechselte und als grune Krystallen zu Boden fiel. Ben fortdauernder Einwirkung des Lichts nahm der Acther ebenfalls eine gang grune Farbe an, bis er endlich ganz weiß wurde. Nach und nach verschwand auch die grune Farbe ber unten liegenden Krystallen und. sie wurden ebenfalls gang weiß. Die ohne Butritt der Luft bereitete ungefarbte Auflosung derselben gab in verschlossenen Glafern mit Ummonium einen weißen Niederschlag, der ben Unwendung von Kali oder Natron seine weiße Farbe so= gleich in die grune umanbert.

Die einmahl ausgebleichte atherische Auflösung des salz=, sauren Gisens kann durch nachherigen Zutritt von Sauerstoff nie wieder so weit oxydirt werden, daß man, wie vor dem Ausbleichen, einen gelben Niederschlag erhielte, welches wahr=

schein=

scheinlich durch die Gegenwart des oxydabeln Aethers verzhindert wird. Der Niederschlag ist immer nur grun.

Wenn, wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, die ganzliche Entfarbung des eisenhaltigen Aethers auf einem bestimmten Grade der Desoxydation beruht, so geht daraus die unmittelbare Folge hervor, daß die Auslösungen anderer gesärbter Metallsalze in Aether durch die Einwirstung des Sonnenlichts nicht gerade entsärbt, sondern auf die Farbe gebracht werden mußten, welche sie im Minismum der Oxydation zeigen, welches letztere man vielleicht ben dieser Gelegenheit kennen lernen konnte. Die Ersahzung bestättigte diese Folgerung.

Gine Auflbjung von reinem falzsauren Uran wurde so weit abgedampft, daß sie in der Kalte ein trock= nes Salz gab. Dieses wurde in einem Glase in absolu= tem Aether aufgelost. Die schon citrongelbe Auflosung in einem gang damit gefüllten Glase den Sonneustrahlen aus= gesetzt, wurde schon in einigen Sefunden verandert: fie wurde grünlich trube und es schied sich ein schmutzig grüner Miederschlag aus, der sich in einigen Wochen auf dem Boden des Glases als eine salbendicke, schwarzgrune Flussigkeit zusammen begab, welche auch die Seiten bes Gla= ses in Streifen und Punkten überzog. Der Aether war bennahe entfarbt, und wurde es ganzlich, wie er in ein neues durchsichtiges Glas gegoffen wurde, worin er eben= falls noch etwas von jener grunen Substanz absetzte. enthielt dann nur noch eine Spur von Metall und war fauer. Jene grune Substanz lofte sich in bestillirtem Baf= fer zu einer schwarzgrunen Flussigkeit auf. Reine und koh= lensaure Alkalien, so wie Gallapfeltinktur bewirkten darin grune Niederschläge; blausaures Kali farbte sie vortrefflich braunroth. Es war hier also prydulirtes salzsaures Uran entstanden, welches sich in Aether unauflöslich zeigte. Durch Erhitzung mit Salpetersaure wurde es unter Ent= wickelung von Salpetergas wieder gelb.

Eine gesättigte Auflösung von reinem Kobaltoryd (welches aus Salpetersaure gefällt und bestens ausgesüßt worden) in Salzsaure wurde, wie vorhin das salzsaure Uran, abgedampft. Gegen das Ende der Abdampfung wurde die vorhin schon rothe Auslösung prächtig violblau Neues Alls. Journ. d. Chem. z. B. s. H.

und gab ein Calz, welches, so lange es warm war, eine eben solche blane Farbe hatte, benm Erfalten aber roth wurde. Ein Theil davon wurde noch warm in absolutem Allkohol aufgelost, der es reichlich einnahm, und damit eine auch im Kalten violblaue Auflösung gab, die in niebriger Temperatur fleine rothe Krystalle absetzte. Die flare Auflösung wurde mit gleich viel absolutem Acther versett, worauf sich ein Theil des Gehalts mit schon smalteblauer Farbe ausschied. Die abgeklarte Flussigkeit wurde in einem ganz bamit gefüllten Glase lange Zeit den Sounenstrahlen ausgesett, sie erlitt aber gar feine Beranderung. 3m ab= foluten Aether loste sich das erkaltete salzsaure Robalt in kleiner Menge mit himmelblauer Farbe auf; aber auch diese Auflbsung wurde im Sonnenlichte in langer Zeit nicht verandert. Es scheint demnach das salzsaure Robalt, wenigstens auf diesem Wege, auf keinem geringern Grabe der Drydation barftellbar zu fenn.

Grunes falgfaures Rupfer lofte fich, nachbem es auf die vorige Art vorsichtig abgedampft worden, im absoluten Alether in nicht beträchtlicher Menge zu einer thellgelb= lichgrunen Flussigkeit auf. Diese Aufldsung bleicht sehr leicht aus, und geht durch braunlichgelb in Gelb und zuletzt in ganzliche Farbenlosigkeit über. Bekanntlich ift das salzsaure Aupfer, wie vor Proust bereits Winterl (Die Runst Blutlauge zu bereiten. S. 151) gezeigt hat, im Minimum der Drydation weiß. Dieses weiße salzsaure Rupfer schlägt sich auch sogleich nieder, wenn man die weiße atherische Auflbsung in Wasser gießt. Wird etwas von berselben in eine Auflhsung von blausaurem Rali ge= goffen, so entsteht ein hellvioleter Niederschlag. Weisses salzsau= res Rupfer in etwas salzgesauertem Waffer aufgeloft gab, je nachdem die Auflösung in das blausaure Kali, oder lette= res in die Auflösung gegossen wurde, einen rosen = ober fleischfarbenen Niederschlag. Das weiße salzsaure Rupfer ist im Aether viel leichter auflöslich, als das grüne; denn wenn man mit der atherischen Auflösung zugleich noch einen beträchtlichen Theil concretes, salzsaures Rupfer in ein Glas thut und den Sonnenstrahlen aussetzt, so bleicht die Flusfigfeit bald aus, aber ba wo fie bas concrete Galz berührt. ist sie braun, und wird es benm Umschütteln ganzlich, in= dem sich ein Theil des Salzes auflost. Auf diese Weise

kann man burch wechselsweises Umschütteln und Ausblei= chen alles grune Rupfersalz zum Verschwinden bringen. Ein Ueberschuß von salzsaurem Rupfer schied sich nachher in kleinen sandartigen weißen Krystallen aus. Alls ich in ein kleines Glas, welches atherische Rupferauflösung zugleich mit concretem salzsaurem Rupfer enthielt, einige Tropfen Salzsaure that, bemerkte ich das besondere, daß die wenige unter dem Aether stehende Flussigkeit sich immer mehr ver= mehrte, das Rupfersalz auflöste und braunlich wurde; eine andere darüber stehende Flussigkeit nahm in demselben Maße ab, bis zuletzt alles zu einer, ben porigen Raum einneh= menden, Flussigkeit geworden war, worauf sie farbenlos wurde. Durch Umschütteln ließen sich bende Flussigkeiten vorher nicht vereinigen, sondern schieden sich immer wieder von einander. Die ausgebleichte Flussigfeit ließ wie ge= wohnlich weißes salzsaures Kupfer fallen, als sie in Waffer gegoffen wurde, und es begab fich Alether auf die Dberflache.

Eine Auflösung von Platin, welches durch Fällung mit Quecksilber eisenfren bargestellt worden war, und mit Salmiak einen hellgelben Niederschlag gab, wurde bis zu dem schon erwähnten Grade abgedampft, und nachher ein Theil des trocknen Salzes in absolutem Alkohol aufgelost, welches unter Erwärmung und Verbreitung eines stark nach Salpeterather, oder nach bem burch orndirte Salz= faure und Alfohol gebildeten Del, riechenden Dunstes er= Nach einiger Ruhe setzte sich etwas braunes Pul= ver ab, welches wahrscheinlich salzsaures Platin mit wenis ger Saure war. Die barüberstehende, fast undurchsichtig dunkelbraunroth gefarbte Fluffigkeit wurde abgegoffen, mit gleich viel Aether gemischt, und in einem damit vollgefüll= ten Glase den Sonnenstrahlen ausgesetzt. Die Flussigkeit wurde heller, und das Glas auf der unmittelbar den Son= nenstrahlen ausgesetzten Seite mit einem aufferst bunnen Häutchen reducirten Metalls von Platinglanz überzogen. Indem das Glas von Zeit zu Zeit etwas umgedreht wurde, um dem Licht eine reine durchsichtige Flache barzubieten, bleichte die Flussigkeit zuletzt so weit aus, daß sie braunlich strohgelb wurde. Weiter gieng aber die Farbenverandes rung nicht, wenn die atherische Auflösung auch noch langer den Sonnenstrahlen ausgesetzt wurde. Das ausgeschiedene Metall, welches übrigens vollkommen regulinisch war;

Do 2

indem es sich in Salzsaure nicht, sondern nur in Salpeter= falzsaure auflöste, betrug sehr wenig; der größte Theil war in der Auflösung geblieben.

Absoluter Aether löste das Platinsalz ebenfalls in beträchtlicher Menge mit dunkelbrauner Farbe auf, woben sich ebenfalls ein braunes Pnlver absonderte. Die Aufsthung fand ich den folgenden Morgen in zwen besondere, mit einander nicht mischbare, Flüssigisteiten geschieden, wos von die untere eine dunklere Farbe hatte, und in geringerer Menge vorhanden war. Ich goß die obere klar ab und setzte sie den Sonnenstrahlen aus. Es gieng dadurch eine neue Scheidung vor, indem sich etwa der vierte Theil als eine dunkler gefärbte Flüssigkeit unten abgesetzt hatte. Die obere bleichte immer mehr aus, und in dem Masse verminsderte sich auch nach und nach die untere, so daß zuletzt mur eine Flüssigkeit von der oben angegebenen Farbe vorshanden war. Es hatte sich daben auch etwas metallisches Platin ausgeschieden.

In ein anderes Glas goß ich gleiche Theile der bensten Flüssigkeiten, und setzte es den sehr stark wirkenden Sonnenstrahlen aus. Wie ich nach einigen Stunden zusfällig wieder hinzukam, fand ich nur eine einzige Flüssigskeit, deren Farbe fast schon so helle war, als wie sie in den obigen Versuchen wurde. Die Vereinigung mußte mit Heftigkeit vorgegangen senn, denn der Stöpsel war gelüstet, und ein Theil der Flüssigkeit war heraus und über das Glas gelausen. Es wurde mit frischem Aether voll gefüllt, und noch länger den Sonnenstrahlen ausgesehnen Punkt, ausebleichte, und etwas Platin in pulveriger Gestalt absetze.

Ich goß jetzt sowohl die mit bloßem Alether, als mit Alkohol und Aether, bereitete ausgebleichte Auflösung in zwen Gläser mit Wasser, um das Platinsalz auszuziehen und den Aether abzuscheiden. Die wässrige Flüssigkeit war hellgelb, wurde aber nach einiger Zeit trübe, und es schied sich ein schmuzig gelber Niederschlag aus, der sich sehr langsam setzte, immer dunkler an Farbe wurde, und nach einiger Zeit ganz schwarz war. Er löste sich in Salz=und Salpetersaure nicht auf und war also Platin, welches unter diesen Umständen redueirt worden. Mit der vom Aether geschiedenen wässrigen Ausschlichung stellte ich einige

S. ASSESSED

Wersuche an, worunter besonders das Resultat desjenigen merkwürdig ist, welches ich durch Vermischung jener Auf= lösung mit einer Auflösung des frisch krystallisirten grünen Eisenvitriols erhielt. Die Platinauflösung wurde dadurch nähmlich sogleich schwärzlichblau und schwach trübe, und

blieb fo einige Stunden burch.

Ich setze hierauf das Glas an einen warmen Ort; jetzt wurde die Flussigkeit ganz schwarz, die ganze innere Fläche des Glases wurde mit metallisch=glänzendem Platin überzogen, wovon auch ein Theil in Pulvergestalt sich absgesetzt hatte. Derselbe Erfolg fand Statt, als ich geradezu den ausgebleichten Platinäther in Eisenvitriolauflösung goß, da sich denn Aether absonderte, und das Platinsalz von der Ausschlichen eingenommen wurde, und derselben die vorige Farbe ertheilte, die aber stärker war als vorhin (ben durchgehendem Kerzenlicht schwärzlich purpurroth), so wie auch der Niederschlag reichlicher war, da hier das uns

verdunnte Platinfalz angewandt worden.

Bekanntlich wird die gewöhnliche Platinauflösung durch Eisenvitriol nicht niedergeschlagen; indessen bemerkte ich, daß das Glas, worin bende Auflösungen vermischt waren, wenn es von den Sonnenstrahlen getroffen wurde, sich nach einigen Ta= gen mit einer glanzenden Platinhaut überzog. Besonders scheint es mir zu senn, daß das Platin, nachdem es durch das Licht zum Theil desorydirt worden, nun durch Gisen= vitriol leichter ganzlich desoxydirt wird, da doch Mischun= gen sonst die letzten Antheile eines Bestandtheils ftarker an= ziehen. Es kann hier indessen der noch in der Auflösung befindliche Alether mit wirksam gewesen senn. — Reines atsendes Matrum bewirkte in der ausgebleichten Platinauf= lbsung Anfangs keine Beranderung, nach 12 Stunden aber war ein grauer Niederschlag entstanden, der nachher schwarz wurde. - Scheele's Blaufaure, mit einer geringen Men= ge Natrum versetzt, machte die Auflösung rothlich trube, und es schied sich nach einiger Zeit alles Platin langsam als ein zusammenhängender schmutzig gelblich rother Sat aus, der späterhin ebenfalls schwarz wurde.

Aus dem vorhergehenden erhellt, daß alle Farbenveränderungen atherischer Metallsalzauflösungen im Sonnenlichte auf einer Desorydation beruhen. Man wird daher fragen, wo der Sauerstoff bleibe, den das Oxyd verliert? Meinen Beobachtungen zu Folge wirst er sich auf den

Mether, und bringt barin Veranderungen hervor. Letterer nimt einen Geruch nach Salpeterather an, ber in einigen Fallen sehr stark ist, z. B. benm Platin, benm Rupfer (wenn man mit der Auflösung noch Kupfersalz, auch wohl einige Tropfen Galgfaure in bas Glas that); in andern, wo nur wenig Metallsalz aufgenommen wird, ift er weniger merklich. — Ich dachte Anfangs, daß sich ben der Ausblei= chung gleichzeitig fohlensaures Gas bilben murbe, allein ich habe keine Veranlassung gefunden es zu glauben, und auch der von mir, Bd. 2 S. 276 d. J. erzählte Bersuch, wo ben Desorndation bes schwarzen Manganesorns durch Al= kohol ben Vermittelung von Salzsaure keine Kohlensaure entstand, scheint gegen die Bildung der lettern in den obi= gen Fällen zu sprechen. Einige Ausbleichungsversuche, die ich deshalb in Berbindung mit einem pneumatischen Apparat anstellen wollte, fanden in der Ausführung Schwierigkeiten, wegen der Flüchtigkeit des Alethers in der Sonnemvarme, wenn er nicht durch Druck zurückgehalten wird, wegen der nothigen Ausschließung der Luft der Gefäße, des Ueber= steigens bes sperrenden Quecksilbers, wenn die Temperatur fich verminderte u. s. w. — Wie nun aber das Licht jene Erfolge bewirke, das überlasse ich für jetzt einem Jeben, fich nach seiner individuellen Unsicht zu erflaren.

7. Preisaufgaben Hollandischer gelehrter Gesellschaften im Jahr 1804.

T.

Niederlandische Gesellschaft der National= bkonomie zu Haarlem.

In den diffentlichen Versammlungen, welche diese Gesellsschaft vom 12. bis 24. Junius hielt, ertheilte sie nicht nur verschiedene Belohnungen für eingegangene inländische Fasbritate, sondern gab auch ausser andern, folgende Preissfragen auf:

1. Demjenigen, welcher in der batavischen Republik einen eben so dunnen, starken, festen und zugleich so

zähe biegsamen, dem besten ausländischen gleichkommen= den Messingdraht verfertiget, (wovon ben dem allge= meinen Sekretär J. J. Dessont zu Haarlem, zu sehen ist) die zwente goldene Medaille und 50 Dukaten; woden er zu beweisen hat, daß er den nöthigen, mit die= sen Eigenschaften versehenen, Bedarf auf die Länge werde liesern konnen. Beweise und Proben vor oder mit dem letzten September 1805 einzureichen, Diese Prämie wird bis zum letzten September 1807 verlängert.

2. Denjenigen, welcher für rauhes irdenes Geschirreine Glasur ersindet, die eben die guten Eigenschaf= ten besitzt, eben so unschädlich und wohiseil ist, als die, welche aus englischem Reißblen bereitet wird, eine Beloh= nung von 25 Dukaten. Beweise und Zeugnisse vor oder mit dem letzten September 1805 einzureichen. Diese Prä= mie wird die zum lezten September 1807 verlängert.

3. Dem Ersten, der in der batavischen Rep. Bley=
stifte von verschiedener Dicke fabricirt, die zum Gebrauch
völlig so tauglich sind, als die, welche von dem verstorbe=
nen Moses Polak verfertigt wurden, und der den nd=
thigen Bedarf in der Länge um einen mäßigen Preis liefern
kann, eine Belohnung von 25 Dukaten. Beweise und
Proben von wenigstens acht Dukend einzureichen vor oder
mit dem letzten September 1805. Diese Prämie wird dis
zum letzten September 1807 verlängert.

4. Da man seit einigen Jahren in England ein Mittel ersunden hat, Wolle und verschiedene andere Stoffe gegen das Regenwasser in so fern undurchdringlich zu machen, daß diese Stoffe, so wohl als Kleider, als auf andere Weise gebraucht, den Regen nicht annehmen und durch= dringen lassen; so bietet die Gesellschaft demzenigen, welcher ihr dieses oder ein ahnliches, gleiche Vortheile, wie das englische, verschaffendes Mittel, bekannt macht, die zwey= te goldene Medaille, und 25 oder 50 Dukaten an; unter der Voraussetzung, daß Alles mit den gehörigen Beweisen belegt ist, und die Ablieferung vor oder mit dem letzten September 1806 geschieht.

Unter den ben dieser Gelegenheit wiederholten Preisfragen befinden sich unter andern folgende dren:

1. Ein Gewächs zu entdecken, das dem Moose gleichkommt, wovon in den Lacmusfabriken Gesbrauch gemacht wird.

2. Den seidenen Bandern einen Glang zu geben,

wie ihn die ausländischen besitzen.

3. Dem rohen oder ungebleichten baumwollenen Garne eine, der ausländischen gleichkommende feste und lebhafte Farbe zu geben.

#### II.

Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues zu Amsterdam.

In ihrer am 25. April gehaltenen großen Bersamms

lung gab sie folgende neue Preisfrage auf:

Da es eine, auf Theorie und Erfahrung gegrundete Wahrheit ist, daß zum Wachsthum der Pflanzen überhaupt erfordert wird, daß, außer dem Wasser, eine hinlangliche Menge nahrender Theile im Erdboden sich befindet, die ihnen entweder zu einem, ihrer Natur angemessenen Reiz-mittel dienen, oder sowohl zur Einsaugung der Wassertheile, als zur Beforderung bes Umlaufs der Gafte nothig find: da ferner die verschiedenen Bestandtheile des Bodens diese Erfordernisse des Wachsthums mehr oder weniger begunstigen, oder vielmehr, da die größere ober geringere Frucht= barteit dieses oder jenes Bodens aus diesem Gesichtspunkte betrachtet werden muß; man es also wahrscheinlich dem Berhaltniffe dieser nahrenden Theile in den verschiedenen Erdarten zuzuschreiben hat, warum in dem Torf=, Lehm= und Sandboden gewisse Gewächse mehr oder weniger ge= beihen, und da es endlich bekannt genug ift, daß die Be= nennungen Torf=, Lehm=und Sandboden, nichts anderes bezeichnen, als daß diese Arten des Bodens diese Erden als Hauptbestandtheile enthalten, und sie nicht sagen wollen, er bestehe, ohne mit andern Erden vermischt zu fenn, blos aus einer von diesen bren Arten, es auch wahrscheinlich ift, daß man nach dem Verhaltnisse der Menge von nah= renden Theilen, die jede dieser Erdarten besitht, und die für die besondere Art von Pflanzenkörpern die tauglichste ift, die Fruchtbarkeit des Bodens beurtheilen muß: fo ftellt die Gesellschaft folgende Frage auf:

Welches sind die Mittel, die Natur und eiz genartige Fruchtbarkeit gewisser Arten des Bodens, für besondere Arten der Gewächse zu bestimmen, und welches sind die einfachsten Ber= suche, wodurch sich die, zu einer bestimmten Art des Bodens erforderlichen Bestandtheile, besons ders in Anschung des Torf,= Lehm und Sand= bodens, ausmitteln lassen?

Die Antworten auf diese Frage erwartet man vor,

ober spätestens mit dem 31. Januar 1806.

Die Gesellschaft verlangt keine chemische Zerlegung der Bestandtheile dieser verschiedenen Erden, sondern vielmehr eine genaue Darlegung der Mittel, die jeder kundige Land= bauer anzuwenden im Stande ist, um die allgemeinen Besstandtheile der verschiedenen Arten des Bodens, in Ansechung' ihrer, für die verschiedenen Gewächse bestimmten Fruchtbarkeit beurtheilen zu konnen.

Die Gesellschaft erinnert ben dieser Gelegenheit, daß der Termin zur Beantwortung der Aufgabe wegen eines Surrogats des Zuckers aus Zuckerrohr (f. dieses Journal B. 2 H. 3 S. 339) mit dem letzten December

1804 zu Ende geht.

Ben dieser Gesellschaft besteht anch die Einrichtung, daß sie von Zeit zu Zeit demjenigen, welcher ihr eine nüßzliche kkonomische Entdeckung mittheilt, eine silberne Medaille, oder eine andere schickliche Belohnung zukom= men läßt, woben sie sich anheischig macht, nach Besinden

der Umftande zur Benutzung derfelben mitzuwirken.

Die Antworten konnen in hollandischer oder deut=
scher Sprache (in letterer mit lateinischen Buch=
staben und mit leserlicher Hand geschrieben) abgefaßt
senn, und mussen, wie alle Schriften oder Nachrichten, die
man an die Gesellschaft sendet, postfren geschickt werden
an einen ihrer Sekretars, den Hrn. H. Calkoen, Advokaten auf der Reizersgracht, ben der Beerestraat, oder den
Hntoni Warin, auf der Heeregracht, ben der Regelirsgracht, zu Amsterdam.

#### III.

Gesellschaft der Kunste und Wissenschaften zu Utrecht.

In der, den 20. Junius gehaltenen jährlichen allges meinen Bersammlung machte die Gesellschaft bekannt, daß auf die, mit dem 1. Octob. 1803 zu beantwortende Frage: Welches ist die wahre Natur der elktrischen

Flussigkeit? Ift sie zusammengesetzt? welsches sind, im bejahenden Falle, ihre Bestandstheile? Und welches sind die chemischen Beransberungen, die sie, ben ihrer Bereinigung mit andern Körpern, Theils selbst erfahrt, Theils in den letztern hervorbringt? keine Antwort eingestausen war.

Diese Frage wurde, unter Verheissung der gewöhnlischen Ehrenmunze, wiederholt, und ist vor oder mit dem 1. Octob. 1806 zu beantworten. (In welchen Sprachen z.

fiche in diesem Journal Bd. 2 Sft. 3 S. 340.)

Da diese Gesellschaft in den Bedingungen, die sie den preisdewerbenden Schriftstellern vorschreibt, von andern gelehrten Gesellschaften in einigen Stücken abweicht: so erzinnern wir hierüber, ein für allemahl folgendes. Die, um den Preis sich bewerbenden Schriften dürsen nicht von der Hand des Verfassers, sondern mussen von einer andern Hand geschrieben, und übrigens Statt des Nahmens des Verfassers, mit einem Sinnspruch unterzeichnet senn, unter Vensügung eines versiegelten Zettels, worauf auswendig der nähmliche Sinnspruch, inwendig aber der Nahme und die Addresse des Verfassers von ihm selbst deutlich geschrieben sind.

Die Gesellschaft bleibt allezeit die Eigensthumerin aller Abhandlungen und Schriften, und Niemand darf sie, ohne Zustimmung der Direktoren, weder in ihrem ganzen Umfange, noch theilweise, noch als Bestandtheil irgend

einer Sammlung bruden laffen.

8. Galvanisch - chemische Bemerkungen. Von Dr. J. C. Dersteb?).

Ich habe neuerlich ein vorher nicht beobachtetes galvanisch = chemisches Phanomen entdeckt. Die Veranlassung dazu war

<sup>9)</sup> Aus einem Schreiben beffelben.

folgendes: Ritter hatte schon vor mehrern Jahren uns die Entdeckung mitgetheilt, daß die Leiter der electrischen Saule, in die Flamme eines Lichtes gehalten, fich mit Ruffiguren befetzen. Die Ruffiguren der Sydrogenseite find vegetabilische, die auf der Orngenseite aber haben eine davon abweichende Figur. Es war zu vermuthen, daß jede Oxydation mit derselben Formung verbunden sen. Dieses wollte ich untersuchen. Ich setzte daher eine Auf= Idsung von essigsaurem Blen in Verbindung mit ben Polen der Saule. Auf der Drygenseite mußte der aufgeloste Blenkalk stårker oxydirt werden, und als brauner Blen= falk sich pracipitiren, auf der Sydrogenseite hingegen mußte er sich reduciren, und so ausgeschieden werden. Dies ge= schah auch. Auf der Hydrogenseite erhielt ich eine schöne metallische Bleyvegetation, auf der Drygenseite aber einen braunen Blenkalk, welcher Figuren bildete, die mit ben positiven Ruffiguren verglichen werden konnen. Ich wurde Diese Figuren am liebsten mit ben Pflanzenwurzeln verglei= chen 10). Es waren also Ornbation und Desornbation mit bestimmten Formen verbunden, welche hervorkamen, wenn keine auffere Ursachen dagegen waren? Es waren also bie organischen Formen nothwendige Producte des innern chemi= schen Processes? Ueber diese und mehrere hiemit verbun= nen Fragen werde ich nachstens in einer dazu bestimmten Abhandlung mehr Auskunft zu geben suchen.

Auf Veranlassung seiner Versuche über die Erschütterung des Quecksilbers in der galvanischen Kette erzählt Ritter, daß das Quecksilber auf der Oxygenseite weniger stüssig, auf der Hydrogenseite aber mehr flüssig schien. Ich habe diesen Versuch wiederholt, und vollkommen bestättigt gefunden. Um aber mich, oder richtiger andere, noch vollkommner zu überzeugen, wählte ich ein Vlensamalgam, welches in warmem Basser sich geschmolzen erhielt. Das Wasser mit dem Amalgam ließ ich in der electrischen Kette nach und nach erkalten, wodurch das Amalgam auf der Seite, welche Oxygen gab früher erstarrte, als auf der Seite welche Hydrogen gab.

- - - h

ter's oben befindliche. Bemerkungen herrn Rit.

Ritter's Entdeckung wird also hiedurch noch weit mehr bestätztigt. Auch stimmt dieses Phanomen mit zwen andern Entdekztungen desselben Physikers vollkommen überein. Er fand nahmlich, daß ben den Funkenversuchen die Metallblättschen auf der Oxygenseite verbrannten, auf der Hydrogenzeite aber schmolzen. Und ben seinen physiologisch=galva=nischen Versuchen fand er, daß der Hydrogenpol ein Wärzmegesühl erweckt, der Oxygenpol aber nicht, sondern oft ein entgegengesetztes Gefühl hervorbringt.

CHARLENGE COMMENTS OF THE STATE OF THE STATE

The state of the s

THE STATE OF THE S

ed annotes weaks are use, in a linear translational data to the contract of the diff of weighting a firm

L. comb



Rou.

C. F. Bucholy von Creil, Bermbftabt, Rfaproth, J. B. Richter, N. N. Scherer, J. B. Trommeborff, A. F. Behlen.

ritter Banb.

Q 8 8 8 8 7) 6 8 8

Dit bem hauptirel jum 3. B., Joh. Manom i Bilbniffe, gmen illuminirten und einer ichmargen Aupfertufel, und bem Rominalregifter jum 3. Banbe.

Berlin, 1804.

Bei Seinrich Frblich.





#### e Mabanblungen.

Beptrage gur chemifden Cenntnit ber Miner Chemifche Unterfudung bes Topafes. Bom

DMM Riegroth. . . . 1 1831596 AI. Analpie ber Bergfeife von Artern. Bon 

Bemerfungen über bie Birtung verfchiebener Cauren, Cale u. f. m., auf Die Begetation.

Bon D. Cinbef. 2 . . . . 604:418 Unhang ju biefer Mbhanblung,

neber bie Unmenbung bes fiefigen Corfs beom Unterfuchungen eines fomlen Glenbantenjahns

auf Rinffpathfaure. Bom Dbermebicinafrath Riagtothi , , mig bir y tie C e 617:810

Chemifch . bfonomifche Unterfuchungen über 22. bie Geibe. Bon 3. M. Biobert. 629 (61)

Heber bie Birtung ber Roble auf bas Gifenorob und auf bas Gifen, Bon M. 20. Eiemann, 640,60

Beefliche über bie Mitfarbtion ber Bafarten burch Roble, Bon E. L. Moroago. - , 670 : 69:





allgemeines Journal

b'e r

Chemie.

Zwenten Jahrganges Sechstes Heft.

Dritten Bandes sechstes heft.

# I. Abhandlungen.

19.

Benträge zur chemischen Kenntniß der Mineralkörper.

I.

Chemische Untersuchung des Topases. Vom Obermedicinalrath Klaproth.

Unter mehreren Benspielen von vorgefallenen Nahmenverwechselungen ben Gegenständen aus dem Steinreiche, giebt
ein solches vorzüglich der Topas. Es ist nähmlich erwiesen, daß unser heutige Topas nicht der Topas älterer
Schriftsteller, sondern deren Chrysolit ist, und daß umgekehrt unser Chrysolit oder der Peridot der Topas der
Alten war. Diese Verwechselung ist um so weniger zu
erklären, da die von der goldgelben Farbe entnommene
Venennung Chrysolit oder Goldstein, die besonders den
orientalischen Topas, als welchen die Alten nur allein
kannten, so gut bezeichnet, dem Piskaciengrün unsers Chrysolits wenig angemessen ist. Dieser wechselseitige Umtausch

der Nahmen ist indessen nun einmahl geschehen, und durch Aufnahme in die Mineralspsteme gleichsam bestättigt worden.

Der Topas gehört zu benjenigen Steinkrystallisationen, deren Bestimmung nach aussern Kennzeichen wenig Schwiesrigkeit mit sich führt, und er ist daher von anderweitigen Steinarten, die wohl im gemeinen Leben ebenfalls Topasc genannt zu werden pflegen, als: gelber und nelkenbrauner Bergkrystall, gelber Flußspath u. s. w., leicht zu untersscheiden; dagegen aber sind die Angaben seiner chemischen Bestandtheile und beren Mischungsverhaltnisse noch einiger Berichtigung fähig.

Außer seinen in ben mineralogischen Lehrbüchern aufgeführten außern Kennzeichen, wohin vorzüglich die Langenstreifung ber Seitenflachen, und ber vollkommen gerabblattrige Querbruch gehoren, zeichnet ber Topas sich auch noch durch sein Verhalten im Feuer, vor allen übrigen festen Steinarten aus. Wird er nahmlich einer anhalten= den Weißglühhitze ausgesetzt, so geht er seines ersten Ansehens ganzlich verlustig, er erscheint murbe gebrannt, matt= weiß, undurchsichtig, mit erdigem und nach der Lange fein= streifigem Bruche, und meistens mit abgesprungenen sehr bunnen Schiefern, welche Beranderung des außern Buftan= bes zugleich mit einem betrachtlichen, ben edlen Steinen ganz ungewöhnlichen, Gewichtsverluste verknupft ift. Non diesem merkwürdigen Verhalten des Topases im Feuer habe ich schon vor mehreren Jahren Nachricht gegeben 1). Ben

<sup>1)</sup> Versuche über das Verhalten verschiedener Stein : und Erdarten im Feuer des Porcellainofens, den in Benträgen zur chemischen Kenntniß der Mineralkörper. 1. Band 1795 S. 32.

meinen damals angezeigten Versuchen betrug der Verlust am Gewichte, welchen sowohl der sächsische als der brasi= lianische Topas erlitt im Durchschnitt 0,20. Ben nachher wiederholten Versuchen betrug er nach Umständen, bald noch etwas mehr, bald weniger; doch sand ich ihn nie unter 0,15.

Die Beränderung im Neußern, welche der Topas durchs Brennen erleidet, ist bereits von Pott 2) richtig beobachtet worden, indem er sagt, das stärkste Feuer sey nicht vermögend, ihn zum Fluß zu bringen; jedoch werde seine Consistenz beträchtlich verändert, denn im starken und lange anhaltenden Feuer verliere er Durchsichtigkeit und Glanz gänzlich, er werde milchfarbig, der Zusammenhang seiner Theile werde zerstört, er blättere sich, werde zerreibzich, und erhälte dadurch das Ansehen des gebrannten Fraueneises. Den daben zugleich Statt sindenden beträchtzlichen Gewichtsverlust scheint aber Pott, nicht bemerkt zu haben, da er vessen nicht erwähnt.

Angefeuert durch den Wunsch, die Ursach dieses Ver= lustes aufzusinden, und den im Feuer flüchtigen Bestand= theil kennen zu lernen, habe ich mehrere Versuche ange= stellt, deren Resultate meine Vermuthung, daß dieser Stoff in Flußspathsäure bestehe; völlig bestättigten.

Zu diefer Vermuthung wurde ich um so mehr dadurch veranlaßt, daß schon Marggraf 3) ben seiner Bearbei=

<sup>2)</sup> Expériences pyrotechniques sur le Topaze de Saxe par M. Pott in Histoire de l'Academie de Sciences. A. 1747. Pag. 46.

<sup>3)</sup> Recherches chymiques sur ls Topaze de Saxe par M.

tung des sachsischen Topases einer Erscheinung erwähnt, welche auf die Gegenwart dieser, von Marggraf noch nicht gekannten, sondern erst 10 Jahr später entdeckten Säure deutet. Er bemerkte nähmlich ben einem Versuche, da er seingeriedenen Topas mit Schwefelsaure lin einer Retorte übergoß und diese darüber abzog, daß sich ben verstärktem Feuer, im Halse der Retorte ein Sublimat aussetzte, der nachher wieder verschwand, indem er durch die Dämpse herübergerissen wurde; und die Flüssisseit im Recipienten trübte.

Alls das Resultat seiner, zur Zergliederung des sächsischen Topases angestellten Versuche giebt Marggraf vornähmlich Thon=und Kalkerde als dessen Bestandtheile an.

Bestimmter lautet dagegen die Angabe, welche Tor= bern Bergmann 4) mitgetheilt hat, nach welcher huns dert Theile des sächsischen Topases bestehen sollen in:

| Rieselerde | - | _ | - | -      | 39 |
|------------|---|---|---|--------|----|
| Thonerde   | - | - | - | -      | 46 |
| Kalkerde   | _ | - | - | busine | 8  |
| Gisen      |   | - | - | -      | 6  |
|            | • |   | 6 |        | 99 |

Wiegleb') in seiner Untersuchung des sächsischen Topases giebt dagegen die Bestandtheile in einer Unze der= selben folgendermaßen an:

Marggraf in Nouveaux Mémoires de l'Academie des Sciences. A. 1776. Pag. 73.

<sup>4)</sup> Opcus. phys. et chem. Vol. II. Upsal 1780. Pag. 96.

s) v. Erell, chemische Annalen. 1. Bb. 1786,

| Rieseler | be  | - | -             | - | 251     |      |
|----------|-----|---|---------------|---|---------|------|
| Thoner   | be: |   | 0 to 10 to 10 |   | 214     | . •  |
| Ralferd  | e · | - | -             | - | 12      |      |
| Giseu    |     | - | -             |   | 17      | •    |
|          |     |   | 1 0 0 m       |   | 478 5 G | ran. |

Die jüngste Analyse des sächsischen Topases ist diez jenige, welche Herr Bauquelin 6) angestellt, und bez kannt gemacht hat. Nach solcher besteht der weiße sächsiz sche Topas im Hundert aus:

> Rieselerbe — — — 31 Thonerde — — — 68

An einer Analyse des brasilianischen Topases hat es bis jetzt noch gemangelt 7). Der sibirische Topas hingegen ist von Herrn Lowitz 8) zergliedert worden, und betragen die von ihm angegebenen Bestandtheile im Hundert

> Rieselerbe — — 46,15 Thonerde — — 46,15 Wasser? — — 0,70 Eisenoryd eine Spur. — 93 Verlust 7

<sup>6)</sup> Journal des mines No. 24. Feuctidor en IV. Pag. 1.

<sup>7)</sup> Zwar ist in Delamétherie Theorie de la terre Tom. II. 1797, P. 239 eine, angeblich von mir herrührende, Analyse bes brasilianischen Topases enthalten, nach welcher er bestehen soll, aus: Thonerde 71,50; Rieselerde 18; Kalkerde 6; Eisenord 1,50. Allein dieses ist nicht das erste Benspiel einer, von französischen

<sup>8)</sup> v. Crell's demifche Annalen. 1801. 2. Bb. G. 368.

Ich wende mich nunmehr zu den Versuchen, welche ich selbst zur Erforschung der Bestandtheile des sächsischen und des brasilianischen Topases -unternommen habe.

# A. Sächsischer Topas.

Der zu den nachstehenden Versuchen angewendete Topas vom Schneckenstein ben Auerbach im Voigtlande, bestand in ausgesuchten reinen, blaß weingelben Krystallen, deren eigenthümliches Gewicht = 3,545 ist.

1. Hundert Theile derselben groblich zerkleinert, wursden in einer kleinen beschlagenen gläsernen Retorte, mit angesügtem Quecksilherapparat, bis zum anfangenden Schmelzen der Retorte geglühet. Es gieng blos die atmosphärische Luft der Gefäße über, ohne daß sich etwas bemerkbares verslüchtigte. Der Topas hatte weiter keine Veränderung erlitten, auch am Gewichte nur ein unbedeutendes perloren.

Derselbe Topas wurde hierauf in einem Decktiegel in die Esse gestellt, und mittelst eines starken Geblases eine Stunde lang im Weißglühen erhalten. Der Topas kam weiß und murbe gebrannt aus dem Feuer zurück, und es betrug nun der Verlust am Gewicht 22 pCt.

Schriftstellern begangenen Verwechselung meiner Analysen; indem jene Bestandtheile dem Chrysobernll oder Cymophan angehören; nur nehme ich ungern wahr, daß dieser Irrthum in einem, so eben erst erschienenen deutschen Werke: Klassification der mideralogisch einfachen Fossilien nach ihren Bestandtheilen, von Titius, Leipzig 1805; aufgenommen worden.

- 2. 300 Gran feingeriebener Topas wurden mit einer Mischung aus einer Unze Schweselsaure und zwen Unzen Wasser in einer Netorte übergossen, und bis zur Trockne destillirt. Gegen das Ende riß die letzte Portion Feuchtig= keit etwas mit sich in die Hohe, welches sich im Halse der Netorte als ein dunner Anslug ansetzte. Nach beendigter Destillation fand sich das Innere des Retortenhalses auf ähnliche Art corrodirt, wie solches ben Destillation der Flußspathsäure der Fall ist.
- 3. 200 Gran feingeriebener Topas wurden in eine Unze Salpeter, welcher im Platintiegel im Fluß gebracht worden, getragen. Eine besondere Erscheinung hatte daz ben nicht Statt: die Mischung floß ruhig, dis sie endlich zur festen Consistenz gerann. Die alkalische Masse wurde in Wasser aufgeweicht, mit Salpetersaure neutralisirt, und die klar siltrirte Flussigkeir mit Kalkwasser vermischt. Es siel ein weisser Niederschlag, welcher sich als sußspathsaure Kalkerde verhielt.
- 4. 100 Theile feingeriebener Topas wurden mit 400 Theilen salpetersaurem Varyt vermischt und im Plaztintiegel geschmolzen. Die geglühete Masse wurde zerriezben, mit reichlichem Wasser übergossen, und mit Schwesselsaure bis zur Nervorstechung der letztern versetzt, alsdann mit Ammonium übersättigt und filtrirt. Die klare Flüssigzkeit wurde zum trocknen Salze abgeraucht. Durchs Slüzhen verslüchtigte sich dieses gänzlich, ohne ein seuerbestänz diges Neutralsalz zu hinterlassen.
- 5. a) 200 Gran im Stahlmorfer groblich gepülverter Tapas murben im Feuersteinmorfer mit Wasser feingerieben;

an bem in der Warme wieder getrockneten Pulver fand sich eine Gewichtszunahme von 4 Gran. Es wurde mit 3 Ungen Achlauge, die aus gleichen Theilen Kali und Waffer bestand, im Gilbertiegel übergoffen, eingebickt, und die trockne Masse eine Stunde lang in mäßigem Glüben erhalten. Die grauweisse Masse wurde hierauf mit Wasfer aufgeweicht und mit Galzsaure übersetzt, woben sich alles zur klaren strohgelben Fluffigkeit aufloste. Diese Auflbsung zum trocknen Salze abgedampft, mit Wasser wies der aufgeweicht und filtrirt ließ Rieselerde zuruck, welche, nachbem sie zuerst mit salzgesauertem und nachher mit reinem Waffer ausgelaugt, getrocknet, und scharf gegluhet worden, noch heiß gewogen, 47 Gran betrug. Nach Albzug ber aus ber steinernen Reibeschale hinzugetretenen 4 Gran reducirte sich der wahre Gehalt an Rieselerde in 100 Gran des Topases auf 35 Gran.

- b) Die salzsaure Flüssigkeit wurde kochend mit kohlen= saurem Kali gefällt. Der wohl ausgesüßte Niederschlag wog getrocknet 218 Gran.
- c) Von diesem Niederschlage wurden 109 Gran, als die Kalfte desselben, wieder in Salzsaure aufgelost, und die Auflösung mit kleesaurem Kali geprüst, wovon aber keine Trübung ersolgte. Sie wurde hierauf mit ätzender Kalizlauge gefällt, damit übersetzt und gekocht, woben sich alles, bis auf einige kaum bemerkbare Flocken Eisenornd, wieder aussche. Die alkalische Flüssigkeit wurde mit Salzsaure wieder übersättigt und mit kohlensaurem Kali gefällt. Der erhaltene Niederschlag in Schweselsaure aufgelost, mit essigz saurem Kali versetzt und kryskallisiert, gab lautern Alaun.
  - d) Die zwente Halfte bes Niederschlages von b) wurde

1,111/4

mit destillirtem Essig übergossen und digerirt. Nachdem die Saure mit kohlensaurem Ammonium wieder neutralisirt worden, wurde der Niederschlag aufs Filtrum gesammelt, ausgesüßt, getrocknet und geglühet. Er wog 59 Gran und bestättigte sich als reine Thonerde.

e) Die in b) von der Fallung des Niederschlags ruck=
ständige Flüssigkeit, wurde durch Abdampfen in die Enge
gebracht, das dann vorwaltende Kali mit Salzsaure neu=
tralisirt und mit einer reichlichen Menge klarem Kalkwasser
versetzt, wovon ein flockiger Niederschlag erfolgte. Dieser Niederschlag erwies sich in der Prüfung als flußspathsaure Kalkerde. Mit concentrirter Schwefelsaure angerührt, entband
sich daraus sogleich flußspathsaures Gas in weißlichen
stechenden Dämpfen, wodurch radirte Stellen einer mit Wachs überzogenen Glastafel, womit das Gefäß bedeckt
worden, stark geäßt wurden.

Durch diese und die vorgedachten Erfahrungen ist nun das Dasenn der Flußspathsaure im Topas hinreichend erswicsen, und es fehlt nur noch an einer genauen Ausmitteslung des quantitativen Verhältnisses derselben. In Rückssicht der Genauigkeit, mit welcher ich diese Analyse zu vollbringen gesucht, glaube ich, den gewöhnlichen unversmeidlichen Verlust an der Summe der erdigen Bestandstheile nur zu Eins vom Hundert schäßen, und daher einste weilen die übrigen noch sehlenden 5 Theile für den Gehalt an Flußspathsaure annehmen zu dürsen.

In dieser Voraussetzung enthält der blaßgelbliche To= pas vom Schneckenstein im Hundert !

| Rieselerde a)     | -      | - | -       | 35  |
|-------------------|--------|---|---------|-----|
| Thonerde d)       | -      | - | - 4     | 59  |
| Flußspathsäure e  | ) —·   | - | -       | 5   |
| Eisenoryd c) eine | e Spur |   |         |     |
|                   |        |   | Perlust | 1   |
|                   |        |   | -       | 100 |

Won dem Daseyn der von Marggraf, Bergmann und Wiegleb als Mitbestandtheil des Topases aufgeschihrten Kalkerde habe ich, so wie Bauquelin und Loswitz keine Spur gefunden. Insbesondre ist die von Bergmann zu 8 im Hundert angegebene Menge derselben auffallend. Bauquelin vermuthet nicht ohne Grund, daß die Quelle dieses Irrthums darin zu suchen seyn mögte, daß Bergmann, nachdem er die niedergeschlagene Erde mit Essigsäure digerirt hatte, den von dieser Säure aufgenommenen Antheil als Kalkerde angenommen hat.

Dagegen leidet es keinen Zweifel, daß Marggraf ben seiner Bearbeitung des Topases wirklich Kalkerde ershalten habe, da sie sich ihm mit Schwefelsaure verbunden als Selenit, dargestellt hat. Woher hat nun aber diese ihren Ursprung genommen, wenn sie nicht im Topase selbst enthalten gewesen ist? Die Antwort hierauf ist leicht zu finden: sie rührt nähmlich lediglich aus dem gläsernen Mörser her, dessen sich Marggraf zum Feinreiben des Topases bedient hat.

# B. Brasilianischer Topas.

Der Topas aus Brasilien unterscheidet sich ausser eis nigen Abweichungen in der aussern Gestalt, vornahmlich auch durch seine gelbrothliche Farbe, welche überdem noch die Eigenschaft besitzt, durch Rothglühehitze in Rosenroth verändert zu werden; in welchem Zustande er oftmals ben den Steinschneidern die Stelle des Spinells oder Rubin Valais vertritt. In einer anhaltenden Weißglühhitze aber verliert er die Farbe gänzlich, und erleidet auch im übrigen völlig dieselben Veränderungen, ben ähnlichem Gezwichtsverlust, wie der sächsiche Topas.

Das eigenthumliche Gewicht desselben fand ich = 3,540.

1. Vierhundert Gran feingeriedener brasilianischer Topas wurden in einer Glaseretorte mit 600 Gran concentrirter Schwefelsaure eingelegt, und zur Trockne destillirt.
Die übergehende Flüssigkeit sahe man das Innere des Retortenhalses nach der gewöhnlichen Art der Flußspathsaure
benagen. Die abfallenden Tropfen erschienen weißlich
trübe, und trübten eben so auch das im Rezipienten vorgeschlagene Wasser. Auf der Obersläche des Wassers unter
der Mündung des Retortenhalses bildete sich nach und
nach eine Rieselrinde, welche so stark war, daß die nachher destillirende Flüssigkeit in einzelnen größern und kleinern Tropsen davon getragen wurde. Nach geendigter
Arbeit fand sich die innere Fläche des Retortengewölbes
und Halses durchgehends rauh gesressen.

Die Flussigkeit aus der Vorlage durchs Filtrum von der Kieselrinde befreiet, und mit kohlensaurem Kali neutra= lisirt, gab den gewöhnlichen schmelzbaren, aus Flußspath= saure, Kieselerde und Kali gebildeten Niederschlag.

Der Ruckstand aus der Retorte wurde mit Wasser ausgekocht. Die filtrirte Flussigkeit gab durchs Abdampfen eine unsormliche, krystallinische Salzmasse von schwefelsaurer Thonerde, welche nach hinzugesetztem Kali zu regelmäßigem Alaun anschoß.

- 2. a) Zwenhundert Gran brasilianischer Topas wur= ben in der Reibschale aus Feuerstein lavigirt, und nahmen davon sechs Gran auf. Das Steinpulver wurde im Silbertiegel mit drei Unzen Aetzlauge, welche zur Halfte aus trocknem Kali bestand, eingedickt und geglüht. Die geglubte Masse, in Wasser erweicht und mit Salzfaure fatu= rirt losete sich vollig klar und fast gang farbenlos auf. Nachdem die Auflösung abgedampft und die trockne Salzmaffe wiederum in Baffer aufgelbfet worden, wurde die sich abgesonderte Rieselerde aufs Filtrum gesammelt, ausgelaugt und nach bem Trocknen geglühet. Sie wog 89 Gran.
- b) Die von der Rieselerde gesonderte salzsaure Flussig= feit wurde mit fleesaurem Rali versetzt, welches aber die Rlarheit derselben nicht im Geringsten storete. Sie wurde hierauf kochend mit kohlensaurem Kali gefällt. Der wohl ausgesüßte und getrocknete Niederschlag wurde in zwen gleiche Theile getheilt.
- c) Die eine Halfte derselben wurde wieder in Salz= faure aufgelbset, mit atzender Ralilange gefällt und unter Hinzusetzung der zur Wiederauflösung des Miederschlags er= forderlichen mehrern Menge derselben, digerirt. Es blieb Gisenoryd zuruck, am Gewicht ein halber Gran. Die aus der Kalilauge wiederhergestellte Erde gab mit Schwefel= saure und Rali behandelt Allaun.
- d) Die zwente Halfte des Niederschlags wurde mit destillirtem Essig digerirt, und nachdem dieser durch kohlen-

saures Ammonium wieder neutralisirt worden, aufs Filtrum gesammelt, ausgesüßt und nach dem Trocknen geglüht. Sie wog 48 Gran. Nach Abzug des laut vorstehenden Versuchs, daben befindlichen halben Grans Eisenornd bleiben  $47\frac{1}{2}$  Gran als Gehalt an reiner Thonerde.

e) Die von dem Niederschlage in b) übrige Flussig= keit, nebst dem Aussugmasser wurde burch Abdampfen in die Enge gebracht, bas darin hervorstechende Kali durch Salpetersaure neutralisirt und hierauf mit Kalkwasser in der hinlanglichen Menge versetzt. Der dadurch gebildete Niederschlag der flußspathsauren Kalkerde, wog getrocknet 29 Gran. Sie wurde in einem Platinschalchen mit concentrirter Schwefelsaure versetzt; woben sich sogleich flußspath= faures Gas entband, welches eine barüber gebeckte Glas= tafel stark atte. Der Inhalt des Schalchens wurde hie: nachst ausgeglüht, worauf der in schwefelsauren Kalk um= geanderte Rudstand 35 Gran wog. In dieser Menge des geglühten schwefelfauren Kalks, beträgt die Ralkerde 15 Gran. Die nach Abzug derselben von jenen 29 Gran der flußsauren Kalkerde bleibenden 14 Gran, nehme ich, bis dahin, daß wiederholte Erfahrungen es noch naher berich= tigen, für den quantitativen Gehalt der Flußspathsaure an und bestehet diesem nach der brasilianische Topas im Hun= bert aus:

| Rieselerde a)  | -  | -           |           | 44,50 |   |
|----------------|----|-------------|-----------|-------|---|
| Thonerde d)    |    | -           | -         | 47,50 |   |
| Eisenoryd c)   | -  | (married to | (Sandran) | 0,50  |   |
| Flußspathsäure | e) | -           | -         | 7.    |   |
|                |    |             | Berlust   | 0,50  |   |
| ·              |    |             |           | 100   | _ |

Die im Topase als wesentlicher Mitbestandtheil aufgefundene Flußspatsaure ist nun berjenige Stoff, dessen in anhaltender Weißglühhige Statt findende Entweichung jenen beträchtlichen Gewichtsverlust und murbe gebrannten Bus stand bes Ruckstandes verursacht. Der Berluft am Gewichte bestehet jedoch nicht in der Flußspathsäure allein, son= dern er rührt zum größern Theile auch von der zugleich mit verfluchtigten erbigen Substanz des Steins selbst ber. Nach den Graden und der Dauer bes Feuers ift auch der Erfolg verschieden; woben noch der Umstand eine Erwäh= nung verdient, daß sich gewöhnlich an dem im Rohlentie= gel eingeschlossenen Topas ein stärkerer Verluft, als an dem im Thontiegel fand. Go verlor der sächsische Topas ben viermahligen Versuchen im Thontiegel: a) 0,15; b) 0,17; c) 0,185; d) 0,20; und im Kohlentiegel a) 0,20; b) 0,22; c) 0,26; d) 0,30.

Ein ähnliches Verhalten habe ich ben Versuchen mit dem Sibirischen Topas von Adont = Schelon ben Nertschinck, dessen eigentliches Gewicht = 3, ist gefunden. Ben gleischem Feuer verlor derselbe im Thontiegel 0,17; im Kohzlentiegel hingegen 0,26.

Endlich unterwarf ich noch einen geschnittenen orienztalischen Topas von goldgelber Farbe, von welchem es zweizselhaft schien, ob es ein wirklicher Topas und nicht etwa ein Hacinth oder Spinell sen, im Rohlentiegel eingeschlossen, der Feuerprobe. Er kam weiß gebrannt, undurchsichztig, inwendig matt, dußerlich porcellainartig glasirt, ohne zerklüstet zu senn, und mit dem Gewichtsverlust von 0,22, aus dem Feuer zurück.

-4.00 Mar

#### II.

Analyse der Bergseise (argilla saponisormis Werneri), von Artern in Thuringen.

Bon Chriftian Friedrich Bucholz.

Daß die Analyse dieses Fossils nicht schon langst veranstaltet worden ist, daran ist wohl dessen zu große Geltenheit Schuld. Bekanntlich kam es bis jetzt zu Dlfugk in Polen und in Cornwallis in England und zwar selten vor. Glücklicherweise wurde es aber auch von meinem Freunde Saber le ben Artern gefunden; wenigstens erhielt ich folches von ihm, der es an Ort und Stelle selbst sammelte, in hinreichender Menge, um gegenwärtige Analyse veran= stalten zu konnen. Die Bergseife von Artern hat vollig die Eigenschaften, welche Emmerling 9) Reuß 10) Efiner \*\*), als diesem Fossile wesentlich zukommend, an= geben. Ich konnte es daher füglich einer Analyse an Statt ber von Olkuzk unterwerfen, und aus ben badurch erhaltenen Refultaten auch, wenigstens im Allgemeinen, auf die innere Mischung jener schließen. Bu ber ganzen Uns tersuchung wurde jene Abanderung angewendet, welche auf

<sup>9)</sup> Lehrbuch der Mineralogie, v. Emmerling, i. Theils 2. Band 1802 zwente Auflage S. 386 — 489.

<sup>10)</sup> Lehrbuch ber Mineralogie, v. Reuß, 2. Theils 2. Band, 1802 S. 171 — 173.

<sup>31)</sup> Versuch einer Mineralogie, V. Eft ner, 2. Bandes a. Abtheilung, 1797 S. 773 — 776.

Meues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 6. H.

dem frischen Bruche graulichschwarz, ins Bräunliche sich neigend, aussah, weshalb solche von der anhängenden hells grauen und rothlichgrauen Masse, in welche sie auf versschiedenen Seiten übergieng, sorgfältig abgesondert wurde.

# A) Borläufige Untersuchung.

Die Bergseise wurde sein gepülvert, welches sehr leicht erfolgte; das erhaltene braunlichgrau aussehende Pulver wurde nun mit Schwefelsaure, Salzsaure und Salpeterssaure behandelt, allein durch keine dieser Sauren eine bedeustende Einwirkung bemerkt; die concentrirte Schweselsaure schien bei anhaltendem Sieden etwas mehr Wirkung auf dieses gepülverte Fossil hervorzubringen, wiewohl ben weistem keine vollständige Ausschließung desselben erfolgte. Diese Sauren hatten sammtlich etwas Gisenoryd und Thonerde ausgezogen. Uebrigens erfolgte benn Uebergießen des Pulzvers mit den Sauren nicht das mindeste Ausbrausen und das von der Behandlung mit Salzsaure und Salpetersaure Rückständige blieb graulichschwarz gefärbt.

Dem mäßigen Glühfeuer ausgesetzt, verlor die Bergeseife selbst im ungepülverten Zustande, wenn das Feuer anhaltend genug gewesen war, ihre schwarze Farbe völlig und vertauschte solche mit einer röthlichgelben. Sie nahm ben dieser Behandlung eine solche Härte an, daß sie das Slas sehr leicht ritte.

Der Verlust der schwarzen Farbe durchs bloße Glüschen des gepülverten Fossils, das schnelle Zusammensintern benm mäßigen Erhitzen, verbunden mit dem Wechsel der Farbe ins Rothlichgelbe und der gemachten Erfahrung, daß

das Fossil Eisen enthalte, dieses zusammen konnte gewiß zu dem Schlusse berechtigen, daß nicht, wie man etwa hatte vermuthen konnen, der Kohlenstoff die Ursache der schwarzen Farbe der Bergseise sen, sondern das unvollkom= men oxydirte Eisen, welcher Schluß auch dadurch, daß beym Eintragen des seingepulverten Fossils in glühend fließenden Salpeter nicht eine Spur von Verpuffung sich zeigte, bekräftiget wurde.

Die außern Eigenschaften der Vergseise mit den ben dieser vorläufigen Untersuchung gefundenen Resultaten ließen vermuthen, daß solche wohl größten Theils ein Zusammensgesetztes von Rieselerde, Thonerde und unvollkommenem Eisenornd senn durfte, welches denn auch durch die eigentzliche Zergliederung bestättiget wurde.

## B) Eigentliche Zerlegung ber Bergseife.

a) Zweihundert Gran unsers gepulverten Fossis wurzben mit soviel Kalilauge, daß dadurch 600 Gran trockznes reines Kali mit solchem in Berührung gebracht wurde, im silbernen Tiegel gekocht, bis zur Trockne eingedickt, und hierauf eine halbe Stunde in starkem Rothglühseuer erhalzten, woben das Gemenge zum brenartigen Fluß kam. Die hellgrün aussehende, mit destillirtem Wasser aufgeweichte Masse, wurde jetzt mit reiner Salzsäure im Ueberschuß übergossen, eine halbe Stunde damit gekocht und zur Trockne verdunstet, hierauf wieder mit reinem destillirten Wasser aufgeweicht; die dadurch sich bildende gallertartige Masse wurde nochmals mit reiner Salzsäure eine halbe Stunde gekocht, mit destillirtem Wasser verdünnt, durch

- b) Die, Salzsaure im Ueberschuß enthaltende, Flussige feit sah citronengelb aus und schmeckte stark eisenhaltig. Sie wurde nebst sammtlichen Aussußfluffigkeiten burch reines Ammonium zerlegt. Der durch ein Filter abgeson= berte und wiederholt ausgesupte Niederschlag fabe rothlich, ins Braunliche schielend, aus. Er wurde noch feucht in eine und eine halbe Unze reine Aleglauge, welche bie Halfte Kali enthielt, gethan, und damit eine Biertelftunde im Glasfolben gefocht. Diefes Gemenge verdunte ich jetzt mit 12 Ungen destillirtem Baffer, sammelte das Un= aufgeloste auf einem genau gewogenen Filter, und laugte solches aufs genaueste mit destillirtem Wasser aus. Es blieb hierdurch ein Ruckstand, welcher nach viertelstin= bigem maßigen Gluben 20 Gran wog und dunkel braun= roth aussah; mit Del geglüht blieb ein dem Magnete folg= sames Eisenornd von stahlgrauer, metallischglanzender Farbe, welches 174 Gran betrug, wozu noch ein Gran am Fil= trum hangen gebliebenes Eisenornd, welches mit Del gegluht auf 3 Gran gerechnet werden kann, kommt, so daß dieses überhaupt die Menge von 18 Gran betrüge.
- c) Es war jetzt zu prüfen, ob das erhaltene Eisen= oxyd völlig rein sey von andern Substanzen. In dieser

Absicht wurde es mit dren Drachmen reiner Salzsaure zum Sieden gebracht, und um es fark zu orndiren, wurden wahrend dieses zwen Drachmen reine Salpetersaure von 1,220 Eigenschwere hinzugefügt, bas Ganze zur Trodne abgedampft, in bren Ungen bestillirtem Baffer wieder auf= geloft und filtrirt. Nach genauester Aussugung bes Fil= trums blieb auf bemfelben ein Rudftand, welcher, genau gesammelt und geglüht, zwen Gran betrug und sich wie Rieselerde verhielt. — Die filtrirte eisenhaltige Flussigkeit wurde nun aufs genaueste mit Ammonium neutralisirt und burch vollkommen gesättigtes bernsteinsaures Ammonium vollig zerlegt. Die vom berufteinsauren Gisen abfiltrirte Flussigkeit wurde mit kohlensaurem Kali vermischt: allein es erfolgte eine nur so geringe Trubung, bag ber, solche verursachende, graue Stoff nicht gesammelt werben konnte: woraus folglich die Abwesenheit des Braunsteinoryds in der Bergseife hervorgeht und ber Gehalt an unvollkommenem Eisenoryde in der angewendeten Menge 16 Gran beträgt.

d) Die alkalischen Flüssigkeiten des Versuchs b, welche durchs Filtrum vom ausgeschiedenen Eisenornde waren absgesondert worden, wurden jetzt mit reiner Salzsaure neustralisirt und durch reines Ammonium zerlegt. Der hiers durch entstandene wohlausgesüßte Niederschlag wurde in einem scharf getrockneten und genau gewogenen Filter gesammelt und getrocknet, und eine Viertelstunde geglüht. Er betrug 50 Gran und verhielt sich wie reine Thonerde. Das scharfgetrocknete und wohlausgesüßte Filtrum fand sich um zwen Gran am Gewichte vermehrt, so wie auch das Filtrum vom Versuch b, worin die eisenhaltige Thonerde

gesammelt worden, ein Uebergewicht von etwas mehr als einem Gran hatte, daher man, ohne bedeutend zu irren, für den sammtlichen Gehalt an Thonerde in 200 Gran Berg= seife, 53 Gran rechnen kann.

- e) Da durch die bisher erzählten Bersuche der Geshalt der Thonerde, Kieselerde und des unvollkommnen Eissenornds dargethan war, so war nur noch zu prüsen, ob nicht die Füssigseit des Bersuchs b, aus welcher durch Ammonium die Thonerde und das Eisenornd war ausgesschieden worden, etwa Talkerde oder Kalk enthalte. In dieser Absücht wurde sie nebst dem Waschwasser des eisenshaltigen Thonerdenniederschlags, dis auf acht Unzen versdunstet, hierauf mit einer Ausschung des halbkohlensausren Kali, welche davon dren Drachmen enthielt, versetzt und das Ganze anhaltend dis zur Zerlegung des salzsausren Ammoniums und Verschwindung des entwickelten Ammoniums gekocht: allein durch dieses Versahren wurde nur eine so geringe Menge kohlensauer Kalk erhalten, daß solscher kaum einem Gran reinen Kalk gleich kam.
- f) Da zu vermuthen war, daß die Bergseise in frisschem grauschwarzen Zustande eine gute Portion Wasser entshalte, und da das quantitative Verhältniß desselben zu wissen, zur Bollständigkeit der Analyse gehört, so wurden 200 Gran derselben gröblich zerstückt und eine halbe Stunde mäßig roth geglüht. Das vorher leicht zerreibliche Fossil war jetzt so hart, daß es wie schon oben gemeldet Glas rizte. Die graulichschwarze Farbe war ins Isabellzgelbe umgeändert, und 41 Gran waren als Wasserdamps verschwunden.

### Resultate dieser Bersuche.

Erstes Nesultat. Die Bergseise ven Artern enthält: Kieselerde — 0.440 Versuch a) und c) Thonerde — 0,265 — d) Unvollkommenes Eisenornd 0,080 — b) — c) Wasser — 0,205 — f) 12) Kalk — 0,005 — e) Verlust — 0,005

Imentes Resultat. Der verschieden gefärbte Zustand desselben Bruchstücks, der Bergseise ist von dem verschiede= nen Zustande der Drydation des daben befindlichen Eisens herzuleiten; so daß man auf eine um so niedrigere Stufe der Drydation desselben schließen kann, je dunkler die Farbe der Bergseise ist.

Drittes Resultat. Die Bergseise ist, ihrem vorwaltens den Bestandtheile nach kunftighin in die Kieselordnung zu versetzen.

<sup>12)</sup> Der Wassergehalt ist vielleicht noch etwas größer wegen der Differenz in dem Oxydationszustande des Eisenoxyds im geglühten und ungeglühten Fossil.

20.

Bemerkungen über die Wirkung verschiedes ner Sauren, Salze u. s. w., auf die Vegetation.

> Bon h. Einhof, in Mögelin, ben Wriegen an ber Ober.

Die interessanten Humboldt'schen Versuche über die Wirkung der oxygenirten Salzsäure auf das Reimen der Samen, bewogen mich schon vor einigen Jahren, diese Versuche, nebst andern ähnlichen zu wiederholen. Ich halte es nicht für unnütz, den Erfolg derselben bekannt zu machen, indem er Theils zur Bestättigung der über diesen Gegenstand gemachten Erfahrungen, Theils aber auch zur Widerlegung einiger gesasten Meynungen beptragen kann.

Die orngenirte Salzsäure habe ich benm Keismen der Samen immer sehr wirksam gefunden, von ihr aber keinen vrotheilhasten Einfluß auf das Wachsthum der sich bereits entwickelten Pflanzen bemerkt. Ich schwängerte destillirtes Wasser mit orngenirt = salzsaurem Dunst, und wandte Theils die völlig damit gesättigte Flüssigkeit, Theils diese mit dem doppelten und einfachem Gewichte an Wasser verdünnt, an. Zu meinen Versuchen brauchte ich Kresssensonnen (Lepidinm sativum); ich säete denselben in Sand und Torf, welche mit Salzsäure angeseuchtet wurden;

zugleich wurde Kreffensamen auf mit blogem Wasser be= netzten Sand und Torf gesact, um als Bergleichungsver= such zu dienen. Alle Apparate wurden übrigens benselben Bedingungen ausgesetzt.

Die Samenkörner, welche mit Salzsaure benetzt wurben, keimten ungleich geschwinder, als diejenigen, welche bloß Wasser erhielten. Die Keime der erstern kamen 8 — 15 — 24 Stunden fruher zum Worschein, wie die der letztern, je nachdem ich die starke, oder die mit Wasser verdünnte Saure anwandte. Je starker die Saure mar, und je ofter die Samenkorner bamit benegt wurden, besto schneller wurde der Keim hervorgetrieben. Auch ben ihrem ersten Wachsthum zeichneten sie sich bann vorzüglich aus; die Keime gelangten innerhalb 9 bis 12 Stunden zu einer Långe von 6 Linien, während welcher Zeit die mit der sehr perdunnten Saure benetzten nur 3 Linien, und die mit bloßem Wasser begossenen eine halbe Linie hervorgetreten waren.

Wenn bie Reime der mit Salzfaure benetzten Samenkörner die Lange von 6 Linien erhalten hatten, so nahm ihr Wachsthum in dem Maße ab, wie es vorher zugenom= men hatte; die mit starker Saure befeuchteten wurden dann sehr balb von den mit verdunnter Saure übergoffenen Reimen eingeholt, und die welche bloßes Wasser bekommen hatten, erhielten endlich vor allen andern ben Vorsprung. zeichneten sich auch nachher burch ein lebhafteres Grun, und durch eine freudigere Begetation fehr merklich aus, Ich konnte die mit Salzsäure begossenen Pflänzchen nie bis zur polligen Entwickelung ber Blatter bringen; sie behiels

ten ein gelbes kränkliches Ansehen, und starben endlich ganz ab; dieser Zeitpunkt trat um so früher ein, je stärker die angewandte Säure war, und je öfter die Samenkörner damit begossen wurden. Wurde denen, welche mit reinem Wasser gekeimt hatten, nach ihrem Hervorwachsen Salzsäure gereicht, so erhielt ihre Begetation einen Stoß und die Pflänzchen wurden kränklich.

Ich übergoß etwas Kressensamen mit nicht verdünnter Salzsaure, an Gewicht etwa 4 Mahl so viel wie das Gewicht des Samens, und eine gleiche Menge Samen mit destillirtem Wasser. Innerhalb 6 Stunden waren aus jenem die Keine schon hervorgetreten. Die Samenkörner erhielten während dieser Zeit ein blasses Ansehen und es entwicke ten sich viel Luftblasen, welche sich ben einer das mit angestellten Untersuchung wie kohlensaures Gas zeigten. Als ich die gekeimten Körner auf mit Wasser benetzten Sand legte, war ihr ferneres Wachethum nur sehr kärgslich, und die jungen Pflanzen starben in einigen Tagen ab. Der mit Wasser übergossene Kressensamen keimte erst in 30 Stunden; die Keime wuchsen aber nachher ben ihrer Auslegung auf seuchten Sand sehr gut fort.

Ben meinen Versuchen mit oxygenirter Salzsäure habe ich gefunden, daß man ben ihrer Anwendung, als Vefor= derungsmittel des Keimens, sehr vorsichtig senn muß, wenn man nicht befürchten will, den zarten Keim im Mutter= schoße zu tödten. Man muß das Samenkorn als ein le= bendes Wesen betrachten, dessen Kräfte nur so lange ru= hen, dis günstige Umstände sie in Thätigkeit setzen. Wenn ein mäßiger Reiz hierzu unumgänglich nöthig ist, so kann

doch auch ein zu starker Reiz alle Erregbarkeit auf ein= mahl vernichten. Ben alten Samen ist diese Borsicht um so mehr zu beobachten, da durch die Länge der Zeit schoù ein beträchtlicher Theil ihrer innern Energie verloren gegan= gen senn kann.

humboldt schreibt auch den metallischen Ornben, nahmentlich dem schwarzen Braunstein = und rothen Blenoxnde eine Wirkung auf die Begetation zu. Ich muß indeffen gestehen, daß ich ben wiederholten Bersuchen keine Wirkung davon gesehen habe. Ich habe in bloßer Mennige und in Braunsteinonnt Kreffensamen gefaet, aber nie einen Unterschied in Dinficht des Reimens, den ich hatte ihrer chemischen Wirkung zuschreiben konnen, in Bergleich mit anderm Rreffensamen, welches auf Cand gefaet, und übrigens gleichen Umständen ausgesetzt war, bemerkt. Zwar kamen ben der Mennige die Keime etwas früher zum Vor= schein; dies war aber bloß Folge des größern specifischen Gewichts berselben. Bermbge bieses sentte sie sich immer auf den Boden des Gefäßes, und hielt Feuchtigkeit über fich; die Samen lagen daher weit feuchter wie im Braun= stein und Sande. Ben einem andern Versuche, mo ich Mennige und Braunsteinornd mit Gartenerde vermengte und Gerste hineinsaete, fiel dieser Unterschied gang meg, und bende zeichneten fich vor ber in bloger Gartenerde ge= facten Gerste durch nichts aus.

Die Mennung, daß der atmosphärische Sauerstoff zur Befruchtung des Bodens mit bentrage, verleitete Ingen= housz zu der Idee, die Schwefelsaure zur Bedün= gung der Ackerkrume anzuwenden, und er, so wie Blumen=

bach u. a. m., wollen von ihrem Gebrauche Wirkung ge= sehen haben. Meine Versuche die ich in Topfen und auf Gartenbeeten mit ber Schwefelfaure anstellte, haben mir nie einen Ginfluß berfelben auf die Begetation gezeigt. 3ch stellte jedes Mahl und zu gleicher Zeit unter denfelben Um= stånden vergleichende Bersuche an, um ben Effekt ber Schwefelsaure beutlicher bemerken zu konnen, allein es zeigte sich in dem Reimen und Wachsthum der Pflanzen kein Unterschied. Daß ber Sauerstoff der Atmosphäre burch eine langsame Verbrennung, welche er ben ber im Boden befindlichen Dammerde hervorbringt, die Fruchtbarkeit des Acers ungemein vermehre, ist wohl keinem Zweifel unterworfen; bag aber bie Schwefelfaure ihren Sauerstoff an ben Boden abtreten konne, last sich, glaube ich, in Sin= sicht auf die Berwandtschaftsverhaltnisse des Schwefels, und des Kohlen = und Wasserstoffs, unter diesen Umständen nicht annehmen, und wenn bie Schwefelsaure sich als Dungungemittel wirksam zeigte, so geschah bies wahrscheinlich, indem sie sich mit der im Boben befindlichen Kalkerde ver= einigte, und in Verbindung mit berfelben als Gyps die Wirkung hervorbrachte.

Eher ließ sich in dieser Hinsicht etwas von der Salpetersaure erwarten, und ein Bersuch mit derselben hat mir in der That gezeigt, daß man ihr mit Recht einen vortheilhaften Einfluß auf das Wachsthum der Pflanzen zusschreiben kann. Ich benetzte in meinem botanischen Gareten ein Feld, welches mit Luzerne (Medicago sativa) bes süet war, mit Salpetersaure, die ich mit 8 Theilen Wasserverbunt hatte. Ein Drittel des Feldes erhielt keine Säure.

Im ersten Jahr zeigte sich kein merklicher Unterschied ben den Pflanzen, im zwenten mar berselbe aber sehr betrachts Die Luzerne auf dem mit Salpetersaure benetzten Theil des Feldes hatte ein dunkleres Grun, und war betrachtlich hoher gewachsen, zeichnete sich auch durch dikkere Stengel und stärkere Bestaudung vor den Pflanzen auf bem nicht bedungten Theil des Feldes aus, fo daß man fehr deutlich die Grenze, bis wie weit mit Salpetersaure gedungt mar, seben konnte. Bon einer Wiederholung Diefes Bersuches werde ich die heilsamen Wirkungen der Salpe= tersaure ben der Begetation erwarten. Wenn wir von der= selben auch keinem großen Gewinn für die Landwirthschaft entgegen sehen durfen, iudem man wohl nie im Großen mit Salpetersaure die Felder bedüngen wird, so lassen sich boch daraus vielleicht einige nutzliche Bemerkungen in hin= ficht der Vegetation der Pflanzen ziehen.

Von den Salzen hat man sich, als Düngungsmitzteln immer sehr viel versprochen, und ihnen einen beträgtzlichen Einfluß auf die Vegetation zugeschrieben, vermuthzlich weil man in den ältern Erklärungen der Wirkung des Düngers neben den blichten Theilen, die salzichten Theile oben angestellt sindet. Man spricht und schreibt von Dünzgesalzen, Düngeertracten u. s. w. Meinen Bemerkungen zu Folge, die ich zu machen Gelegenheit hatte, muß ich indessen an der Wirkung mehrerer Salze, die man zur Bedüngung empfohlen hat, zweiseln. Entweder gehen die Salze als Nahrungsmittel in die Pflanzen über, oder sie haben einen heilsamen Einfluß auf die Erregbarkeit der Gewächse, oder sie modisieren die im Boden besindlichen Nahrungsstoffe auf eine solche Art, daß sie geschickter wer=

ben von den Pflanzen aufgenommen zu werden. Ulles dieses laßt sich aber von velen. Salzen nicht erwarten.

Das schwefelsaure Gifen wirkt nicht allein nicht vortheilhaft auf die Begetation, sondern ist derselben viel= mehr nachtheilig. Man hat es in einigen beonomischen Zeitschriften mit Unrecht zur Dungung empfohlen. Beweiß seiner nachtheiligen Wirfung kann folgendes bienen.

- 1. Bu Meinersen, im Furstenthum Luneburg, manbte man vor einigen Jahren, einen daselbst befindlichen Moder (Schlamm) zur Dungung an. Die nachtheilige Wirkung deffelben zeigte fich nicht allein schon in bemfelben Jahre, fondern hielt auch noch mehrere Jahre nachher an. Ueberall wo dieser Moder hingekommen war, war die Begetation zerfidrt, und es zeigten fich nur fummerliche Gewächse auf folden Stellen. Ich erhielt etwas von diesem Moder zur Untersuchung, und fand in demselben mehrere Procente schwefelfauren Gisens.
- 2. Ben Seinde im Sildesheimischen fließt ein kleiner Bach, welcher aus den Harzgebirgen kommt. Dieser führt außer Sand und fleinen Granitstuden etwas Schwefelfies. Wenn er austritt, so sind die Wiesen, über welche sich fein Waffer ergießt, unfruchtbar und geben wenig und schlechtes Seu. Man fann hier nichts anderm als dem Schweselfiese, der durch das Waffer abgesetzt wird, und und welcher sich durch Verwitterung in schweselsaures Gi= sen verwandelt, den üblen Einfluß der Ueberschwemmung auf die Wiesen zuschreiben 3).

<sup>13 2)</sup> Es giebt inbeffen, wie man weiter unten aus dem gen hange sehen; wird, Falle wo diese Schadlichkeit nicht eineritt,

Das schwefelsaure Eisen wirkt wahrscheinlich in so= fern nachtheilig, als es, wenn es durch die Saugwarzen der Wurzelfasern aufgenommen wird, eine Zusammenziehung der zusührenden Gefäße verursacht. Vielleicht ist auch sei= ner chemischen Wirkung auf die Dammerde des Bodens, sein übler Effect auf die Begetation zuzuschreiben.

Daß ber Gyps bas Wachsthum der Pflanzen sehr befordere, ift durch vielfache Bersuche und Erfahrungen, die in dieser Hinsicht angestellt und gemacht sind, hinlanglich erwiesen. Man ist nur noch nicht über die Art, wie er wirft, vollig einig, und kennt auch noch alle die Umftande nicht, unter welchen er am vortheilhaftesten anzuwenden ift. Oft that er fehr große Dienste, bie er in andern, scheinbar ahnlichen, Fallen ganz versagte. Go viel scheint gewiß zu senn, daß er nicht ben allen Gewächsen sich in gleichem Maße wirksam zeigt, und daß es insbesondere die Diadelphisten sind, auf die er einen vorzüglich heil= famen Ginfluß außert. Man hat ihn entweder ber Uder= krume bengemengt, oder ihn über die bethauten Pflanzen gestreut, und von letterer Methode bftere und starfere Wirkung gehabt, wie von der erstern. Alle Umstände, die sich ben der Gnpedungung zeigen, scheinen zu beweisen, daß der Gnps hauptsächlich als Reitzmittel auf die Pflan= zen wirke, daß er die Spaltoffnungen der Blatter und Saugwarzen der Wurzeln in größere Thatigkeit setze, und

430 1/4

fondern vielmehr Vortheil, wo sich indessen der Grund in Local, verhältnissen auffinden läßt, die auch in mehrern Fällen Statt gefunden haben mögen, die aber leider ben Aupreisung dieses oder jenes Düngungsmittels gewöhnlich ausser Acht gelassen werden.

befördere. Das Brennen des Gupses, vor seiner Anwenstung als Düngung, hat wohl weiter keinen Zweck als die Pulverung desselben, die ben dem ungebraunten Sups seisner Zähigkeit wegen, nicht wohl geschehen kann, zu erleichstern. Es ist sehr gut, wenn man den gepülverten gebrannsten Gups, vor seiner Anwendung, durch Ausstellen an feuchte Luft, sein Arnstallwasser wieder einsaugen läßt, weil er sonst auf den feuchten Blättern, über die er gestreut wird, einen Mortel bilden kann, welcher die Ausdünstung und Einsaugung gänglich verhindert.

tion sind die Meynungen schr getheilt: wenn man hier demefelben eine gute Wirkung auf die Pflanzen zuschreibt, so will man dort nachtheilige Wirkungen davon gesehen haben. Daß das Rochsalz nicht gleichgültig ben der Vegetation sen, ist wohl keinen Zweisel unterworsen, nur fragt es sich, wie es wirkt? Die Romer bestreuten die Stelle, wo eine große Uebelthat begangen war mit Rochsalz, um sie unsfruchtbar zu machen; in Egypten giebt es Gegenden, wo die Erde ganz mit Rochsalz bedeckt ist, und welche durche aus unfruchtbar sind; Rafn fand, daß Gerste in mit Rochsalz geschwängerte Erde gesäet, nur langsam keimte und kärglich sortwuchs.

Ein mit Kochsalz gemächter Versuch schien mir zu Gunsten desselben zu entscheiden. Es wurde ein mit Grässern bewachsenes Feld mit Kochsalz überstreut, und öbgleich der Unterschied im Wachsthum, den dieses Feld von andern neben liegenden Feldern zeigte, nicht sehr auffallend war,

so konnte man doch die gute Wirkung des Rochsalzes aus demselben erkennen.

Wahrscheinlich kommt ben der Anwendung des Koch=
falzes sehr viel auf die Quantität an. Eine zu große.
Menge desselben wird ohne Zweisel der Vegetation nach=
theilig seyn, so wie ein gehöriges Maß dieselbe befördern
wird. Versuche die ich im nächsten Sommer hierüber an=
zustellen mir vorgenommen habe, sollen mich mehr von
diesem Gegenstand unterrichten.

Den Salpeter sieht man allgemein als der Vegeztation sehr günstig an. Auch hat mir ein Versuch gezeigt; daß er das Wachsthum der Pflanzen befördere. Ein mit Kressensamen besäcter, und mit etwas Salpeter überstreuzter Vlumentopf, zeichnete sich durch ein schnelleres Wachszthum und freudigere Vegetation vor einem andern auf ähnzliche Art eingerichteten, der aber keinen Salpeter erhalten hatte, aus. Was auch noch für die Fruchtbarkeit der salpetersauren Salze spricht, ist die Vemerkung, daß ich in einigen sehr gedeihlichen Vodenarten, deren Grundmischung aus Thon mit etwas Kalk bestand, salpetersaure Kalkerde angetroffen habe.

Das Glaubersalz soll nach Ingenhousz die Vegetation befördern. Meine damit angestellten Bersuche haben mich indessen gar keine Wirkung davon sehen lassen,

Unter den metallischen Substanzen schreibt man dem Arsenik noch eine die Begetation befördernde Kraft zu. Nach Dr. Klaunigs Bemerkung soll über Holland sehr viel Operment zur Düngung nach der Barbaren gegangen sehn, auch soll nach ihm in der Nähe der Arsenikbereitung Reues Alls. Journ. d. Chem. 3. B. 6. H.

das Gras ausserordentlich hoch stehen 2). Ich habe von diesem das Gegentheil gefunden. Alle Gewächse, welche ich in der Nähe solcher Gebäude antraf, in welchen arse-nikalische Erze geröstet wurden, waren kummerlich und kränklich.

Obgleich es hochst wahrscheinlich ist, daß die atmosphärische Electricität einen beträchtlichen Einfluß auf bas Pflanzenreich außere, so hat man boch von ben, mit ber kunstlich erregten Electricität gemachten Versuchen keine entscheidende Resultate erhalten konnen; man hat mehrentheils die Electricität ohne allen Erfolg auf die Pflanzen angewandt. Auch meine mit der galvanischen Saule ben einigen Gewächsen angestellte Versuche haben mich durch= aus keinen Effekt bavon bemerken laffen. Ich befaete zwen mit Baffer angefeuchtete Torfftude mit Rreffensamen, setzte bas eine ber Wirkung ber galvanischen Saule aus und ge= brauchte bas andere als Bergleichungsversuch. Das Rei= men ber Samenkorner geschah vollig gleichformig, auch war in Hinsicht des Wachsthums der jungen Pflanzen durch= aus kein Unterschied zu bemerken. Die Mimosa sensitiva setzte ich 3 Wochen lang mit dem galvanischen Apparat in Verbindung, konnte aber nie eine Beranderung der Pflanze mahrnehmen. Die baran befindlichen Blumen= knospen dineten sich nicht früher, die Blätter wurden nicht reizbarer, legten sich zur gewöhnlichen Zeit zum Schlaf nie= der und erwachten nach ihrer Gewohnheit. Die Fuchsia coccinea erlitt innerhalb 14 Tagen, da sie ber Wirkung

<sup>2)</sup> Acta acad. caes, nat. curios. v. d. Jahre 1712 67. Pag. 153. Erell's chemisches Archiv. Bd. 2. S. 47.

der Saule ausgesetzt war, keine Veränderung. Ihre Blusmenknospen bfneten sich nicht schneller, wie die einer and dern daneben stehenden Pflanze, auch zeichnete sie sich in Hinsicht ihres Wachsthums vor dieser durch nichts aus.

Neimen und Wachsthum der Vegetabilien habe ich meh= rere Versuche angestellt, allein so wiedersprechende Erschei= nungen bemerkt, daß ich unmöglich sichere Resultate dar= aus ziehen kann. Ich theile deswegen hierüber nur fol= gende Vemerkungen mit:

In reinem Sauerstoffgas geschah bas Reimen ber Kreffensamen, ben ich zu diesen Versuchen angewendet. nicht früher, wie in reinem Stick gas. Ersteres mar aus Braunsteinornd entwickelt, und letzteres bereitete ich mir, ins dem ich Lichte in atmosphärischer Luft bis zum Berloschen brennen ließ, die Luft bann mit Kalkwasser schüttelte, und sie darauf einige Tage mit einer Aufldsung der kalischen Schwefelleber in Berührung ließ. Der Blattkeim burchbrach die außere hulle bes Samens im Stickgas eben so schnell, wie im Sauerstoffgas, allein das Wurzelfaserchen kam in ersterm nie zum Vorschein, auch geschah keineswe= ges die ganzliche Entwickelung des Reimes; der Blattkeim bekam die Große von etwa bem 6. Theil einer Linie, blieb aber dann in hinsicht bes Wachsthums immer stehen. Dagegen schossen im Sauerstoffgas das Wurzelfaserchen und der Blattkeim, nachdem fie die außere Schale durchbrochen hatten, schnell hervor, und wuchsen bald zu einer ansehnlichen Große. Die Luft im Recipienten führte. nachdem sie 24. Stunden mit den Samen und jungen

Pflanzen in Berührung gestanden hatte, immer Kohlen= Täure; weswegen ich sie alle 2 bis 3 Tage mit neuem Sauerstoffgas verwechselte. Das schnelle Wachsthum der jungen Pflanzen dauerte indessen nicht lange; der zu starke Reiz des Sauerstoffgas zerstörte ihre Erregbarkeit, sie sin= gen bald, nachdem sich ihre benden ersten Blätter völlig entwickelt und eine grüne Farbe angenommen hatten, an zu kränkeln und starben nach 10 bis 12 Tagen ganz ab.

Die Erscheinung bes Keimens ber Samenkorner in reiner Stickluft widerspricht gang ben bisher gemachten Erfahrungen, nach welchem zum Reimen der Samen burch= aus die Gegenwart bes Sauerstoffgas, oder einer andern Substanz, die ihren Sauerstoff leicht fahren lagt, noth= wendig ift. Wenn ich auch gern zugebe, daß zur volligen Entwicklung des Keims der Sauerstoff nothwendig ist, so bin ich boch burch jenen Bersuch und burch einige andere Bemerkungen zweifelhaft geworden, ob das erste Hervorgehen bes Reims aus bem Mutterschoße burchaus Sauer= ftoff bedarf. Es muß nothwendig ein Reiz Statt finden, der bie schlafenden Rrafte bes jungen Reims erweckt; daß aber diesen Reiz nur allein ber Sauerstoff hervorbringe, und daß er nicht auch durch andere Materien hervorge= bracht werden könne, sehe ich noch nicht für erwiesen an. Nothwendig ist indessen ber Sauerstoff dem Keimen der Samen, indem er die Nahrungsstoffe mit welchem die Natur das junge schwache Pflanzchen umhüllet, auf eine vortheilhafte-Art vorbereitet, da sie sonst nicht von dem Reime aufgenommen werden konnen. Wenn daher durch irgend einen Reiz die Kraft bes Keims in Thatigkeit

gesetzt worden, wenn er anfängt sich seiner Hülle zu entsledigen, so muß der Sauerstoff die Mnttermilch: durch seine chemische Einwirkung dem Pflänzchen genießbar machen, wenn dasselbe bis so weit sich entwickeln soll daß es seine Nahrung selbst suchen kann.

In kohlensaurem Gas, welches durch Schwefelsaure aus Kreide entwickelt war, fingen nur ein Paar Samen=körner an, das Blattende ihres Keins etwas hervorzutrei=ben, die übrigen blieben ungekeimt. Auch ben jenen hörte alle weitere Entwicklung auf; und der Keim kam nie ganz=kich hervor.

Das Wasserstoffgas, so wie ich es aus Eisenfeilspänen und verdünnter Schwefelsäure entwickelt hatte 3), hatte eine auffallende Wirkung auf den Kressensamen. Er erhielt eine blasse Farbe, und überzog sich endlich mit einem zähen stinkenden Schleim. Ich konnte ben keinem Samenkorne ein Keimen bemerken, vielmehr kand ich, daß einige Keime, durch die Einwirkung der Luft, gänzlich ihre Keimkraft eingebüßt hatten.

Alle diese Versuche stellte ich im Dunkeln und im Lichte zu gleicher Zeit an. Im Dunkeln bemerkte ich ein schnel= leres Keimen, wie im Lichte. In dem Sauerstoffgas schossen die Pflanzen schneller hervor, starben aber auch schneller ab. Sie hatten ein blasses Ansehen, dahingegen die im Licht gewachsenen eine grüne Farbe besaßen.

Ich schließe meine Abhandlung mit dem lebhaften Wunsche, daß es den Chemikern gefallen mögte, ihre Auf-

<sup>3)</sup> Es enthielt etwas Schwefel aufgeloft.

merksamkeit mehr auf das lebende Pflanzenreich zu richten. Es dieten sich dem Beobachter so oft sich widersprechende Erscheinungen dar, die er zusammen zu reimen vergebens bemühet ist, und welche nur durch Bersuche in ein gehörisges Licht gestellt werden können. Es ist manches in der Pflanzenphysiologie noch nicht so ausgemacht wie es scheint. Die Lehre von der Respiration der Pflanzen, überhaupt von den gegenseitigen Birkungen, in welchen Pflanzen und die Atmosphäre stehen, gestattet noch viele Einwendungen und läßt manchen Iweisel übrig. Wenn wir endlich die Ernährung der Pflanzen durch Luft und Boden betrachten, so müssen wir gestehen, daß wir nur wenig Bestimmtes davon wissen, und daß uns dennoch die Kenntniß dieses Gegenstandes in mancher Hinsicht höchst vortheilhaft seyn würde.

Anhang zu der vorhergehenden Abhandlung. Ueber die Anwendung des kiesigen Torfs (tourbe pyriteuse) im Departement de l'Aisne benm Ackerban.

Pon J. L. M. Poir'et, Professor der Naturgeschichte an der Centralschule zu Aisne 4).

Im Departement de l'Aisne und einigen angrenzenden ans bern kommt eine Art Torf vor, der eben so schätzbar für

<sup>4)</sup> Aus dem Quatrième Mémoire sur la tourbe pyriteuse du département de l'Aisne; son emploi dans l'agriculture et les arts. Journal de Physique etc. Vendemiaire XII. T. LVII. P. 249 - 254.

den Ackerbau als interessant für die Gewerbe ist. Seit vielen Jahrhunderten hatte er unbeachtet unter der ihn bebeckenden Erdschichte gelegen, nur seit einem halben erst fieng man an zur Befruchtung ber Aecker Gebrauch bavon zu machen. Die erste Benutzung dazu geschah zu Beaurain in der ehemaligen Picardie. Der erstaunliche Erfolg bavon belebte die weitere Anwendung: fast aufgegebene Landstriche wurden dem Ackerbau wiedergeschenft, seit langer Zeit er= schöpfter Boben erholte sich, mittelmäßige Felder sah man ihren Ertrag verdrenfachen und vervierfachen, obgleich man Anfangs wegen ber Anwendungsart dieses Dungers, seiner schicklichen Menge und ber Arten bes Bodens, für die er sich paßte im Ungewissen tappte. Wegen so auffallender Erfolge, wurde dieser Dunger nun überall aufgesucht, wo= ben sich zeigte, daß die Matur ihn fehr reichlich ausge= spendet habe, und obgleich sich von Zeit zu Zeit Einige fanden, die ihm Bofes nachfagten, so ift feitdem sein Gebrauch boch so allgemein verbreitet, daß selbst die von den Torfgruben sehr entfernten Ackerbauer die Transportkosten nicht scheuen. --

Die Anwendung dieses kieshaltigen Torfs als Dünger ist die allgemeinste und fast die einzige, die man davon macht. Einige wenden ihn in seinem natürlichen Zustande an, so wie man ihn aus der Erde zieht; andere und zwar die meisten ziehen die durch Verbrennen desselben erhaltene Asche vor. Bende Methoden haben guten Erfolg; es kann indessen Fälle geben, wo die eine der andern vorzuziehen ist, was sich wird beurtheilen lassen, wenn man weiß, wie der kiesige Torf in diesen benden Fällen die Vegetation begünstigt.

Zuerst ist es ausgemacht, daß er, besonders die Asche desselben, im hohem Grade die Eigenschaft besitzt, den Boden zu zertheilen und ihn lockerer zu machen. Aber eine andere Eigenschaft, die noch weit schätzbarer ist, und worin er fast mit frischer Düngererde wetteisern kann (statt daß er jene mit mehreren andern Arten des Düngeres gemein hat), besteht darin, daß er in dem Boden, zu welchem man ihn mengt, eine innere Bewegung hervorbringt, die für eine freudige Vegetation äußerst vortheils haft ist. Diese Behauptung erfordert weitere Ausführung.

Damit die Samen keimen und sich gehörig entwickeln konnen, bedürfen sie Feuchtigkeit und Wärme; ohne die erstere vertrocknet der Keim, oder treibt nur schwach, ohne die zwente versault er. Dies sehen wir im dürren Sande und in zu nassem Voden, den man daher kalten nennt. Die Wirkung der Sonne ist aber nicht immer hinreichend, den gehörigen Wärmegrad hervorzubringen, wenn der Vozeden z. B. entweder gar zu seucht ist, oder die Sonne zu schwach wirkt. Aber diese erforderliche Temperatur wird immer vorhanden seyn, wenn im Voden eine innere Vezwegung Statt sindet, welche den schlasenden Keim weckt und gleichsam für ihn das ist, was der mütterliche Flügel für das badurch erwärmte Ey.

Man darf, um sich hiervon zu überzeugen, nur die Bildung der Dammerde durch die Pflanzen verfolgen, und den Zeitpunkt wahrnehmen, in welchem sie zur Reprosduction geschickt wird. Wo große Massen von Pflanzen zusammen gehäuft sind, wie in Miststätten, entsteht zuerst eine sehr starke brennende Hitze, die viel zu hoch ist, als

daß sie der Begetation dientich sehn konnte, welche die Bartnerkunft aber doch auf verschiedene Art benutt. Wenn aber diese Masse nach ein, zwen Jahren ganzlich in Erd= reich verwandelt ist, so ist sie geschickt, die Samen ber Pflanzen aufzunehmen, und es giebt für sie keine beffere, fruchtbarere Erde. Sie fahrt fort, dies zu senn, aber von ei. Jahre zum andern in geringerem Maße, in bem Bei iltniß, als ihre innere Bewegung an Energie verliert und so lange, bis sie auf die Stufe ber Zersetzung gekonts men ist, wo sie eine trockne, pulverige, fast sandige Masse bildet. Sie ift dann, wenn man sie durch Dunger nicht wieder belebt, ganzlich unfruchtbar. Gine der wichtigsten Verrichtungen, welche die Dungererbe in Hervorbringung der Pflanzen ausübt, ist folglich, ihnen durch ihre Zer= setzung ben Grad ber Warme zu verschaffen, ben sie zu ihrer Entwickelung bedürfen, eine Zersetzung, Die ausserdem auch die Safte verdannt und auflost, welche sie burch Hulfe ber Wurzeln einziehen.

Dies vorausgesetzt, ist nun die Anwendung auf den Gebrauch des kiesigen Torfs, es sen in Substanz oder als Asche, zu machen. Es ist leicht zu beweisen, daß in allen Fällen, wo der Boden durch fortwährende Bebauung zu sehr ausgemergelt ist, folglich keine innere Thätigkeit, keine, belebende Wärme darreichende, Gährung Statt sindet, der Gebrauch des Torfs in Substanz dem der Asche vorgezogen werden muß. Ich habe in frühern Abhandlungen gezeigt, daß diese Substanz, das Residuum älkerer Begetätionen, eine große Menge vegetabilischer Erde enthält, die durch das Verbrennen zerstört wird. Obgleich sie wegen

bes Rieses, von welchem sie durchdrungen ist, für sich selbst nichts hervorbringen kann, so wirkt sie doch vortresslich, wenn sie mit der Ackerkrume vermengt worden, und ihre zu stark wirkende Bestandtheile dadurch gemildert sind, indem ihre Salze durch die kalkigen und thonigen Erdtheile des Bodens zersetzt werden, wodurch eine innere Bewegung, eine gemäßigte Wärme entsteht, wie sie der Begetation gedeihlich ist. Auf der andern Seite giebt die vegetabilissiche Erde des Torses durren Bodenarten mehr Zusammens hang und Bindung, besonders, wenn man die Sorgfalt anwendet, für solche denjenigen Tors auszuwählen, der den meisten Wergel enthält, und nicht, wie man sehr nuszweckmäßig thut, den zwischen den Torslagen besindlichen Letten und Thon wegwirst.

Die Erfahrung hat gezeigt, baß ber in Substanz ans gewandte Torf in weit größerer Menge verbreitet werden muß, wovon die Ursache leicht einzusehen ist, wenn man auf das Berfahren beym Berbrennen sieht. Wenn die Dausen ausgebrannt haben, werden sie aus einander und die Asche durch eine Hurde geworfen, und man behalt solscher Gestalt nur den pulverigen Ruckstand des Torfs auf; alle durch das Brennen verhartete Parthien des Mergels und Thons werden zurückgeworfen, wogegen sie in dem in Substanz angewandten Torf bleiben. Es solgt daraus, daß diese durre, erhitzende Asche, die fast nur aus rothem Eisenkalt besteht, eine große Wirksamkeit besitze und daher in geringerer Menge angewandt werden musse. Sie bringt in zu settem und seuchtem Boden, wo sie vorzüglich angemandt ist, große Wirkung hervor: sie zertheilt und erhist

ihn, trocknet ihn aber auch weit mehr aus, als der Torf in Substanz; und wenn sie auch fur den Augenblick dur= ren Boden fruchtbar macht, so vermehrt sie doch auf ber andern Seite seine Trockenheit, einen Nachtheil, ben der Torf in Substanz verhütet, indem er dem Boden bindende, thonige Substauzen, mahres Erbreich mittheilt. Es. ist daher zu bedauern, daß man ihn in dieser Form nicht haufiger anwendet. Wenn er so auch keinen größern Erfolg bewirkt als die Asche, so ist doch gewiß, daß er ben Bo= ben auf langere Zeit befruchten wurde, und daß man in dieser hinsicht, besonders wenn man bas Land ruben lagt, ihn in noch viel größerer Menge anwenden konnte. Er hatte dann Zeit, sich aufzulosen und mit dem Boden zu vermengen, und man durfte ihn nicht alle Jahr anwenden, was ben der Asche geschehen muß, wenn man dieselbe Fruchtbarkeit erhalten will. Man sollte baher, ich wieder= hole es, lettere blos in zu schwerem kaltem Boden ge= brauchen, und in jedem andern, wenn man nicht auf die Lange auch den besten erschöpfen will, den Torf in Sub= stanz.

Was die Verfahrensart ben Anwendung des letztern betrifft, so ist zu bemerken, daß man die Schollen, wenn sie zu groß sind, zerkleinern musse, damit er sich gleichsormiger mit dem Boden menge. Man muß ihn fruh genug auf das Land bringen, z. B. im herbst für das im Frühmichte zu säende Getrende und für das Wintergetrende spätestens benm zwenten Pflügen, sonst schadet seine starke Efstorescenz dem Samen.

Wendet man blos die Asche an, so ist diese Vorsicht nicht nothig. Man hat diese dann nur entweder ben der

Saat, ober nach bem Reimen, ober auch felbst spater, wenn die aufgegangenen Pflanzen leiden, zurudbleiben oder von Insecten angegriffen werden, auszustreuen. Es ist jeboch zu beobachten, daß man nur dann Gebrauch bavon mache, wenn bald darauf Regen zu erwarten ift; benn wenn die Trodenheit anhalt, bringt fie gar keine Wirkung hervor, wird oft vom Binde verweht und geht so für die Absicht verloren. Wie auch die Beschaffenheit des Bodens und von welcher Art feine Producte fenn mogen, fo hat fie immer fehr gunftigen Erfolg gezeigt. Die Wirkung ift vorzüglich ben Hulsenfrüchten, auf, sowohl kunstlichen als naturlichen, Wiesen und ben frankem und zuruckbleibenden Getrende auffallend. Die Menge, in der sie angewandt wird, ift nach bem Boben und ben verschiedenen Producten def= felben, selbst nach Localumständen verschieden und bis jett scheint darin auch sehr viel Willführliches zu senn. Im Allgemeinen wendet man auf ein Stud Feld eben fo viel Afche an, als man Getrenbe barauf ausgefact hat.

The second of th

e tritte end

and the same of

21.

Untersuchung eines fossilen Elephantenzahns auf Flußspathsäure.

Vom Dbermedicinalrath Klaproth.

In den Memorie di Matematica e di Fisica della società Italiana delle scienze. Modena. Tomo X. Parte 1. 1803 Pag. 162 hat Herr E. L. Morozzo Nachricht mitgetheilt von dem Stelet eines großen Thiezres, welches im April 1802 in einem Hügel nicht weit von Kom, vor der Porta del popolo, gefunden worden. Die Landleute, welche daselbst arbeiteten, ahneten es nicht, daß sie eins der schönsten Stücke der Naturgeschichte zersstörten; nur die Entdeckung übermäßig großer Knochen, die sie benm Ausbrechen des Bodens zum Theil zertrümmert hatten, ließ sie gewahr werden, daß hier irgend ein großes Thier begraben liege.

Als Herr Morozzo hingieng, diese Knochen zu besehen, fand er sie größten Theils zerbrochen, worunter viele in Staub zersielen, wenn sie der freyen Luft ausgesetzt wurden. Unter andern fand er einen Hüftbeinknochen, welcher bis an die Spize ganz war, so daß er den Umfang davon messen konnte, der 2 Pariser Fuß 4 Zoll betrug. Außer den Knochen fand er auch Zähne, nähmlich Stücke von Backenzähnen, die 6 bis 7 Zoll hoch und 4 Zoll lang waren; nebst vielen andern, die eben so viel Höhe, aber weniger Breite hatten.

Durch eine genaue Untersuchung überzeugte er sich, daß das gefundene Skelet einem Elephanten angehore. Die übermäßige Größe der Knochen und Zähne aber zeigte zusgleich, daß sie von einem ungeheuern Thiere herrührten, welches mehr als doppelt so groß, als die größten asiatisschen Elephanten und überhaupt von einer Art, die jetzt verloren gegangen, sehn müßte.

Die Richtung, in welcher bas Skelet lag, war von Morben nach Süden; die Tiefe nur 5 bis 6 romische Palmen. Es lag auf einer Schicht von nur schwach zusammenhängender vulkanischer Materie, die eine Art von vershärteter Puzzolane war, in welcher sich viele Leuciten zersstreut fanden. Die Erde, welche das Thier bedeckte, war kalkerdiger Natur, mit etwas Dammerde gemengt.

Ben Untersuchung der fossilen Zahne bemerkt man daran zwen verschiedene Substanzen: die eine ist sehr weiß, von geringer Härte, undurchsichtig wie Thon und hängt sich stark an die Zunge; die andere ist halbdurchsichtig, härster, glänzend, blaßgelb, dem Horn ähnlich und geht vom Grunde des Zahns bis auf die Obersläche.

Diese benderlen Substanzen der Zahne hat Dr. Mot recchini, Professor der Chemie an der Universität in Rom, chemisch untersucht und gefunden, daß in der Mischung dieser fossilen Zähne, außer der mit der kalkerdigen Basis verbundenen Phosphorsäure, auch noch Flußspathsäure enthalten sen.

Diese Entdeckung ist von Wichtigkeit. Denn da die Flußspathsäure zu den noch unzerlegten Säuren gehört, deren Grundmischung daher noch unbekannt ist, so könnte diese Erfahrung zu der Annahme berechtigan, daß hier die Natur eine Umwandlung der Phosphorsäure in Flußspathsäure veranstaltet habe, und daß diesem nach die letztere als eine modificirte Phosphorsäure zu betrachten senn mögte.

Eine Prüfung dieser Entdeckung war daher wünschens= werth; und da ich Gelegenheit gefunden, von eben diesen fossilen Zähnen eine zur Auffindung der Flußspathsäure in derselben hinlängliche Menge aus Kom zu erhalten, so habe ich es nicht anstehen lassen, derselben mich zu unter= ziehen.

Da Morechini bemerkt, daß die halbdurchsichtige, härtere, hornartige Substanz eine größere Menge von diefer Saure enthalte, als der weiße undurchsichtige, zerreibzliche Theil, so wurden von jeder Substanz besonders 120 Gran fein gerieben und in Platintiegeln mit gleichen Theizlen concentrirter Schwefelsaure gemengt. Aus benden entwickelten sich sogleich, unter Ausschäumen, häusige weiße Dämpse, in welchen, neben einem thierischen Geruchez der dem flußspathsauren Gas eigene stechende Geruch nicht zu verkennen war. Die Gesäße wurden mit Glaszplatten bedeckt, die zuvor mit Wachs überzogen, und worin mit einem Griffel Schriftzige radirt worden. Alls nach Berlauf einer halben Stunde die Glastaschn abgenommen

und von dem Machsüberzuge befrepet wurden, fanden sich in benden die radirten Stellen eben fo fart geatt, als es der Erfolg gewesen senn wurde, wenn Statt der fosilen Bahnsubstang wirklicher Flußspath ware angewendet worden.

Der Rudstand von diefen Bersuchen wurde mit Baffer aufgeweicht, die Flussigkeit von der schwefelsauren Ralk= erbe burch Filtriren befreyt, hierauf mit fohlensaurem Um= monium neutralifirt, filtrirt und zum trodinen Galze abgedampft. Dieses im Platintiegel gegluht, hinterließ einen feuerbeständigen Ruckftand von glasartigem Unsehen, welder in reiner Phosphorsaure bestand.

Durch biese Prufung hat nun bas von hrn. Morec dini angefungte Dasenn der Flußspathsaure in jenen fof= filen Elephantenzähnen neben der Phosphorsaure, vollige Bestättigung erhalten.

Da nun, nach Maggabe unserer jetzigen Renntniffe, kein Grund vorhanden ift, die Flußspathsaure als einen ursprünglichen Bestandtheil thierischer Körper anzunehmen, so bestärkt jene Erfahrung allerdinge die vorerwähnte Ber= muthung, daß wahrend des unbestimmbaren Zeitraums von Jahrtausenben, seit welchen bas Thier begraben gelegen 1).

eine

<sup>136 1)</sup> Diefem Thierftelet einen jungern Urfprung bengulegen und etwa, mit bem Publifem ju Rom, einem gu Sannibale Feld: juge gehörigen Elephanten juguschreiben, fteht, nebft mehrern, auch der Umftand entgegen, daß nach Morosso's Untersuchung ber prganische Bau der Babne von dem des afrikanischen Elephanten verschieden ift und mehr mit dem des affatischen überginkommt. NI.

eine Umanderung eines Theils der Phosphorsaure vorge= gangen fenn muffe. Es wird baher kein fur die Matur= forschung unwichtiger Gegenstand der Beschäftigung senn, auch anderweitige fossile Thierknochen auf Flußspathsaure zu prufen.

## 22.

Chemisch = dkonomische Untersuchun= gen über bie Seibe.

Bon J. A. Giobert.

ueber sest i) von A. F. Gehlen.

Die Seide giebt der Chemie drey sehr interessante Aufgaben zu lofen.

Die erste betrifft bas Spinnen berfelben; eine andere die Zerstörung des gelben Farbestoffs, der gewöhnlich den Gluten, ober wie man zu fagen pflegt, ben Firnif ber Seide begleitet, ohne jedoch diesen Firnif felbst anzugrei= fen, sondern mit Benbehaltung der Steifheit, Glasticitat und des naturlichen Glanzes der Seide, oder wie man fagt, ihrer Robbeit; eine dritte endlich besteht barin, ber Seide sowohl den Firnis als den Farbestoff zu entziehen,

<sup>1)</sup> Aus den Memorie di matematica e di fisica della Società Italiana delle scienze. Tomo X. Parte II. Modena. Presso la società tipografica. 1803 4. Pag. 471 - 480.

aber auf eine wohlfeile Weise und ohne von Seife ober alkalischen Substanzen, beren Anwendung sehr bekannt ist, Gebrauch zu machen, und so, bag bie Geibe alle bie Gi= genschaften behalt, welche man in ben Runften an ihr ver= langt. Jede dieser Aufgaben hat viele Chemiker beschäf= tigt, und unsere Kenntnisse hierin sind durch ihre Untersu= dungen beträchtlich fortgeschritten. Die Runfte aber ha= ben bis jetzt von den Resultaten derselben nur noch sehr wenig Vortheil gezogen. Es schien mir daher, daß, da von weitern Untersuchungen weit mehr Aufklarung über jene Gegenstände zu erwarten war, die Italianer sich vor= züglich damit beschäftigen mußten. — Die Versuche, welche ich über bas Spinnen ber Seibe angestellt habe, find noch sehr unvollkommen; diejenigen aber, welche das Bleichen mit Benbehaltung ihrer Robbeit, so wie bas Entschalen betreffen, haben mir Resultate bargeboten, die mir von einiger Wichtigkeit zu seyn scheinen.

Vom Bleichen ber Seide mit Benbehaltung ih=
rer natürlichen Rohheit.

Diese Aufgabe, auf welche reiche Pramien die Aufmerksamkeit der Chemiker richteten, wurde ganzlich von dem berühmten Beaume gelost.

Seine, lange als Geheimniß bewahrte, Methode ist jetzt allgemein bekannt. Sie besteht in zweymahligem Einstauchen der Seide in eine Flüssigkeit, die aus 48 Theilen Alkohol und einem Theil Salzsäure, die aber nicht die mindeste Spur von Salpetersäure enthalten muß, besteht <sup>3</sup>).

at the state of th

<sup>2)</sup> Beaum'e wandte eigentlich nur I ber lettern an. G.

Dieses Verfahren gelingt zum Bewundern; es ist aber sehr kostbar und wegen der großen Vorsicht in Bereitung der Salzsäure verwickelt und umskändlich.

Wenn die erwähnte Flussigkeit auf die Seide gegof= fen wird, so nimt sie sogleich eine schone grine Farbe an. und erlangt eine beträchtliche Konsistenz; im Innern eines jeden Faden sieht man eine Art von Gallerte sich bilden. Diese Erscheinungen deuten an, daß die Wirkungsart jener Flussigkeit in etwas gang anderm bestehe, als in einer bloßen Fähigkeit, die Farbe zu verändern. Die Seide verliert be= trachtlich am Gewicht; zwar behalt sie in der That zum großen Theil die Eigenschaften, welche sie im naturlichen Zustande auszeichnen, aber ben weitem nicht in dem Grade. in welchem die Kunstler sie zu den Arbeiten, wozu sie be= stimmt ift, verlangen. Die Auflösung eines Theils des Glutens derselben, woher eben die Verringerung des Gewichts entsteht, macht diese Methode kostbarer, als sie auf den ersten Blick scheint, weil außer ben Kosten ber Operation selbst auch dieser Gewichtsverlust berechnet werden nuß. Endlich habe ich auch ben dieser Berfahrungsart immer gefunden, daß die Seibe sprobe und fraus wird und bag es fehr schwer halt, sie überall gleichformig weiß zu befommen.

Brugnatelli hat, ben Gelegenheit der Mittheilung jener Methode des französischen Chemikers in seinem Jours nale, den Vorschlag gethan, an die Stelle der von Beaume vorgeschriebenen gewöhnlichen Salzsäure die orndirte anzus wenden. Einige Jahre früher hatte er den Gebrauch der letztern auch selbst in Gasgestalt, nähmlich ohne Alkohol,

vorgeschlagen. Früher schon machte von Crell diesen Worschlag in einer seiner Anmerkungen zu Dollfuß's Abhandlung über das Bleichen der Leinwand.

Aber es ist bekannt, daß die oxydirte Salzsäure thie rische Substanzen, anstatt sie zu bleichen, gelb färbe, und wenn ich Seide in eine Atmosphäre von oxydirtsalzsaurem Gas brachte, so hatte dies beständig das Verbrennen dersselben zur Folge.

Taucht man Seibe in fluffige orpbirte Salzfaure, so wird die gelbe Farbe berfelben heller, und es scheint, daß sie sich mehr der weißen nahert. Wenn man sie aber her= auszieht, spult und dann untersucht, so findet man sie fanariengelb gefarbt, und diese neue gelbe Farbe ift unend= lich fester und weit schwerer zu zerstören als die natürliche. · Durch die Einwirkung der oxydirten Salzsaure auf die Seibe scheint demnach wirklich der gelbe, von Natur darin befind= liche Farbestoff, der wahrscheinlich vegetabilischen Ursprungs ist, zerstört zu werden. Aber während ber Zeit, ba bies geschieht, bringt diese Saure in der Seide ebenfalls jene Beranderung hervor, wie in allen thierischen Substanzen, nahmlich eine gelbe Farbe, die zwar heller ist als die vo= rige, aber, wie schon gesagt, baraus weit schwerer fortzuschaffen ist, als die stärkste und gesättigtste, die sie vorher besaß.

Oxydirte Salzsaure von mäßiger Stärke, welche mit 12 Mahl so viel Wasser verdünnt worden war, veränderte die Seide nicht merklich, färbte aber weiße Seide noch gelb. Ich machte daher von einer so verdünnten Säure Gebrauch. Die Seide wurde zuerst in lauwarmen Wasser eingeweicht, und darauf gut ausgedrückt, um die Fäden zu zertheilen, sodann in geschwächte orndirte Salzsäure getaucht. In einigen Minuten verminderte sich die gelbe Farbe der Seide. Die letztere blieb zwen Stunden in der Säure liegen; nachdem sie herausgenommen und gespült worden, behielt sie eine lebhafte kanariengelbe Farbe.

Bekanntlich zerstört der Schweseldampf oder die schwes= lichte Saure die gelbe Farbe, welche thierische Substanzen durch die Berbindung mit Sauerstoff annehmen. Ich tauchte daher die erwähnte Seide in, gleichfalls sehr ver= dunnte, schweslichte Saure, wodurch ihre Farbe viel heller wurde und sich der weißen näherte.

Ich konnte baher leicht einsehen, daß durch mehrmahlige wechselsweise Wiederholung dieses Versahrens, so daß
mit Unwendung der schweslichten Saure der Beschluß gemacht wurde, eine vollkommene Weiße erreicht werden
konnte. Ben der zwenten Eintauchung der Seide in orndirter Salzsaure und so ben allen folgenden, wurde sie immer dunkler. Dieser Umstand beweist einleuchtend die farbende Wirkung der Saure und die Ummöglichkeit, ihre Wirkung auf den natürlichen Farbestoff der Seide zu beschränken, ohne letztere selbst zu verändern.

Da indessen die durch die orndirte Salzsaure bewirkte Farbe in jedem Fall von der schweslichten zerstört wird, so kommt man durch wiederholtes Eintauchen in erstere leicht dahin, allen natürlichen Farbestoff der Seide zu zerstören, und indem man endlich die durch die Salzsaure hervorge=

----

brachte Farbe durch die schweslichte fortnimt, so kann man auf diese Weise eine vollommene Weiße erlangen.

Einige sehr dunkelgelbe Arten von Seide konnten erst durch achtmahliges wechselsweise fortgesetztes Eintauchen in die benden Sauren ausgebleicht werden, für andere helzlere aber waren schon vier Eintauchungen hinreichend. Es ist auch leicht zu begreisen, daß der Erfolg nach der verzschiedenen Soncentration der Sauren abweichen muß; aber man muß nicht vergessen, daß die orndirte Salzsäure, wenn sie etwas stark ist, die Seide ausnehmend schwächt. Es ist daber ben Anwendung des durch die obigen Beobachztungen vorgezeichneten Versahrens gut, die Eintauchungen zu vervielfältigen, aber die Säuren, besonders die eben anzeiührte, in äußerst verdünntem Zustande anzuwenden.

Durch die erwähnten Operationen verliert die Seide nicht merklich an Gewicht. Sie behålt alle ihre natürliche Rohheit, Elasticität und Biegsamkeit, und da zu dem Bleichen wiederholte Eintauchungen nöthig sind, so wird die Weiße auch in allen Theilen vollkommen gleichförmig. Gegen die nach Beaume's Methode gebleichte Seide verzglichen, erscheint die nach obiger Art in jeder Hinsicht beseser, den Glanz ausgenommen, welcher ben der erstern viel lebhafter ist. Dieser Umstand scheint mir übrigens nur von geringer Bedeutung zu senn; denn die rohe gebleichte Seide ist in den Künsten vorzüglich zur Versertigung von Kanten und Schleiern bestimmt, au welchen man den Glanz wenig achtet.

Da die so sehr verdünnten Sauren, welche angewenbet werden, von außerst geringem Preise sind, so muß jene Verfahrungsart ausnehmend wohlfeil seyn. Es ist in dies fer Hinsicht nur noch zu bemerken, daß jedes Mahl, wenn man die Seide aus einem von den beyden Bådern zieht, sie vorher aufs beste gespült werden muß, ehe sie in das andere gebracht wird, weil sonst ein Theil der beyden Saus ren sich wechselseitig zerstören würde.

Ich bemerkte, daß das Bleichen der Seide durchaus in einem Bade von schweslichter Säure beendigt werden müßte. Es könnte daher Jemand glauben, daß die auf diese Weise gebleichte Seide nicht zum Färben geschickt ist, wie viele Färber von der Seide glauben, die geschwefelt worden. Dies ist indessen eins von den vielen Vorurtheizlen, welche unter den Künstlern im Schwange sind. Ich will hier bemerken, daß, wenn man das Bleichgeschäft der Seide mit einem Bade von oppdirter Salzsäure endigt, man sie von schön hellgelber Farbe erhält, die durch Seise nicht zerstört wird, wie die natürliche gelbe Farbe der Seide und die mit Blau ein sehr schönes Grün giebt.

Juletzt will ich noch anführen, daß ich gegen die Men=
nung der Färber: der Schwefeldampf oder, was dasselbe
ist, die schwessichte Säure mache die Seide zur Annehmung
vorzüglich der schwarzen Farbe ungeschickt, gerade diese
Farbe mit besonders glücklichem Erfolg darauf gesetzt habe.
Da indessen die Arten schwarz zu färben sehr verschieden
sind, so will ich die von mir angewandte angeben und um
so lieber, da sie vorzugsweise vor andern nicht nur ein
schwarz liesert. Es werden dazu folgende Substanzen auf
100 Pfund Seide genommen:

| Romische Gallapfel  |            | 16  | Pfund         | 4 |
|---------------------|------------|-----|---------------|---|
| Campecheholz        | - Contract | 25  | (manufacture) | 3 |
| Smad —              | ,          | 8   | -             | 4 |
| Gelbholz —          | -          | . 4 | •             | 2 |
| <b>Eisenvitriol</b> | -          | 33  |               | 4 |
| Zinkvitriol .       | -          | 4   |               | 2 |
| Rupfervitriol       |            | 4   |               | 2 |

Was das Verfahren ben der Ausfärbung selbst betrifft, so geht man wie gewöhnlich zu Werke.

Bom Entschälen ber Seibe und von dem barin befindlichen Gluten.

Bekanntlich ist der Gluten der Seide im Wasser uns auflößlich, Alkalien und Seife dagegen lösen ihn leicht auf, daher man sich dieser auch gewöhnlich in der Färberen bedient.

Wird bagegen das Wasser in der Art angewandt, daß es eine höhere Temperatur, als ben welcher es gewöhn= lich siedet, annimt so löst es einen Theil des Glutens auf; daher entschält sich auch die Seide, die man in einer Reztorte mit Wasser sieden läßt, beträchtlich. Der Bürger Coulomb hat gezeigt, daß, wenn man die Seide mit Wasser in einem Topfe kocht, der durch einen Deckel sehr dicht verschlossen ist, so daß eine Art von unvollkommener Papinischer Maschine entsteht, dieselbe vollkommen entsschält wird und über in Gewicht verlor, wie wenn sie mit Seise entschält worden wäre.

Man hat ben dieser Art der Entschälung bemerkt, daß die Seide eine gelbe Farbe behalt, wogegen die mit Seife

auf gewöhnliche Weise entschälte sehr weiß wird. Um über diese Erscheinung Auskunft zu geben, mußte man annehmen, daß der Gluten und die färbende Materie zwen versschiedene Substanzen in der Seide wären, die von einanz der abgesondert werden könnten, die bende gleich wohl in Seise auslöslich wären, daß aber das Wasser, während es in höherer Temperatur den Gluten auslöst, auf die färbende Materie gar keine Wirkung ausübe.

Ein sehr einfacher Bersuch zeigte mir, baß bieser Schluß sehr weit von der Wahrheit entfernt sen. Ich ließ nahmlich nach Coulombs Methode Seide mit Waffer in einer Art von Papinischer Maschine kochen. Die Seibe entschälte sich; nach dem Auswaschen und Trocknen behielt fie eine gelbe Farbe, die übrigens aber von derjenigen, welche die Seide im naturlichen Zustande besitzt, sehr ver= schieden war. Das Wasser, worin die Seide gekocht worden, und welches folglich den Gluten aufgelost enthielt, verdun= stete ich gelinde bis zur Trockne, um über letztern nachher einige Versuche anstellen zu konnen. Unter den Erscheinun= gen, die sich mir barboten, war die erste die, daß dieser Gluten, ber, wie er noch mit der Seide verbunden war, sich im Wasser nicht auflöste, es nachher vollkommen, selbst im kaltem, that. Die Wirkung des Wassers auf den Glu= ten der Seide in erhöheter Temperatur ift demnach keine bloße Auflösung, da derselbe verandert wird, indem er im abgesonderten Zustande Eigenschaften zeigt, die er vorher nicht besaß.

Die Seide, welche auf diese Art eine gelbe Farbe be= hielt, wird vorzüglich weiß, wenn man sie in schweslichter

ı

Saure macerirt, die daben in Schwefelsaure umgeandert wird. Durch oxydirte Salzsaure dagegen wurde jene gelbe Farbe nicht nur nicht zerstört, was doch geschehen seyn würde, wenn sie von dem gelben Farbestoff der Seide herzührte, sondern sie wurde vielmehr noch dunkler.

Die Erklärung dieser Erscheinungen läßt sich sehr uns gezwungen aus der gegenseitigen Einwirkung der Seide und des Wassers selbst ableiten. Es ist bekannt, daß, wenn man Holz oder Anochen in einem Papinischen Topf sieden läßt, ein Areis einer blauen Flamme um die Fugen desselben erscheint, die sicher von der Verbrennung eines Wasserstoffgas herrührt, welches aus der Zerlegung eines Theils Wasser seinen Ursprung zieht.

Wendet man anstatt des Holzes oder der Anochen Seide, wiewohl in geringerer Temperatur an, so erfolgt die Zerlegung des Wassers noch leichter: der Sauerstoff desselben verbindet sich mit dem Gluten der Seide und macht ihn auslöslich, auf dieselbe Weise, wie der Sauersstoff den vegetabilischen Gluten der Pflanzenkasern in Alka-lien auslöslich macht. Ein Theil des Sauerstoffs verdinz det sich mit der Seide selbst und ertheilt ihr die gelbe Farbe, so wie dies der Sauerstoff der oxydirten Salzsäure, der Salpetersäure und selbst der Atmosphäre thut, da bestanntlich alle Zeuge aus Seide und Wolle, die der Luft ausgesetzt sind, vergelben; die aber alle durch die schwesslichte Säure ihre vorige weiße Farbe wieder erhalten.

Diese Erklärungsart des Entschälens der Seide durch bloßes Wasser und der daben sich zeigenden Erscheinungen, läßt sich noch durch einen andern Versuch bestättigen. Ich ließ in sehr verdünnter orndirter Salzsäure Seide maceriren, und unterwarf sie nachher der austösenden Kraft des Wassers in verschiedenen Temperaturen. In einer Temperatur von 60 bis 80 Graden entschälte sich nun die Seide sehr gut, im Verhältniß des Sauerstoffs, den der Gluten aufgenommen hatte.

Wenn man Seide 3 Mahl hintereinander wechsels= weise mit oxydirter Salzsaure und schwestichter Saure be= handelt, und dann die schon beträchtlich weiß gewordene Seide, in fast siedendem Wasser digeriren läßt, so sieht man innerhalb jedes Fadens einen gallertartigen Nebel sich bilden, und ein weißer Schaum erhebt sich auf die Ober= fläche der Füssigkeit. Nach viermahliger Behandlung mit den Sauren wird sie durch die Digestion im Wasser vollskommen entschält.

Diese Art des Entschälens ist zu verwickelt, um sie vorzugsweise vor der gewöhnlichen sehr einfachen Methode mit Seise, und noch weniger vor einer andern noch bessern von Chaptal vorgeschlagenen mittelst des Wasserdampss zu empsehlen; aber man kann dadurch sehr die obige Bleichs methode unterstützen, indem man dadurch in Stand gesetzt wird, die Seide weiß zu erhalten, und ihr mehr oder wesniger, in einem beliebigen Grade, ihre natürliche Rohheit zu lassen, was für viele Manufacturen sehr wichtig seyn und doch auf andere Art nicht erreicht werden könnte.

640

Ueber die Wirkung der Kohle auf das Eisen= ornd und auf das Eisen.

Von W. A. Tiemann.

Da die Künste und Wissenschaften der Bearbeitung des Sisens einen Theil ihrer Ausbildung verdanken, und folgelich unsere Kulturgeschichte mit demselben in genauem Zussammenhange steht; da dieses Metall, ungeachtet es in alteren und neueren Zeiten von den vorzüglichsten Scheideskünstlern untersucht worden ist, dennoch vieles zu entdeken und zu untersuchen übrig läßt: so ist es gewiß sehr der Mühe werth, sich noch eifrig damit zu beschäftigen! So wie sich aber der Chemiker bemühet, die Natur eines Körpers immer genauer zu ergründen, so muß der Techenologe diese Untersuchung erweitern, und sie durch ihre Unwendung zur Vervollkommenung der Manufacturen brauchsbar zu machen suchen.

Dieses sind die Gründe, welche mich bewogen, die wich= tigen und interessanten Versuche Clouet's und Guyton's zu wiederholen, und in Gesellschaft des Herrn D. F. Rein= fing zu unternehmen. Es bot sich daben manche Erschei= nung dar, die für den Chemiker bemerkenswerth ist. Auch in anderer Rücksicht dürften diese Versuche eine Bekanntma= chung verdienen, weil sie in solcher Art vielleicht noch niemahls angestellt oder wiederholt worden sind; denn wir begnügten und z. B. nicht bloß damit, an den erhaltenen Producten nur die außeren Kennzeichen aufzusuchen, und etwa einen Regulus bloß deshalb für Stahl zu halten, weil ein Tropfen Schwefelsaure auf seiner polirten Oberestäche einen schwarzen Fleck erzeugte, sondern jeder Regulus wurde einer technischen Bearbeitung unterworfen, um sein weiteres Verhalten im Feuer, seine Streck und Schweiße barkeit, seine Zähigkeit u. s. w. zu untersuchen.

Nach Clouet soll

- 1. gleiches Volumen von Eisenvryd und Kohle, weiches Eisen;
- 2. ein doppeltes Volumen Kohle, Stahl, und
- 3. eine progressive Vermehrung berselben weißes und endlich graues Roheisen geben.

Die im Berfolg dieser Abhandlung aufgestellten Berssuche werden die eben angeführten ersten benden Satze widerlegen. Die Richtigkeit des letztern leuchtet aber von selbst ein und bedarf keiner weitern Bestättigung. Jetzt bemerke ich nur vorläusig, daß die Rohle ben der Reduction des Sisenoryds auf eine erstaunenswürdige Art wirkt, und daß die ben einer, auch unbedeutenden, Bermehrung der Rohle erhaltenen Könige die auffallendsten Kennzeichen darbieten. In der Chemie existiren vielleicht nur wenig Benspiele, welche die Wirkung zwener Stosse gegen einander so auffallend zeigen, als es in diesen Versuchen geschieht. Es dürfte wohl nicht unwichtig senn, die Art und Weise anzusühren, wie sie angestellt worden sind; daher bemerke ich in dieser Linssicht folgendes:

Um zuerst das quantitative Verbaltniß der Kohle zu sinden, so wurde hauptsachlich mit Birkenkohle operirt. Zur Ausmittelung des qualitativen Verhaltnisses aber, benutzten wir nachher auch verschiedene andere Holzkohlen. Jede Gattung wurde frisch und trocken sehr fein pulverisitt und verschlossen in einem trocknen Zimmer ausbewahrt.

Als Eisenornd diente großblättriger Hammerschlag (Sinter) von gutartigen reinem Stabeisen, den man gleich= falls in einen sehr fein zertheilten Zustand brachte und trocken ausbewahrte

Ein sehr verschiedener Erfolg zeigte sich, wenn statt der gewöhnlichen Kohle, ausgeglühete angewandt wurde.

Zur Bestimmung des Volumens der benden Substan= zen, diente ein kleines chlindrisches Gefäß von Messing, bessen Größe ich nachher durch das Gewicht der enthalten= ben Substanzen, in Probierpfunden bezeichnen werde.

Da die Versuche in einem hohen Grade von Hitze angestellt werden mußten, so kam es darauf an, den Upsparat dergestalt einzurichten, daß er hinlänglich seuersest und so eingerichtet war, daß das Eisenoxyd mit keiner fremden Kohle weiter in Berührung kommen konnte, das mit die im Tiegel besindliche Kohle nur allein wirkte.

Es dienten uns daher Anfangs als Schmelzgefäße kleine runde Tiegel von weißem Thon, die in eine andere hessische Kelchtute gesetzt, mit weißem Sande umschüttet und mit einem zwenfachen Deckel bedeckt wurden. Um den innern Tiegel desso genauer zu verschließen, wurde der obere Rand desselben egal geschliffen, der genau pass

send überschüttet und endlich der größere Deckel auf die Relchtute gelegt. Auf diese Weise gelangen die Versuche ganz gut; indeß hatte der innere Thontiegel häusig eine Vorste bekommen. Wir ließen daher in der Folge diese Thontiegel weg, und benutzten Statt derselben abhliche hessische. Die Deckel dieser Tiegel bestanden aus derselben Masse und waren besonders dazu versertigt. Dieser Apparat hielt nun sehr gut, die Versuche glückten fast ohne Ausenahme darin, und das Hinzukommen fremder Kohle war während der Schmelzung ganz unmöglich.

Auf welche Weise das Oxyd mit der Kohle in diese Schmelzgefäße hineingethan wurde, ob mit einander ver= mengt, oder lagenweise, werde ich in der Folge immer an= merken, weil dies auf den Erfolg des Versuchs stets Ein= stuß hatte.

Die Bersuche sind alle in einem Windosen gemacht; der nach Lavoisier'schen Grundsätzen eingerichtet ist \*), d. h. der einen hohen Rauchsang (von 25 Fuß) und starten Lustzug hatte. Auf der Roste des Osens wurde die Dessnung zum Einsetzen der Tiegel, mit doppelten eisernen Schiebern, wovon der innere mit seuersestem Thon ausgegeschlagen war, verschlossen. Zum Einschütten der Kohlen waren in einer Idhe von 4 Fuß, zwen eiserne Thüren, auf der innern Seite mit Thonbeschlag versehen, angesbracht. Diese Thüren dienten auch dazu, den Osen wählerend der Arbeit wieder nachzusüllen, um ihn entweder länstend der Arbeit wieder nachzusüllen, um ihn entweder länstend der Arbeit wieder nachzusüllen, um ihn entweder länstend der Arbeit wieder nachzusüllen, um ihn entweder länstend

<sup>1)</sup> Lavoisier's Grundsage der antiphlogistischen Chemie Uebersest von Hermbstädt.

ger wie gewöhnlich im Gange erhalten, ober auch ben Feuersgrad barin verstärken zu konnen. Da die Luftzüge des Ofens mit einem Register versehen und überhaupt groß genug waren, so konnte ein sehr hoher Grad der Hitz barin hervorgebracht werden.

Um ben ahnlichen Versuchen, so viel möglich, einen gleichen Hitzgrad zu erhalten, wurden die zu verbrennenden Kohlen stets gewogen. Von guten harten Holzkohlen faßte der Ofen gerade 80 Pfund. In der Regel wurden nachher noch 16 Pfund nachgeschüttet, daß man also 96 Pfund Kohlen ben jeder Schmelzung verbrannte. Es fanden daben 4 bis 6 Tiegel, die unmittelbar auf der Röste standen, in dem Ofen Platz, und die Schmelze hitze dauerte 1½ Stunden.

Die Quantität des jedes Mahl zu reducirenden Oxyds (Sinters) war verschieden und wird in der Folge, sammt dem Gewicht des angewandten Kohlenpulvers, stets genau nach Probierpfunden angegeben werden.

Daß verjüngte Gemäß voll Sinter wog 144 Pfund Dasselbe voll Kohlenpulver — — 18 — Dasselbe Volumen ausgeglühete Kohle — 17½ —

Da sich bekanntlich von den außeren Kennzeichen des Eisens nicht immer auf die innere Beschaffenheit desselben schließen läßt; so wurde jeder erhaltene Regulus in einer Schmiedeesse weiter behandelt, um auf diese Weise die in= nere Gute desselben näher kennen zu lernen.

Wir gehen nun zu den Bersuchen selbst über.

A. Mit gleichem Bolumen Gifenornd und Rohle.

#### Berfuch 1.

596 Pfund Ornd mit 72 Pfund unausgegluschetem Birkenkohlenpulver gemengt, in eine starke hessische Kelchtute gethan und mit dem aufgeklebten Deckel, der Schmelzhitze des Windofens ausgesetzt.

Nach dem langsamen Erkalten des Tiegels fand er sich völlig unversehrt und der Deckel dicht darauf geschweißt. Beym Zerbrechen war die innere Fläche desselben weiß, ohne allen Anslug und ohne rückständige Rohle. Eine bläulich gelbrothliche Schlacke mit einer concaven Spiegels fläche, bedeckte den Regulus, welcher fest auf dem Tiegels suße saß, und eine rauhe, ausgesogene Obersläche hatte. Das Gewicht desselben betrug 250 Pfund. Kalt geschlasgen zeigte er sich einigermaßen dehnbar; im Feuer behanzbelt aber ließ er sich weißglühend nicht strecken, vertrug auch keine Schweißhiße, sondern zerbröckelte und zeigte nur rothglühend einige Dehnbarkeit. Nur mit Mühe konnte ein kleines prismatisches Stäbchen daraus geschmiedet werden, welches nach dem Ablöschen in kaltem Wasser spröde war, und einen grobkörnigen Stabeisenbruch zeigte.

#### Berfuch 2.

596 Pfund Dryd mit 72 Pfund ausgeglühes tem Kohlenpulver gemengt, in einem ahns lichen Tiegel.

Der König welcher 255 Pfund wog, hatte die Gesstalt eines hohen Regels angenommen, und war mit einer ähnlichen Schlacke wie der vorige umgeben.

Meues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 6. S.

Benm Verschmieden zeigte sich dies Eisen weicher und dehnbarer, wenn es rothglühend behandelt wurde; auch vertrug es eine schwache Schweißhitze, und war nach dem Ablöschen geschmeidiger als das Vorhergehende, ob es gleich gegen gutes Stabeisen noch Sprödigkeit genug besaß, und sich im Feuer noch nicht gehörig behandeln sieß.

In einem andern Bersuche, wo dieselbe Quantität in einem doppelten Tiegel dem Feuer ausgesetzt wurde, hatte der König dieselbe Gestalt, fand sich aber ohne Schlacke, weil diese durch den inneren Tiegel gedrungen war, und wog 279 Pfund. Dieses Eisen bewies sich aber geschmeis diger als das oben erwähnte.

Ein noch anderer ganz ähnlicher Versuch, mit ausgeglüheter Kohle, gab eine nicht völlig reducirte Masse, die
einen Bruch wie dichte Frischschlacke und ein Gewicht von
508 Pfund hatte. Diese Masse fand sich ganz ohne
Schlacke, indem letztere gleichfalls durch den inneren Tiegel
gedrungen war. Der Verlust von 14½ pCt, war also zur
völligen Desorndation nicht hinreichend.

# Bersuch 3.

745 Pfund Dryd, mit 90 Pfund unausgeglüs hetem Rohlenpulver, lagenweise in einen einfachen Tiegel gebracht.

In dem unbeschädigten Tiegel fand sich, nach dem Zerbrechen desselben, ein converer, glatter und blanker Resgulus, mit schwärzlicher Schlacke bedeckt, welcher sich gegen die Feile weich verhielt, sich kalt platt schlagen ließ, hiersben eine Borste bekam, und ein kleinblättriges, mäßig

glänzendes Gefüge zeigte. Im rothglühenden Zustande ließ sich dies Eisen strecken, ohne jedoch Schweißhitze zu vertragen. Auch wurde es nach dem Abloschen sproder.

Wenn Statt der Birkenkohle, Buchenstangen = Rohle, oder Hainbüchen (Weißbüchen) Kohle angewandt wurde, so siel das mit gleichem Volumen erzeugte Eisen noch harter und sproder aus.

# B. Bersuche mit einer geringeren Rohlenmenge.

# Bersuch 4.

596 Pfund Eisenoryd mit 48 Pfund unausges glühetem Birkenkohlenpulver gemengt, in einem einfachen, bedeckten Tiegel.

Eine schwarzbraune, glasartige, dichte Schlacke, von bläulicher Oberfläche bedeckte einen glatten, länglichten, an der innern Seite silberfarbenen König, der nur 161 Pfund wog.

Beym kalten Schlagen zeigte dies Eisen eine ausser= ordentliche Weichheit und Zähigkeit. Der Bruch oder das Gefüge desselben zeichnete sich sehr von dem bisher beobach= teten aus, und war sehr merkwürdig, nähmlich weder blät= trig noch körnig, sondern ganz ohne Korn, eben und scha= lig, wie es schien, aus großen Dodecaedern zusammenge= setzt, und silberweiß von Farbe.

Rothwarm zeigte es sich unter bem Hammer sehr weich und behnbar, nahm Schweißhitze an, bekam aber nachher einige Brüche und ließ sich nicht weiter ausstrek= ken. Nach bem Abloschen behielt bas zuerst erhaltene Stäbchen seine phllige Weichheit, vertrug aber kein langes

Hin = und herbiegen, sondern brach bald ab und zeigte noch den vorigen ebenen Bruch. Beym kalten Biegen kni= sterte es fast wie Zinn.

Das specifische Gewicht besselben haben wir nicht un= tersucht; seiner Weichheit zu Folge schien es aber das reinste Stabeisen zu senn, ob es gleich zum technischen Gebrauch wenig anwendbar war.

### Berfuch 5.

745 Pfund Dryd mit 85 Pfund unausgeglu= hetem Kohlenpulver gemengt, wie vorhin.

Der erhaltene König wog 378 Pfund, war äußerlich glatt und glänzend, dem vorhergehenden sehr ähnlich, vershielt sich gegen die Feile sehr weich, ließ sich kalt ganz platt schlagen und war jetzt so zäh, daß man es nur mitztelst einer Zange von einander brechen konnte. Das Gestüge war glänzend, ins Bläuliche spielend und körnig.

Dies Eisen ließ sich rothglühend sehr gut strecken, war dicht und zäh, ließ sich schweißen, wurde aber durch das Abloschen etwas härter.

Ben einem ahnlichen Versuche, wo durch eine kleine Defnung des Tiegels, fast alle Schlacke abgestossen war, verhielt sich das erhaltene Eisen benm Schmieden harter und sproder. Auch war der Bruch desselben feinkörniger, und weniger glanzend.

#### Bersuch 6.

745 Pfund Dryd, mit 80 Pfund ber bisheri= gen Kohle gemengt, in einem ahnlichen Tiegel behandelt. Der mit schwarzer, schon verglaster Schlacke bedeckte Stabeisenkönig hatte eine glatte, glänzende, silberfarbene Oberfläche und wog 329. Pfund.

Dies Eisen ließ sich kalt sehr stark schlagen und biegen, ohne zu brechen; ließ sich vortresslich strecken, schlug
sich glatt und blank und fühlte sich dann sehr sanft an.
In der Schweißlige, wo es viel Abbrand litt, warf es
weiße Funken und gab einen Milchschein von sich. Nach
dem Glühen und Ablöschen blieb es völlig geschmeidig,
zeigte sich beym Feilen sehr weich und ohne die geringste
harte Stelle. Durch das Aeizen mit Schweselsäure bekam
es eine silberweiße Oberfläche. Der Bruch desselben war
vor dem Strecken grobkbrnig, nachher schien er kleinblättrig
zu seyn.

Wenn wir eine noch geringere Kohlenmenge als ben Versuch 4 anwandten, so siel zwar im Verhältniß des Oryds, das Gewicht des erhaltenen Stadeisens, auch stets geringer als dort, aus; die Eigenschaften des Essens blie= ben indeß genau so, wie sie dort angezeigt sind. Vorzüg= lich war dann das auffallende schalige Gesüge, woran man kein Korn beobachten kounte, immer das nähmliche.

### Berfuch 7.

745 Pfund Ornd mit 60 Pfund ausgeglüheter Birkenkohle gemengt, im doppelten Tiegel.

Durch den Boden des innern Tiegels war viel Schlacke gedrungen, und der scheinbare Konig war nur halb reducirt.

Mehrere abnliche Versuche mit dieser Kohle, wollten ebenfalls nicht besser gelingen, vorzüglich, wenn eine noch

geringere Quantität derselben angewandt wurde, woraus wir schließen, daß das Kohlenpulver durch das Ausglühen zum Theil das Vermögen, das Eisenoryd zu desoxydiren verloren habe.

C. Bersuche mit einer größeren Rohlenmenge.

Hierben wurde stets etwas mehr Kohle, als ein gleisches Volumen betrug, angewandt.

### Berfuch 8.

596 Pfund Eisenoxnd mit 88 Pfund unausges glübeter Kohle gemengt, in einem einfachen Tiegel.

Ein glatter, jedoch nicht glänzender König, der mit etwas bräunlicher Schlacke bedeckt war, fand sich in dem unbeschädigten Tiegel. Sein Gewicht betrug 331 Pfund.

Rothwarm ließ er sich ziemlich gut strecken, bekam aber ben weißwarmer Hitze verschiedene kleine Borsten und warf viel Glühspan. Ein daraus geschmiedetes prismati= sches Stäbchen, nahm benm rothwarmen Ablöschen in kaltem Wasser etwas harte an und wurde sprode. Benm nach= herigen Zerbrechen zeigte es einen feinkörnigen Stabeisen= bruch, und war folglich noch nicht stahlartig.

#### Berfuch 9.

596 Pfund Oxyd mit 92 Pfund der vorigen Kohle gemengt, in einem ähnlichen Tiegel.

Ein mit ebener und matter Oberfläche versehener König, dessen Gewicht 332 Pfund betrug, verhielt sich gegen die Feile harter, und zeigte auch benu kalten Schla-

gen ziemlichen Wiberstand. Ein Tropfen Schwefelfaure ließ auf der polirten Oberfläche beffelben einen schwärzlichen Fleck zurück.

Ben weißglühender Sitze ließ sich ber Konig nicht strecken, sondern zerbrockelte unter bem Sammer. 3m roth= glühenden Zustande konnte er jedoch ganz gut behandelt werden, indem er jetzt streckbar war und sich glatt schlug, ohne viel Glühspan zu werfen. Durch das Abkühlen im Wasser, murde ein davon geschmiedetes Stabden merklich harter und so sprode, daß es ben einem leisen Schlage in zwen sprang. Indeg wurde es von ber Feile noch angegriffen, und gab an einem Feuerstein noch feine Funken. Der Bruch beffelben war vollig matt und außerst fein, folglich gang stahlartig. Wie man aber auch bas Abharten bieses Stabchens einrichten mogte, so blieb es doch immer zu weich.

## Bersuch 10.

596 Pfund Dryb mit 100 Pfund berselben Roble gemengt, in demfelben Tiegel.

Die Oberfläche bes erhaltenen Konigs war matt und uneben, schwärzlich, und an einigen Stellen nur ein blantes Fledchen nebst einigen concaven Bertiefungen. Gewicht desselben betrug 334 Pfund. Benm kalten Schlagen zeigte er gegen den hammer eine größere harte als der vorhergehende. li i

3m Feuer behandelt, vertrug er ben rothglubenber Hitze nur ein geringes Ausstreden, und befam ben weiß= gluhender hitze mehrere Borften, auch ben nur schwachen Hammerschlägen. Die Schweißbarkeit besselben hatte sich ganz verloren. Der Bruch war lichtgrau und von mitt= lerem Korn. Da die Streckbarkeit so gering war, daß kein Stabchen zu Stande gebracht werden konnte, so wurde auch kein Bersuch über das Abharten angestellt.

### Berfuch II.

745 Pfund Dryd mit 125 Pfund ausgeglühe= ter Kohle gemengt, im einfachen Tiegel.

Das erhaltene Product bestand aus einer linsenfor= migen Maffe, ohne alle anklebende Schlacke, beren ganze untere Seite mit einer dunnen Gifenlage von gleichformiger Starke, belegt war. Diese Gisenlage, welche mit der übrigen Maffe zwar innig zusammenhieng, sich aber leicht Davon absondern ließ, mar so zah und biegsam wie Gisen= blech und hatte auch einen solchen Bruch. An dem übri= gen Theile dieser Maffe, welche aus dicht zusammengesin= tertem Eisenoryd bestand, konnte man, nachdem sie in der Mitte-durchgeschlagen war, auf eine interessante Art beo= bachten, wie die Reduction des Oryds stufenweise vorge= Nach der obern Seite der Linse zu, mar gangen war. namkich der Bruch derselben pordser und erdartiger, je tiefer herunter aber, besto dichter und metallischer wurde er. Das absolute Gewicht des Ganzen haben wir nicht untersucht; auch ist blefer Berfuch nicht wiederholt worden.

### 2 er such 12.469 (1933)

745 Pfund Oxyd mit 115 Pfund unausgeglüschetem buchenen Kohlenpulver, in einem doppelten Tiegel gemengt.

Rohle ist genau dasselbe, als ben Versuch 9.

Der im doppelten Tiegel, mittelst buchener Kohle er= haltene Regulus, hatte dasselbe außere Ansehen und nur eine etwas glattere Oberstäche, als jener von Versuch 9. Sein Verhalten im Feuer war diesem auch sehr ähnlich; nur zeigte er sich benm Strecken etwas wilder und vertrug nur eine äußerst gelinde Schweißhiße. Nach dem Abharten wurde er im hohen Grade sprode, dennoch sehlte ihm die gehörige Harte.

Dieser Versuch ist niehrere Mahle eben so, und auch mit kleinen Abanderungen in der Kohlenmenge wiederholt worden, sedoch ohne gunstigen Erfolg; denn niemahls konnten wir einen Stahl erhalten, der nur einigermaßen brauchten wäre einen Stahl erhalten, der nur einigermaßen brauchten der gewesen ware. Man sieht hieraus, wie unzureichend und wenig befriedigend eine blos chemische Stahlprobe ist und wie leicht man getäuscht werden kann, wenn man den Stahl keiner technischen Bearbeitung unterwirft.

D. Berfuche mit doppeltem Bolumen Roble.

# Berjuch 13.

1 4 4 6 , 2 4

596 Pfund Eisenored mit 4 × 36 = 144 Psund unausgeglühtem Kohlenpulver gemengt, in einen einfachen verschlossenen Tiegel gethan.

In dem unbeschädigten Tiegel fand sich unter grüns licher Schlacke, ein scheibenformiger König, 416 Pfund schwer, dessen Oberstäche rauh und schwärzlich war. Oben Der König trug im Bruche die Kennzeichen eines grauen Robeisens und verhielt sich auch nachher im Feuer genau so wie dieses. Schon im schwachrothglübenden Zustande zerbröckelte er unter dem Hammer.

Ben mehrmahliger Wiederholung dieses Versuchs war stets derselbe Erfolg da. Zuweilen fanden sich unter dem rückständigen Kohlenpulver (welches immer eine schwärz zere Farbe angenommen hatte,) mehrere kleine Eisenkörnschen, und der Bruch des erhaltenen Roheisens war zuweislen etwas grauer.

# Berfuch 14.

596 Pfund Ornd mit 144 Pfund ausgeglühe= ter Kohle gemengt, im doppelten Tiegel.

Unter einer weißlichen sehr durchscheinenden dunnen Schlacke befand sich ein großes converes Roheisenkorn, 228 Pfund schwer. Das im Tiegel rückständige sammet= schwarze Kohlenpulver betrug 18 Pfund und war mit vie= len kleinen Eisenkbrnchen vermengt, die zusammen noch 190 Pfund wogen. Das ganze Gewicht des sich reducir= ten Eisen belief sich also auf 418 Pfund.

Das große Roheisenkorn war von halbirter Beschaf= fenheit, wie sich dies aus dem gesteckten Bruche besselben deutlich erkennen ließ. Ben mehrmahliger Wiederholung dieses Versuchs, fan= den wir immer den nehmlichen Erfolg, d. h. stets rückstän= diges Kohlenpulver und halbirtes oder gestecktes Roheisen.

# Bersuch 15.

745 Pfund Drnd, mit 5 38 = 190 Pfund uns ausgeglüheter Rohle gemengt, im einfachen Tiegel.

Nach dem Zerbrechen des sich gut erhaltenen Tiegels fand sich unter ein wenig grünlicher Schlacke ein regelmäßiger convexer Roheisenkönig,  $536\frac{3}{4}$  Pfund schwer. Das Gewicht des gleichfalls wieder zurückgebliebenen Kohlenpulvers betrug  $16\frac{1}{4}$  Pjund.

Das Roheisen war im Bruche etwas grauer, als bas im Versuch 13 erhaltene und trug eine Spur von feinem Graphit auf seiner Obersläche.

In mehreren Versuchen, wo wir die Quantität der zugesetzten Kohle noch vermehrten, konnten wir doch nie ein dunkeleres, mit mehr Graphit versehenes Roheisen erzeugen. Auch selbst dann, wenn eine specisisch schwerere Kohle dazu angewandt wurde, war der Unterschied doch noch unbedeutend. Wir zweiseln daher an der Möglichkeit, ein so genanntes schwarzes Roheisen auf diese Weise erzeugen zu können.

Wenn wir die Menge der Kohle, vom gleichen Volumen an, stufenweise verminderten, so entstand außer dem halbirten Roheisen, weißes, erst strahlichtes, dann spiegelichtes und hierauf folgte dann ein stahlartiges Product. Wirst man einen Blick auf die hier bezeichneten Ba=
ritäten des Eisens, so beobachtet man schon eine große
Verschiedenheit derselben. Die Anzahl der möglich en Ba=
ritäten ist aber eigentlich unendlich. Am meisten sprin=
get diese Verschiedenheit da ins Auge, wo das Eisen mit
einer geringeren Kohlenmenge erzeugt wurde. Die kleinste
Ibanderung im Kohlenzusatz bringt da erstaunende Ver=
anderungen in der Farbe und dem Bruche hervor, so daß
man manches Stück gar nicht für Eisen halten sollte.

Resultate biefer Berfuche.

Aus dem Bisherigen ergiebt sich ganz ungezwungen folgendes:

- Daß ein gleiches Volumen an Eisenornd und Kohle zwar ein geschmeidiges Eisen hervorbringt, daß aber mittelst einer geringeren Kohlenmenge ein noch reineres und weicheres Eisen erzeugt werde. Ferner, daß je geringer der Kohlenzusatz ist, desto kleiner auch die Menge des sich reducirenden geschmeidigen Eisens aussällt, und daß man endlich auf diese Weise das Eisen so weich machen konne, daß es zum technischen Gebrauch ganz untauglich wird.
  - 2) Daß ein doppeltes Volumen an Eisenornd und Kohle Feinen Stahl, sondern schon Roheisen hervorbringt.
  - 3) Daß man, um ein stahlartiges Product zu erhalten, nicht sehr weit über das gleiche Volumen hinausgehen dürfe; daß aber der auf diese Weise erhaltene Stahl stets von unvollkommener Beschaffenheit sey <sup>2</sup>).

<sup>9)</sup> Es ist mir sehr wahrscheinlich, baß Clouet die mit dops peltem Volumen Kohle erhaltenen Konige blos mit Schwefels

4) Daß zur Entstehung des grauen Roheisens nur eine bestimmte Menge von Kohle erforderlich sen, und daß man auf die hier beschriebene Weise das Roheisen nicht mit mehrerem Kohlenstoff verbinden könne.

Aus den unter D angeführten Versuchen ergiebt sich ferner, daß die in derselben nicht consumirte Kohle schwärzer an Farbe wird 3).

Man wird übrigens verleitet, von diesen Versuchen noch eine Anwendung auf die Erklärung des Hohenosens Processes zu machen. Da es nähmlich eine entschiedene Thatsache ist, daß die unendlich verschiedenen Eisenarten, hauptsächlich nur durch die größere oder geringere Auffnahme des Kohlenstoffs gebildet werden, so ist es höchst wahrscheinlich, daß sowohl geschmeidiges, als stahlartiges Eisen im Hohenosen entsteht und daß es nur erst in dem höchsten Hisgrade, wo es mehreren Kohlenstoff aufnimt, sich in Robeisen verwandelt. Wenn man den einer plöglichen Unterbrechung des Hohenosenganges und den einer nachherigen Untersuchung der im Osen besindlichen Matezrien, dergleichen nicht vorsand, so beweist dies noch nicht, daß obiger Satz falsch sen; benn ben einer langsamen Erz

säure untersucht und das für Stahl gehalten hat, was doch nur Roheisen war. Ohne weitere Bearbeitung kann man auch leicht zu diesem Irrthum verleitet werden. T.

<sup>3)</sup> Ich habe diese Farbenveränderung immer an Kohlen bemerkt, die in verschlossenen Gefäßen einer starken Hipe ausgesest
gewesen, 1. B. den so genannten Kohlentiegeln. Sie scheint, zum Theil wenigstens, durch die Abanderung des Aggregatzustandes bewirkt zu senn, denn die rückständige Kohle ist pordser und gleichsam ausgesogen.

kaltung ber Materien mußte nothwendig jener Zustand bes Eisens wieder eine Beranderung erleiden.

Eine Theorie des Hohenofen = Processes soll aber nicht nur die Entstehung der verschiedenen Roheisenarten erklå= ren; sondern' man soll auch durch sie die Ursache eines seh= lerhaften Ganges auffinden können.

Da ben ber Robeisenerzeugung nicht blos reines Gi= senornd, sondern auch die verschiedenen Erdarten; welche mit bemfelben vermischt sind, in Betracht fommen, so hat man vorzüglich a) auf die Berbindung des Gisens mit dem Rohlenstoffe und b) auf die Verbindung der Erdarten unter sich, Rucksicht zu nehmen, welche sich bende stets das Gleichgewicht halten muffen, wenn ber Gang bes Dfens gut und vortheilhaft senn soll. Denn sind die Erdarten ju ftrengfluffig, so werben fie von ber Berbindung a) fo viel aufnehmen muffen, um leichtflussiger zu werben. Ware baher die Beschickung an und für sich zu strengflussig und wollte man ihr keinen Zuschlag geben, so muffen die Erden, um sich verschlacken zu konnen, eine betrachtliche Menge Eisenoryd aufnehmen. Die größte Kohlenmenge wurde bies nur zum Theil verhindern konnen, und die Rachtheile, welche aus einem solchen Verfahren entstanden, waren bedeutend. Ein verhältnismäßiger Zuschlag, (Fluß) wurde im Gegentheil bas Berschlacken ber Erbarten beforbern und bem Berluft bes Gisens vorbeugen. Das Robeisen wird daher überhaupt um so grauer ausfallen, je mehr Rob= Ien aufgegeben worden, je langer sich das Gisen im So= henosen schachte verweilt, und je weniger die Kohlen durch ein zu starkes Geblase verzehrt werden.

Die Umstände, unter welchen weißes Roheisen entssteht, sind folgende: 1) Es entsteht eher in niedrigen Hohensbsen, weil hier die Erze eine zu kurze Zeit mit den Kohlen in Berührung bleiben. 2) Wenn die Beschickung zu leichtslüssig ist, weil sich dann gleichfalls das Erz nicht lange genug zwischen den Kohlen verweilt. 3) Durch ein zu großes Verhältniß des Erzes zu den Kohlen. 4) Wenn die Beschickung zu strengslüssig ist, weil dann so viel Kohlen zum Schmelzen des Erzes verzehrt werden und sich nicht mit dem Eisen verbinden konnen. Jugleich bildet sich dann auch eine eisenreiche Schlacke. 5) Es entsteht ben einer starksteigenden Form, weil die Kohlen dann früher versbrannt werden. 6) Ben einer höheren Form und ben eisner größeren Mündung des Formrüssels, aus derselben Urssache.

Die Frage, ob im Roheisen, und vorzüglich in dem weißen, Sauerstoff enthalten sen, ist bisher noch nicht entschieden. Einige Chemiker, welche den Sauerstoffgehalt desselben annehmen, geben zu bedenken, daß im Roheisen nicht Kohlenstoff, sondern gekohltes Eisen enthalten sen, und daß letzteres eine weit geringere Verwandtschaft gegen Sauerstoffgas habe, als Kohle und Eisen für sich: es könne daher sehr wohl senn, daß dieses im Hohenosen erzeugte Product, sein zertheilt, im schwach orydirten Eisen schwimmend erstarrte. Folglich sen es nicht ungereimt, Kohlenstoff und Sauerstoff zugleich im Roheisen anzunehmen, da bende für sich darin existiren könnten, ohne kohslensaures Gas zu bilden.

Wenn man aber aus geschmeidigem Eisen, ohne Zu= tritt des Sauerstoffs, Roheisen bereiten kann, wie ich nach= her zeigen werde, so beweist dies doch wenigstens, daß der Sauerstoff kein unbedingt nothwendiger Bestandtheil des Roheisens ist.

Im Verfolg der vorhergehenden Bersuche wünschten wir noch zu untersuchen, ob sich auf dieselbe Weise auch aus Eisenerzen unmittelbar geschmeidiges Eisen und Stahl bereiten lasse. In dieser Absicht wählten wir daher die Carlshütte's che Hohe ofen = Beschickung, welche 33 Procent gutes, nicht stahlartiges Roheisen gab, und vers suhren wie folgt:

# Bersuch 16.

200 Pfund Beschickung mit 100 Pfund ausgeglühetem Birken=Rohlenpulver gemengt, in
eine, mit einem Stübbeheerde versehene,
hessische Relchtute gethan und in den Winds
ofen gesetzt.

Nach einer 1½ stündigen Schmelzhiße fand sich benmt Deffnen des unversehrten Tiegels, gar kein Regulus, sondern das Gemenge von Eisenstein und Kohle noch eben im vorigen Zustande, nicht einmahl zusammengesintert und keine Spur von Reduction!

Dieser Versuch ist genau unter benselben Umständen mehrmahls wiederholt und hat immer denselben Erfolg ges geben.

In der Mennung, daß vielleicht zu viel Kohle vorz handen gewesen und diese die Berührung der Eisenoryd= theilchen verhindert hatte, setzten wir zu derselben Menge Beschickung, nur 75 Pfund solcher Kohle; es hatte sich aber Mahl versahen wir den Tiegel mit keinem Stübbeheerbe, und vermengten 300 Pfund Beschickung mit 150 Pfund ausgeglüheter Kohle. Das ganze Gewicht der im Tiegel besindlichen Masse betrug daher 450 Pfund. Der Erfolg dieses Versuchs war wieder genau der vorhergehende, und das jetzige Gewicht der ganzen Masse betrug nur 328 Pfund, folglich hatte sie 122 Pfund Verlust erlitten.

### Bersuch 17.

300 Pfund Beschickung murden lagenweise mit 150 Pfund ausgeglühetem Rohlenpul= ver in einen doppelten Schmelztiegel gebracht, und mit einem Deckel versehen.

Ben Eröffnung bes Tiegels fanden sich kleine Rohei= fenkörner, deren Gewicht 83 Pfund betrug, nebst 35 Pfund rückständigem Kohlenpulver, welches schwärzer geworden war.

Da sich hier die Beschickung mit der Kohle lagenweise und nicht im Gemenge befand, so hatte sich hier das Eissen auch leichter reduciren konnen. Da sich aber kein ganzer, aus einem Stuck bestehender, König zeigte, und das Gewicht der kleinen Korner auch noch zu geringe war, (es hatte 99 Pfund betragen mussen), so ist auch hier zu versmuthen, daß die ausgeglühete Kohle zur Reduction wenisger sähig sen; die solgenden Versuche werden dies bestätztigen.

#### Berfuch 18.

300 Pfund Beschickung, mit 150 Pfund unaus= geglühetem Rohlenpulver, lagenweise in einen doppelten Tiegel gebracht.

Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 6. H. Uu

In dem unversehrten Tiegel fand sich ein vollkommes ner, 103 Pfund schwerer König, mit bläulicher, schön vers glaster Schlacke, nebst rückständigem Kohlenpulver, welches 84 Pfund betrug. Das Roheisen hatte einen grauen Bruch und verhielt sich beym kalten Schlagen ziemlich weich und zäh.

Aus dem Gewicht dieses Robeisens muß man schließen, daß nicht nur die Reduction sehr vollkommen gewesen, (weil es 99 + 4 Pfund betrug) sondern daß auch die letzteren 4 Pfund blos von Verbindung mit Kohle herrühren. Uebrigens sind nur 66 Pfund Kohle zu Erzeugung dieses erforderlich gewesen.

Wenn in demselben Versuche, obige Rohle von 150 Pfund, mit der Beschickung vermenget wurde, so bil- dete sich ebenfalls kein Regulus. Dies beweist, daß durch das Vermengen die Vereinigung der Orndtheilchen und die Reduction verhindert wird. Eigentlich bleibt dies aber im= mer eine sonderbare Erscheinung, die sich nicht befriedigend erklären läßt.

# Bersuch 19.

600 Pfund Beschickung mit 54 Pfund unaus= geglüheter Kohle, lagenweise in einen dop= pelten Tiegel gebracht.

Ein glatter, glänzender König, 140 Pfund schwer, war benm Zerbrechen des Tiegels mit schwarzer, glasarti= ger Schlacke bedeckt.

Benm Verschmieden verhielt sich dieser Konig dicht und geschmeidig in der Nothglühehitze; weißglühend aber

wurde er brüchig beym Strecken und verhielt sich so wie der im Versuch 4.

### Versuch 20.

Nohle, wie vorhin behandelt.

Dieser Versuch, welcher dasselbe Verhältniß der Subsstanzen wie der vorhergehende enthält, gab einen ähnlichen König, dessen Gewicht 278, also nur 2 Pfund weniger als jener betrug. Auch war sein Verhalten im Feuer jenem ganz ähnlich und es wurde ben rothglühender Sitze ein Städchen daraus geschmiedet, das sich sehr weich gegen die Feile, aber benm Viegen nicht sehr zäh verhielt.

### Bersuch 21.

Nohle, eben so behandelt.

Unter einer schwarzen, schon verglaseten Schlacke be= fand sich ein convexer, silberfarbener Ronig, dessen untere Seite aus einer schon polirten Flache bestand, und dessen Gewicht 280 Pfund betrug, welches also  $23\frac{7}{3}$  Procent Gehalt beträgt.

Ben der Bearbeitung dieses Eisens in dem Schmiedefeuer, gab es sich sogleich als ein sehr gutes Stabeisen zu erkennen, und verhielt sich dem im Versuch is erhaltenen analog.

#### Bersuch 22.

1200 Pfund Beschickung mit 138 Pfund Rohle la= genweise in einen doppelten Tiegel gebracht und der gewöhnlichen Schmelzhitze ausgesett.

Ben Erbffnung bes unversehrten Tiegels, auf welchem wie gewöhnlich der Deckel dicht aufgeschweißt war, fand fich unter einer in's Dunkelgrune spielenden glasartigen Schlade, ein glatter, jeboch nicht glanzender Ronig, der 2823 Pfund wog. Gegen die Feile zeigte er sich ziemlich weich; gegen ben Hammer aber benm kalten Schlagen fehr bicht.

Im Schmiebefeuer konnte er nur mit ber größten Vorsicht, ben schwacher hitze zu einem Stabchen ausge= streckt werden, das nach dem dunkelrothglubenden Abküh= len in kaltem Wasser, sich vom Glubspan reinigte und ei= nen lichtgrauen, außerst feinkornigen Stahlbruch zeigte: Gegen bie Feile mar es jetzt merklich harter geworden, wollte aber am Steine noch feine Funken geben und ließ sich auch durchaus nicht starter abharten.

Ben mehrmahliger Wiederholung dieses Versuchs er= hielten wir stets daffelbe Product, aber ben abgeanderten Berhaltnissen nie einen besseren Stahl. Wenn man sich aus bem Vorhergehenden erinnert, daß auch aus reinem Eisenoryd, (siehe Versuch 8 bis 12.) fein Stahl erhalten werden konnte, der auch nur von gewohnlicher Gute und einiger Brauchbarkeit gewesen ware, so ist zu vermuthen, daß bloße Rohle für sich, keinen brauchbaren Stahl her= porbringen konne. Weiter unten wird fich diese Meynung noch mehr bestättigen.

Clouet's interessanter Versuch, wo er Stahl berei= tete, indem er fleine Stabeisenstuckchen mit einem Gemenge von kohlensaurem Kalk und gepulverten hessischen Tiegeln einem hohen Feuerögrad aussetzte, veranlaßte uns ebenfalls

zu einer Wiederholung desselben. Dieser Versuch ist auch in der Hinsicht merkwürdig, weil durch ihn allein zwen Grundsätze der neuern Chemie bestätigt werden: daß nahm= lich zur Stahlerzeugung nothwendig Kohlenstoff gehöre, und daß der rohe Kalk solchen enthalte.

Nach Clouet's Vorschrift sollen

3 Theile geschmeidiges Gifen

11 - kohlensaure Kalkerde und

11 - Schmelztiegelmaffe

angewandt werden. Es wurden baher in :

### Bersuch 23.

4080 Pfund (Probirgewicht) Stabeisen in kleis nen Stucken von \(\frac{1}{4}\) Boll quadrat und \(\frac{1}{18}\)
Boll dick, mit 1224 Pfund Kreide und eben so viel Schmelztiegelmasse, schichtweise in einen doppelten hessischen Tiegel gepackt und mit einem starken Deckel versehen.

Der Tiegel, welcher zwen volle Stunden der stärksten Schmelzhitze ausgesetzt blieb, hatte sich vollkommen- gut erhalten. Nach dem Zerbrechen desselben, fanden wir eine Masse von dichter, dunkelgrüner Schlacke, worin die Stabeiseisenstückhen nicht geschmolzen, sondern nur an den Enden unter einander zusammengeschweißt waren. Mit vieler Mühe wurde die ganze Masse in zwen Hälften zertheilt und auß der einen ein Städchen geschmiedet, welches sich in der Schweißhitze sehr gut thun ließ. Dieser Stad warf benm rothwarmen Abkühlen allen Glühspan ab und wurde auf der Obersläche weiß, ließ sich nachher stark schlagen, she er in zwen brach, zeigte im Bruche Stahladern von

sehr feinem Gefüge und gab übrigens nur eine Spur von Harte zu erkennen. Außer den erwähnten Stahladern, bes saß der Stab die Merkmale des besten geschmeidigen Eizsens und wollte durchaus keine größere Harte annehmen.

Iwen andere Versuche, wo in dem einen statt der Stabeisenstücken, reine Eisenfeile, und in dem anderen eine doppelte Menge Kreide angewandt wurde, verunglücksten, weil sie in einfachen Tiegeln unternommen und diese zusammengeschmolzen waren.

Das Gelingen dieses Versuchs setzt baher einen höhe= ren Feuersgrad voraus, als in unserem Dfen hervorge= bracht werden konnte.

Ich bin übrigens überzeugt, daß man auf diese Weise immer nur einen gewöhnlichen Cementstahl erhalten wird, wenn man kein magnesiumhaltiges Stabeisen dazu angewandt hat. Wenn daher Clouet aus solchem Stahl Barbiermesser versertigen ließ, die den besten Englischen gleich kamen, so hat er wahrscheinlich auch solches Stabeisen dazu benutzt.

Untersuchung des Mushetschen Verfahrens, alle verschiedene Arten von Stahl zu bereiten.

Dieses Verfahren 4) besteht bekanntlich darin, daß man das geschmeidige Eisen in verschlossenen Gefäßen blos mit Kohle schmilzt, wo es sich dann je nach der verschie= denen Menge der angewandten Kohle, in sehr harten oder

<sup>4)</sup> S. v. Erelle chemische Annalen, 1802 Bb. 1 G. 218 u. f.

aber in weichen Stahl verwandelt. Nach Mushet wird im Allgemeinen, wenn man Holzkohlen anwendet,  $\frac{1}{70}$  oder  $\frac{1}{20}$  vom Gewicht des umzuändernden Eisens hierzu hinreischend sehn. Sogar  $\frac{1}{200}$  Theil Rohle soll noch einen sehr brauchbaren Stahl hervordringen. Wenn die Menge der Rohle bis zu  $\frac{1}{60}$  oder  $\frac{1}{40}$  des Gewichts an Eisen geht, so soll der Stahl so schmelzbar werden, daß man ihn in Formen von jeder Gestalt gießen kann, und daß er sich nache her seilen und poliren läßt. Wir haben solgende Proben darüber angestellt:

# Berfuch 24.

3360 Pfund weiches Stabeisen mit = 56
Pfund Birken=Rohlenpulver, in einen dop=
pelten Tiegel gepackt und mit einem ge=
nauen Deckel verschlossen.

Der auf diese Weise nach einer zwenstündigen Schmelz= hitze erhaltene Stahlkdnig, ließ sich im Schmiedeseuer rothwarm muhsam, jodoch ohne Vorsten zu bekommen, auß= strecken. Er zeigte eine außerordentliche Festigkeit und einen großen Widerstand gegen die Schläge des Hammers. Ben weißwarmer Hitze bekam dieser Stahl sogleich Borsten, auch wenn er noch so behutsam behandelt wurde, und war auf keine Weise schweißbar. Nach dem Abloschen wurde er ganz vorzüglich hart, aber zugleich so sprode wie Glas. Der Bruch desselben war lichtgrau und äußerst fein.

# Der fuch 25.

6560 Pfund Stabeisen mit  $\frac{7}{80}$  = 82 Pfund Kohle, in einem gleichen Tiegel behandelt.

Dieser König verhielt sich benm Schmieden fast eben so wie der vorige, vertrug keine Schweißlige, und wurde nach dem Härten außerordentlich sprode. Der Bruch deseselben war sehr gleichsbrmig, sein und matt. Nachdem der davon erhaltene Stab ben mehrmahligem Erhitzen, so dunn wie möglich ausgestreckt war, wurde er spiralsormig ausgewunden, dann mit der größten Borsicht über einandergesschweißt und wieder behutsam ausgestreckt. Jetzt zeigte diesser neue Stab eine größere Weichheit, nahm nach dem Ablöschen nur noch eine geringe Härte an und zeigte benm Zerbrechen einen seinkörnigen Stabeisenbruch. Nachdem die erwähnte Operation noch einmahl wiederholt war, verlor er seine Stahlnatur ganz und wurde wieder geschmeidiges Eisen.

Mehrere Versuche der Art gaben ganz denselben Ersfolg. Man sieht daher, daß auf diese Weise nur eine Stahlart bereitet werden kann, die dem gewöhnlichen Cesmentstahl ganz ähnlich ist; denn dieser verliert bekanntslich durch das Ausschweißen und wiederholtes Anlassen, seine Stahlnatur ebenfalls.

# Berfuch 26.

8500 Pfund Stabeisen mit = 5 = 65 Pfund Rohle, eben so behandelt.

Der erhaltene Stahlkonig ließ sich ben rothwarmer Hitze ziemlich gut strecken. Uebereinander gelegt war er auch einigermaßen schweißbar; benm nachherigen Abhärten aber zu weich und im Bruche mit Eisenadern vermischt.

Wenn The oder gar nur Ton Kohle angewandt wurde, so erhielten wir im ersten Fall einen Stahl, der eine fast

unmerkliche Harte annahm; im zwenten Fall aber, konnten wir das Stabeisen nicht zu einer vollkommenen Schmel= zung bringen.

### Berfuch 27.

Kohle, in einem doppelten Tiegel, unter einer Glasbecke geschmolzen.

Der König, welcher in diesem verschlossenem Tiegel sich unter einer starken Bedeckung von gestossenem grünen Glase fand, besaß ganz die Kennzeichen eines grellen ver weißen Roheisens, und verhielt sich auch ben der Behandlung im Schmiedeseuer genau so.

Wenn wir 30 Rohle anwandten, so erhielten wir unster denselben Umständen graues Roheisen. Enthält dieses Roheisen nun auch Sauerstoff? und wo nahm es ihn her? —

Wenn wir Statt der Kohle, Graphit anwandten und z. B. To davon zusetzten, so entstand ein Stahl, der dem mit Kohle geschmolzenem gleich war; sich übrigens aber gleichfalls nur wie Cement=, und nicht wie Schmelz= stahl verhielt.

Mushet sagt noch, wenn der von ihm bereitete Stahl in einem gewöhnlichen Cementirofen, mit kohlichten Stoffen, 5 Tage hindurch cementiret wurde, so bekäme er dadurch die Eigenschaft sich zu sammenschweißen zu lassen. Ben dieser Behauptung muß nothwendig ein Irrzthum zum Grunde liegen; denn durch die Aufnahme von noch mehrerem Kohlenstoff wird ja der Stahl roh, wild, und keinesweges schweißbar.

#### 24.

Versuche über die Absorbtion der Gasarten durch Kohle.

Von Carl Lubwig Morozzo.

nebersent von A. F. Gehlen.

#### T.

Machtrag zu ben Bersuchen über bas Absorbtionsvermogen der Roble 1).

Im Journal de Physique vom Jahre 1783 theilte ich zwen Abhandlungen über die Absorbtion, sowohl der atmosphärischen Luft, als verschiedener Gasarten durch die Rohle mit 2), die seitdem in mehrere Sprachen übersetzt wurden, so wie die darin erzählten Thatsachen in verschie= dene physische und chemische Werke übergiengen. Ban Noorden wiederholte meine Bersuche und erhielt dieselben

<sup>1)</sup> Im Auszuge aus bem Journal de Physique etc. Frimaire XII. T. LVII. P. 465 - 471.

<sup>2)</sup> Uebersett in Lichtenberg's Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte. Bd. 2. Beft 2. G. 7 - 17 und Seft 3. G. 72 - 79.

Resultate, so wie Rouppe in Rotterdam 8), und sie bes merkten noch, daß auch die erloschene und kalt gewordene Kohle Absorbtionsfähigkeit besitze, was ich ebenfalls beobach= tet hatte. Van Mons machte interessante Zusätze zu Rouppe's Abhandlung 4). Ben allem diesem aber ist, wie auch jene Gelehrte gestehen, hierin noch sehr viel zu thun.

Das Interesse, welches die Physiker an diesen Verssuchen genommen, bestimmt mich, ihnen auch die seit 1784 angestellten, an deren Fortsetzung mich die Zeitumstände hinderten, so daß ich sie ganz vergessen hatte, vorzulegen, nachdem sie mir benm Ordnen meiner Papiere im Octbr. 1802 wieder in die Hände gefallen sind.

Die Kohle war in den drey folgenden Versuchen von Rothbüchenholz, und wog jedes Mahl 1½ Quentchen (gros); die Absorbtionsröhren waren 1 Zoll weit und 12 Zoll lang.

- 1. Eine Nohre wurde über Quecksilber mit flußspath= saurem Gas, aus Flußspath von Maurienne durch con= centrirte Schwefelsäure entwickelt, gefüllt und hierauf durch die hineingebrachte Kohle eine Absorbtion von 7" 1" be= wirkt.
- 2. In brennbarer Luft, die aus dem fauten Wasser eines Grabens, durch welchen die Unreinigkeiten der Schlacht= hose und Miststätten abliesen, aufgefangen war, und welche kohlensaures Gas enthielt, betrug die Absorbtion 6"; in dem reinen Wasserstoffgas aus Eisen und verdünnter Schweselsaure ist sie nur sehr geringe.

<sup>3)</sup> Scherer's Journal der Chemie. Bd. 3. S. 300 - 307.

<sup>4)</sup> Ebendaselbst. Bd. 4. S. 123 — 130.

3. Ich nahm Gas aus zwen gährenden Weinkufen: in dem einen absorbirte die Kohle 5"; in dem aus der ansdern Kufe, die um vier oder fünf Tage weitet in der Gährung war, betrug die Absorbtion 5" 3". Wenn die Gährung zum Maximum gekommen ist, so ist dies Gas am meisten mephitisch; da indessen in denselben Köhren von kohlensaurem Gas 11" absorbirt wurden, so folgt daraus, daß jenes Gas minder tödtlich ist, weil es noch atmosphärische Luft enthält. Ich hatte auch schon bemerkt, daß Thiere darin einige Zeit leben konnen (M. s. meine Abhandlung über das Athmen der Thiere im Journal de Physique Août 1784).

4. Es wurden vergleichende Versuche über die Absorb= tion der atmosphärischen Lust durch die Kohle von verschie= denen Holzarten gemacht. Die Kohle wog jedes Mahl Drachme, und wurde durch das Quecksilber hindurch in Röhren von der obigen Beschaffenheit gebracht.

Morozzo bemerkt hierben, daß, wie seine frühern Berssuche eine um so geringere Absorbtion mit einerlen Kohle gezeigt hatten, je mehr Phlogiston die Gasarten enthielten, die eben anzgeführten darthäten, daß die Absorbtion verschiedener Kohlenarten in einerlen Luft um so weniger betrage, je mehr Phlogiston in den Kohlen enthalten wäre, und macht davon eine Anwendung auf die Auswahl der Kohle zum Schießpulver, zu welchem eben

Ich halte es für interessant, hier die meisten der bis jetzt an der Kohle bemerkten Eigenschaften zusammen zu stellen, um zu erforschen zu suchen, ob das Analoge der= selben sich nicht aus einerlen Ursache ableiten lasse.

- 1. Die Rohle ist einer der schlechtesten Barmeleiter.
- 2. Nachst den Metallen leitet sie sehr gut die Electri= citat und den Galvanismus 6).

die Kohlen aus weichem Holze, welche mehr Feuermaterie ent, hielten, am besten wären. Um die Kohle mit letzterer so reich; lich als möglich beladen zu erhalten, musse die Verkohlung des weichen abgerindeten Holzes sehr langsam und vorsichtig durch eine Art von trockner Destillation geschehen, wodurch die Kohle die Eigenschaft erhalte, sich augenblicklich zu entzünden. Aus diesem Grunde wäre das Pulver aus englischen Fabriken so vorzüglich gut.

6) Brugnatelli bemerkt, daß die Rohlen aus weichem Holze weit beffere Leiter find, als die aus hartem Solze, oder auch andere harte Rohlen, wie man sie z. B. durch trockne Destillation des Mehle, der Starke, der Bengoe erhalt. leitet dies davon ber, daß das Gewebe der lettern schwammar. tiger und burch bunne Luftschichten unterbrochen ift. Als er bas her Kohlen aus hartem Holze, die kalt keine Funken gaben, aber fehr reichlich wenn fie gluheten, in biefem gluhenden Buffande in Queckfilber tauchte, bis fie darin erkaltet maren, und dadurch ibre Zwischenraume ausfüllte, so gaben sie nachher auch falt Funken. Auch Kohlen von weichem Holz horten auf, gute Leiter au fenn, wenn man fie pulverte. Singegen wurde diefe Gigen= schaft gar nicht vermindert, wenn er fie in verschiedene Gluffige keiten tauchte, g. B. in Salpeterfaure, Schwefelfaure, Salzfaure und orngenirte Salifaure, Alkohol, Aether, Raliauflofung; aber durch Eintauchung in gemafferstofftes Schwefelkali murde sie gang gerftort.

Der Diamant, bemerkt Brugnatelli noch, den die neuern Chemiker als reinen Kohlenstoff ansahen, verhalte sich von der

- 3. Durch Destillation giebt sie Wafferstoffgas; auch wenn man fie glubend in Baffer wirft.
- 4. Die Rohle auf einer porcellain= oder polirten Glas= platte bem Thau ausgesetzt, wird gleich ben Metallen nicht feucht, mogegen das Glas und Porcellain naß Auch das in eine Buchse geschüttete Rohlen= pulver zieht keine Feuchtigkeit an, wie ich eben selbst erfahren habe.
- 5. Sie verhindert den Schnee liegen zu bleiben, wie man an den Orten siehet, wo Rohle verkauft wird.
- 6. Sie verwandelt Gifen in Stahl.
- 7. In Waffer geworfen schützt fie es vor bem Berberben, und stellt verdorbenes wieder her, wenn es da= mit gefocht wird.
- 8. Der Dunst (vapeur) ber Rohle entfarbt viele Pflanzenstoffe, verdirbt die atmosphärische Luft und macht fie unfähig, zum Uthmen und zur Untersuchung einer Flamme zu dienen.

weichen Kohle gant verschieden. Er gebe, wenn man eine Boltaische Saule damit endigt, und die Rette dann durch eine De: tallplatte schlieft, nicht ben fleinften Funten, und er habe baran ben vielfältig abgeanderten und wiederholten Berfuchen nicht das geringfte Leitungs : ober Erzeugungsvermogen der Electricitat mahr nehmen konnen. Diese Eigenthumlichkeit bringe ihn febr auf ben Berdacht, daß der Diamant entweder fein Kohlenftoff fen, ober daß die Leitungs : und Erregungsfähigkeit der Holzkohle entweder einem besondern Zustande, oder der Berbindung mit einem andern Körper zuzuschreiben sen. — Aus den Annali di Chimica 1803 T. XX. P. 143 im Journal de Chimie et de Physique; par Van Mons. Nro. 13. T. V. Pag. 76 - 79.

- 9. Das Kohlenpulver dient zur Klärung und Entfärbung verschiedener Flüssigkeiten und Auflösungen,
- 10. Man hat sich seiner mit Erfolg in Faulkrankheiten als eines fäulniswidrigen Mittels, und um Geschwüsen ben übeln Geruch zu benehmen, bedient.
- 11. Noch heiß aufgehäuft gerath es bisweilen von selbst in Entzündung, wie dies in der Pulvermühle zu Essonne geschah.

Die Erklärung aller dieser Erfahrungen muß wahrs scheinlich sich in einerlen Ursachen auffinden lassen, worüber geschickte Chemiker und Physiker gewiß mehr Licht versbreiten werden. Was mich betrisst, so will ich unmaßsgeblich meine Meynung aufstellen, nach welcher diese Thatsfachen nicht schwer zu erklären senn werden. Ich glaube nähmlich, daß die Kohle vor allen andern Körpern die meiste Licht = und Wärmematerie besitzt, die vielleicht mit ihr verkörpert ist. Folgende Versuche scheinen meiner Meynung großes Gewicht zu geben.

- 1. Auf die Rugel des einen von zwen, im Schatten völlig gleich stehenden, Thermometern, legte ich ein ausgehöltes Stück Büchenkohle, und dieses zeigte nun stets 1 bis
  1½ Grad Wärme mehr, sowohl an heitern als an trüben
  und regnigen Tagen, in sehr kalter und gemäßigter Tem=
  peratur. Wenn die Kohle lange zu diesem Versuch gedient
  hat, so beladet sie sich mit Feuchtigkeit und taugt dann
  nicht mehr.
- 2. Ich glaubte, daß eine langsam gebrannte Kohle mehr Wärmematerie enthalte als eine gewöhnliche, und in der That stand das mit der erstern bedeckte Thermometer immer  $\frac{1}{2}$  Grad höher.

3. Ein Thermometer, welches mit einer, 4 Stunden durch den Sonnenstrahlen ausgesetzt gewesenen und nach= her wieder auf die Temperatur des umgebenden Mediums herabgekommenen Kohle bedeckt war, stand immer höher, als ein anderes mit im Finstern gebliebener.

Man konnte einwenden, daß jene Erfolge davon her= rührten, daß die Kohle die Thermometerkugel gegen die Berührung der Luft schützte, so wie von der schwarzen Farbe, aber man bemerkt jenen Erfolg nicht, wenn man Statt mit der Kohle, die Thermometerkugel mit, wenn auch schwarz gefärbten, Bimöstein oder Holz bedeckt.

#### II.

Neue Versuche über die Absorbtionsfähigkeit der Kohle, die mit einem neuen Apparate angestellt worden 7).

Ich bemerkte in meiner zwenten Abhandlung, daß ich mich dieser Eigenschaft bedienen wollte, um ein gutes Eudiometer zu construiren. Die Zeitumstände verhinderten mich, die gleich nachher damit angefangene Arbeit zu verfolgen. Es würde unnütz senn, die mancherlen Beränderungen und Verbesserungen, die ich mit meinem Instrumente vornahm anzusühren, und ich begnüge mich, seine jetzige Einrichtung kennen zu lehren.

Be=

<sup>7)</sup> Aus dem Journal de Physique etc. Floreal XII. T. I.VIII. Pag. 374 — 390.

Beschreibung des Absorbtionsapparats.

Tab. 3. A, B ift eine Gladrohre, 3 Linien weit und 18 3oll hoch. Un biese Rohre ist ein hahn C gekittet, um vermittelst bes Schlussels D die Communication ber Rohre zu verschließen, so daß man fie mit Wasser oder Queckfilber fullen und das zu untersuchende Gas hin= einleiten kann. Un ben hahn C ift ein größerer E gelothet, der 11" im Durchmesser und fast 3" in der Lange hat. Die Kurbel F, F bient dazu, um ben Schluffel bes Hahns E umzudrehen. Dieser Schlussel hat ein Loch, welches 1" 3" tief und 6" weit ist, Fig. 2. und zur Aufnahme der Kohle dient; er schließt vollkommen, und wenn man ihn umbreht, so entsteht Communication mit dem Hahn C Fig. 3., ohne daß die mindeste Luft ent= weicht. Der große Hahn ift in eine Fassung von Holz eingeschlossen, und bleibt vermittelft der Schraubenmutter H, die hinter der Fassung auf das Ende des Hahns E ge= schroben wird, befestigt. Das untere Ende der Rohre taucht in einen Rapf mit Quecksilber I, I; die Faffung . M, M halt das Instrument lothrecht, N, N sind Unter= fate, um die Schale mit Quecksilber hoher heben zu kon= nen; O, O ift eine auf einen Streifen von Solz gezeich= nete Skale, die in Zolle und Linien getheilt, und burch die Schraube ohne Ende P beweglich ift, so daß sie auf das Niveau des Quecksilbers in ber Schale gestellt werden fann.

Beit gebraucht worden, die Schlüssel der Hähne losschraube, um sie von dem Kohlenstaub und der Asche zu reinigen, die Neues Allg. Journ. d. Chem. 3. B. 6. H.

in die Lange hineinkommen, und eine unvollsommene Schliefsung bewirken, so daß sie Lust durchlassen. Die Ersahrung
hat mich auch gelehrt, daß der Hahn D, C von Stahl
senn muß, denn das Kupfer wird in die Lange von dem
Quecksilber angegriffen, womit man die Rohre fallt, um
Gas hinein, oder das rückständige zur weitern Untersuchung
herauszubringen. Zu letzterm Behuf ist es auch gut, daß
das untere in das Quecksilber getauchte Ende der Rohre
gekrümmt sen, um den Rückstand besser transvasiren zu
konnen.

#### Unwendungsart bes Inftruments.

Jum Füllen der Rohre mit dem zu untersuchenden Gas, bedient man sich am besten des Quecksilberapparats; dem das Füllen über Wasser ist umständlicher, indem man alle Feuchtigkeit durch Druckpapier, durch äußeres Reiben mit erwärmtem Flanell fortbringen, und das Instrument beshalb zwen Stunden stehen lassen muß. Benn Füllen ist der Hahn C D verschlossen; die Rohre wird, nachdem es verrichtet ist, in die Schale mit Quecksilber gebracht, und vermittelst einer gläsernen Sprize so viel Gas außegepumpt, die der innere Quecksilberstand mit dem äußern gleich ist, worauf auch das Zero der Skale vermittelst der Schraube P auf das Niveau des Quecksilbers gestellt wird.

Man macht dann eine Kohle, welche 36 Graius wiegt, glühend, bringt sie mit einer Pincette in die Hohlung G des Schlüssels vom Hahn E, dreht diesen um, öffnet dann den Hahn C, D, und in einigen Augenblickensieht man das Quecksilber in der Rohre steigen.

In meinen vorigen Versuchen gebrauchte ich Rohren. bie an einem Ende zugeschmolzen waren, und brachte die Rohle durch das Queckfilber hindurch in dieselben hinein, woben sich aber die Zwischenraume der Kohle mit dem Quecksilber ausfüllten. Die jetzige Vorrichtung hatte da= gegen die Unvollkommenheit, daß die Hohlung G und der Zwischenraum der benden Hahne Luft enthielten, die durch die glühende Kohle ausgebehnt und zum Theil vertrieben wurde, so daß ein kleiner Theil der nachherigen Absorbtion der dadurch entstandenen Leere zugeschrieben werden mußte. Um hierüber Gewißheit zu erhalten und zu bestimmen, wie groß diese Absorbtion sen, so murde in ben, wie gewöhnlich vorgerichteten Apparat an Statt der Roble ein gleich großes Stud glubend gemachter Bimsstein (von welchem ich wußte, daß er keine Absorbtion bewirke, und der übrigens auch keine beträchtlich größere Dite annahm) gebracht, und der Schluffel umgedreht. Das Queckfilber stieg um einen Boll, mas in mehrern Bersuchen bis auf 3" gleich blieb. Man muß demnach in den Versuchen die Berichtigung gebrauchen, von der totalen Absorbtion jedes Mahl 1" abzuziehen; die übrige ist dann die durch die Rohle bewirkte. Ben vergleichenden Bersuchen führt dieser Umstand übrigens keinen Nachtheil mit sich.

Versuche die mit diesem neuen Instrument angestellt worden.

Die Versuche, die ich erzählen werde, sind mehrere Mahl wiederholt worden, und die Physiker dürfen auf ihre Genauigkeit und Wahrheit bauen. Die Kohlen, deren ich mich gewöhnlich bediente, waren von Büchenholz; sie wogen 30 Grains, und waren ungefähr 10 Linien lang und 5 dick. Die Absorbtionsröhre des Apparats hatte die oben angegebenen Dimensionen, und faßte 1 Unze 7 Drachmen weniger 5 Gran Wasser, oder ein Volum atmosphärischer Luft an Gewicht 4½ Grains, ben einer Temperatur von + 10°.

- 1. Auch die nicht erhitzte Rohle hat die Eigenschaft, eine geringe Menge atmosphärischer Luft zu absorbiren. Diese Absorbiion, obgleich sie sehr tangsam geschieht, endigt erst nach 24 Stunden. Ich wollte versuchen, ob Rohle, welche man erwärmt hätte, ohne sie unmittelbar dem Feuer auszusetzen, auch einige Absorbtion bewirken würde. Ich erhitzte demnach ein Stück Rohle in einem kleinen Rolben eine Stunde durch in siedendem Wasser und brachte es dann in die Maschine; die Absorbtion betrug ungefähr 3". Der Kolben wurde eine Stunde durch in siedendem Del erhalten; die Rohle absorbirte 3" 2". In einem dritten Bersuch wurde siedende Ralilauge angewandt und die Absorbtion betrug 3" 3".
- 3. Um zu erfahren, ob auch das Sonnenlicht der Kohle diese Eigenschaft ertheile, wurden mehrere Stücke auf einer weißen Fananceschale demselben ausgesetzt. Die nachherige Absorbtion stand in geradem Verhältniß mit der Zeit, während welcher sie dem Licht ausgesetzt waren:

Mach 2 Stunden absorbirte die Kohle 1" 2"

- 3 - - - 1 8

- 5 - - - 2 
- 7 - - ungefähr 3 -

Es halt schwer, genaue Resultate zu erhalten, weil die Warme der Sonne nach den Winden sehr abweicht;

hier ist es aber bas Licht als solches, welches sich mit der Kohle verbindet, denn in den obigen Versuchen brachte ich ein Stück, welches mit den übrigen iz Stunden der Sonne ausgesetzt gewesen war, während ein anderes in den Absorbtionsapparat gebracht wurde, auf die Rugel eines Thermometers, welches aber dadurch nur um  $\frac{1}{2}$ ° R. stieg, und in sehr kalten Tagen, wo das Thermometer im Schatzten — 6° zeigte, fand die Absorbtion ebenfalls Statt.

Es ware interessant, die Absorbtion von Rohlen zu untersuchen, auf welche man das Licht durch gefärbte Gläsfer fallen lassen, oder noch besser, die einzelnen Strahlen vermittelst eines Prisma geleitet hätte.

3. Ich stellte jetzt vergleichende Versuche mit verschiesbenen andern Korpern an, z. B. mit Zucker, Schwesel, spanischem Wachs u. s. w.; aber alle diese bewirkten kalt gar keine Absorbtion, und wenn sie vorher erwärmt oder dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, so betrug sie nur 2 bis 3<sup>44</sup>. Und auch diese geringe Absorbtion rührt eigentlich von der Ausdehnung der Luft her, welche die geringe Wärme, so diese Korper angenommen hatten, in dem Raum bewirkt, der sie ausnimt.

#### Versuche mit atmosphärischer Luft.

4. Ich nahm zu biesen Versuchen glühende Kohle und Luft aus meinem Garten und aus meinem Schlafzim= mer, Theils des Morgens nach dem Aufstehen, Theils nachdem eine Stunde durch das Fenster gedfinet gewesen. Die Versuche wurden mehrmahls wiederholt und gaben folgende Absorbtionen:

Gartenluft 7" 6"; Zimmerluft nach Deffnung bes Fensters 8" 1"; dieselbe vor der Erneuerung 8" 6".

Ben meinen im Jahr 1783 angestellten Bersuchen betrug die Absorbtion der atmospärischen Luft in den oben
erwähnten Röhren nur 3" 6 Linien, also etwas über ein
Biertel, wogegen sie hier ungefähr auf  $\frac{1}{3}$  steigt. Dies
rührt wahrscheinlich davon her, daß damahls die Kohle von
Quecksilber durchbrungen wurde.

Berfuche mit tohlenfaurem Gas.

wickelt. Die glühende Rohle absorbirte 16" 6" oder 11, was vollkommen mit meinen ältern Versuchen übereinstimmt. Kohle welche 5 Stunden der Sonne ausgesetzt gewesen, absorbirte zu meiner großen Ueberraschung 10" 3". Um indessen auszumitteln, oh die Rohle eine besondere Verwandtschaft zu diesem Gas habe, brachte ich sie kalt in den Apparat: die Absorbtion betrug 9" 6". Um zu ersfahren, wie sich dies Gas in Verdindung mit atmospärischer Lust verhalte, süllte ich den Apparat zu gleichen Theilen mit jenem und erneuerter Zimmerlust. Die Absorbtion betrug 12" 3", was genau mit den obigen Verssuchen stimmt; denn von jener Zimmerlust wurden

absorbirt 8" 1"'
vom kohlensauren Gas 16 6
24" 7"

Die Halfte bavon 12" 3½" bifferirt also nur um ½".

Bersuche mit Bafferstoffgas.

6. Es war aus Eisen und Schwefelsaure gezogen. Die Absorbtion betrug 3" 1"; sie geschah in 5 — 6 Minuten

- Lupada

und blieb dann stehen. Ich habe schon ben meinen frühern Wersuchen bemerkt, daß das Wasserstoffgas unter allen am wenigsten absorbirt werde, und die jedesmahligen Mengen stimmen überein; sie betrugen z. Kohle die 4 Stunden durch dem lebhasten Sonnenlicht ausgesetzt gewesen absorbirte nur 6...

#### Berfuche mit Stidgas.

7. Von dem durch Verbrennen eines Lichts in atmosphärischer Luft erhaltenen murden 6" absorbirt; von dem durch Verbrennen des Schwefels erhaltenen, welches imsmer etwas schweflichte Saure enthält, 7" 3" und in einem zwenten Versuch 7" 2". In dem durch Verlöschen einer Kohle in atmosphärischer Luft dargestellten betrug die Absforbtion 7" 6"; dieses enthält aber immer etwas Kohstensäure. Um den Versuch mit einem ganz reinen Stickgas anzustellen, so wurde ein solches angewendet, welches durch Zersetzung der salpetrichten Säure (acide nitreux) vermitztelst des aus der Zerlegung des Wassers durch Eisen gewonnenen Wasserstoffgas erhalten worden. Die Absorbtion betrug hier nur 6" 1".

Wir haben noch keine sehr hellen Begriffe über bas Stickgas; es hat mir indessen ben verschiedenen Versuchen mit atmosphärischer Luft geschienen, daß wenn sie mit Wasserdampf verbunden ist, sie in größerer Menge absor= birt wurde, als im Zustande der Trockenheit. Uebrigens sieht man, daß das Stickgas nicht in beträchtlicher Menge absorbirt werde, was mit meinen frühern Versuchen über= einstimmt.

#### Berfuche über bas Sauerstoffgas.

8. Das aus rothem Dueckfilberornd erhaltene Gas wurde in der Menge von 8" 6" absorbirt, was mir unerwartet war, ba in meinen fruhern Bersuchen nur fehr wenig absorbirt worden. Ich vermuthete daher, daß das Gas etwa berunreinigt gewesen senn mogte. Es wurde beshalb mit ber größten Borficht aufs Neue aus rothem Quedfilberornd entwickelt; aber wie groß war meine Bermunderung ba die Absorbtion nach 36 Stunden 12" 8" betrug und noch mehrere Tage fortbauerte: nach 48 St. war sie auf 14" 6", nach 4 Tagen auf 15" 2", nach 5 Tagen auf 16" 4" gestiegen und nach 3 andern Tagen endlich war das Gas ganzlich absorbirt.

Dieser Versuch war zu interessant, als daß ich ihn nicht mit aller möglichen Genauigkeit hatte wiederholen follen. Die Absorbtionsrohre wurde baher mit demselben Sauerstoffgas gefüllt: Die Absorbtion betrug in den ersten 24 St. 12" 3"; nach 48 St. 13" 6"; nach 3 Tagen 14" 5"; am 4. Tage 15" 3"; am 5. 18"; am 6. 16" 7"; am 7. 17" 2"; endlich am 8. Tage war die Absorbtion vollständig.

3d wiederholte benselben Versuch mit Sauerftoffgas, welches aus Wasser erhalten worden, so der Sonne ausgesetzt wurde, nachdem vorher dren Unzen Kohlenpulver hineingeschüttet waren 8). In diesem Sauerstoffgas, welches sehr rein mar, geschah die Absorbtion auf dieselbe Art.

<sup>8) 3</sup>ch habe im 12. Bb. ber Schriften ber Ital. Gefellichaft eine Abhandlung über die Gigenschaft der Roble mitgetheilt, aus bem Baffer, wenn fie mit bemfelben gemengt dem Connenlicht

Diese Erfahrungen mussen gewiß denjenigen überraschen, der ähnliche Bersuche auf die von mir früher gebrauchte Weise anstellte. Ich din gewiß, mich darin nicht geirrt zu haben; auch die Herren Rouppe und von Noorden fanden mit ihren Apparaten, daß das Sauerstoffgas nach dem Wasserstoffgas von der Kohle am wenigstens absorbirt wurde.

Ich kann einen andern Versuch nicht mit Stillschweisgen übergehen, bessen Erfolg sonderbar und schwer zu erstären ist. Ich versuchte nähmlich die Absorbtion einer Rohle in Sauerstoffgas, die 7 Stunden durch lebhastem Sonnenlicht ausgesetzt gewesen war und kand sie zwischen 7 und 8", wogegen eine ähnliche Rohle, die nur 5 Stunzden in der Sonne gelegen hatte, 10" 3" kohlensaures Gas absorbirt hatte. In so fern aber, als eine in der Sonne gelegene Rohle auch nur 6" Wasserstoffgas absorbirte, stimmt dieses Absorbtionsverhältnis des Sauer= und Wasserstoffgas mit meinen frühern Erfahrungen vollkommen überein.

Dieser Unterschied in den Resultaten kann nun von nichts anderm herrühren, als von der Verfahrungsart, die Kohle unter das Quecksilber zu bringen <sup>9</sup>). Es scheint,

ausgesetzt wird, ein Drittel mehr Sauerstoffgas und von größerer Reinheit zu entwickeln, als das Wasser für sich ausgiebt; ich beweise in dieser Abhandlung, daß ein Theil dieses Gas durch die Kohle hervorgebracht wird, die der im Wasser enthaltenen Luft Wärmematerie mittheilt.

<sup>9)</sup> Ben Rouppe's Versuchen fand aber bieses Verfahren nicht Statt. G.

baß sie in biesem Fall viel von ihrer Ginsaugungefraft ver= liert, die sie in der neuen Vorrichtung behalt.

Man konnte vermuthen, daß die glühende Kohle sich in bem Sauerstoffgas entzunde; bies findet aber schwerlich Statt, ba ich ben Schluffel erst einige Zeit nach bem hineinbringen der Kohle öffne, und dann mußte, ware es der Fall, die totale Absorbtion auch gleich Statt finden und nicht erst acht Tage nachher.

Aluch konnte man glauben, daß die Rohle unter die= fen Umständen Wasserstoffgas ausgebe, welches, indem es Wasser bildete, die Absorbtion bewirkte; ich habe aber wah= rend des ganzen Versuchs nicht das kleinste Tropfchen Wasser bemerkt.

Man mogte auf ben Gebanken kommen, bie Roble entzunde fich in dem Sauerstoffgas und bilde Rohlensaure, die am meisten absorbirt wird; um mich hieruber zu belehe ren, ließ ich, wie in den vorigen Bersuchen Sauerstoffgas von Kohle absorbiren, und nachdem die Absorbtion in 23 Stunden auf 12" gestiegen war, brachte ich burch eine glaserne Spritze Kalkwasser über das Quecksilber in das ruckftandige Gas; es wurde aber burchaus nicht getrübt, und es hatte sich demnach keine Kohlensaure gebildet, und wie ich die Rohre umkehrte, so loschte das ruckständige Gas ein Licht aus. Ich halte es fur Stickgas.

Ich hatte geglaubt, daß eine glühende Rohle mehr absorbire, als eine, die so weit erkaltet war, daß sie nicht mehr roth aussah. Ben einem Versuch mit atmosphari= scher Luft war die Absorbtion durch erstere in den ersten 24

Stunden auch zwar größer, allein nach zwen Tagen war fie in benden Fällen gleich.

Bersuche über die Verschiedenheit der Absorbe tion nach Verschiedenheit der Kohle.

9. Rothbüchenkohke, glühend in die Maschine gebracht, absorbirte von atmosphärischer Luft 7" 8" nach 6 Stunsten. Die Rohle von abgerindeten Weidenzweigen absorztirte in derselben Luft nur 4" 3" und nach 6 Stunden fand keine Absorbtion weiter Statt. Dieses Resultat entspricht vollkommen dem in den oben erzählten Versuchen erhaltenen, und dies fand auch ben den andern dort geznannten Rohlenarten Statt.

Ich machte auch den Versuch mit Kohle von Buchsbaum, da dieses Holz nach Kirwan weit mehr salzige Theile enthält, als jedes andere. Die dadurch bewirkte Absorbtion war beträchtlich und kam der durch Büchenholzkohle gleich. Die größere oder geringere Menge der salz
zigen Theile des Holzes, woraus die Kohle bereitet ist, hat
demnach auf die Abweichungen in der Absorbtion keinen Einfluß.

Ich untersuchte nun das Verhalten der Kohle von Kork, welches ich begierig war zu kennen, da der Bürger Odier, nach den Erfahrungen des Dr. Beddoes sie als Heilmittel vorgeschlagen hatte. Da aber der Kork so leicht ist, so wog die daraus erhaltene Kohle ben einem gleichen Volum, wie die gewöhnlich angewandte büchene nur dren Gran. Ich machte daher den Versuch mit gleichen Gezwichten dieser benden Kohlen in atmosphärischer Luft und

erhielt von der Büchenkohle eine Absorbtion von 1" 9"; von der Korkkohle hingegen nur von 9". Nach meinen in der vorhergehenden Abhandlung geäußerten Grundsätzen muß die letztere also mehr Wärmematerie als irgend eine andere enthalten, und zur Anwendung als innerliches und äußerliches Medicament verdient sie den Vorzug vor allen übrigen.

Ueber ben Gebrauch des Wassers Statt des Quecksilbers in der pneumatischen Wanne ben diesen Bersuchen.

10. Obgleich ich mich im Laufe der erzählten Versuche beständig des Quecksilbers bedient habe, so kann man doch ben Gasarten, die vom Wasser nicht absorbirt werden, das letztere (und zwar, um den Stand besser zu beobachten, ein gefärbtes) anwenden.

Ich machte einen solchen Versuch mit der oben erswähnten erneuerten Zimmerluft und erhielt eine Absorbtion von 10½", wogegen ben Anwendung des Quecksilbers, wie oben erwähnt, sie nur 8" und einige Linien betrug.

Der Druck der Atmosphäre (?) auf das Wasser hatte hier also die Absorbtion um 2½" vermehrt.

Ich bemerke ben dieser Gelegenheit, daß kleine Ab= weichungen um ein bis zwen Linien ben Versuchen mit der= selben Gasart, Veränderungen im Barometerstande zuzu= schreiben sind.

Ueber die Beränderungen, welche die benm Ber= fuch zurückbleibenden Kohlen zeigen.

11. Die gebrauchten Rohlen haben nach dem Bersuch

- Taylor h

immer ein größeres Gewicht: diese Vermehrung beträgt von & bis 2 Grains und es scheint, daß sie mit der Gebße der Absorbtion in Verhältniß steht.

Ich nahm vier Kohlen, die zu den Versuchen in atsmosphärischer Luft gedient hatten, deren Gewichtsvermehrung überhaupt ungefähr 4 Grains betrug und brachte sie in eine I Zoll weite und 6 Zoll hohe Köhre. Es entwickelte sich sogleich ein Theil der Luft, welche sie enthielzten, die aber nur ungefähr 2" betrug und aus kohlensaurem Gas mit Stickgas bestand, da sie doch zusammen fast 32 Zoll absorbirt hatten. Es war also ein Theil der Luft in der Kohle sixirt und damit verkörpert worden, die man nun durch Hise austreiben kann. Ich glaube, das diese Verbindungen sehr häusig in der Natur geschehen, und schon der große Newton muthmaßte es.

Die in dem vorigen Versuch in das Wasser getauchten Kohlen ließ ich an der Luft trocknen und brachte sie nach dem Glühen aufs Neue in die Maschine; sie absorbirten eben so viel Luft als das erste Mahl.

Ich wandte ben den Versuchen in atmosphärischer Luft, sowohl während denselben als nachher, die möglichste Aufmerksamkeit au, um zu sehen, ob ich nicht in der Röhre oder anderswo Wassertropfen sehen könnte; aber nie bemerkte ich eine Spur davon. Die Rohlen waren auch nie feucht; ihre Oberstäche befand sich im Gegentheil mit Usche besäet.

Bersuche über die Absorbtionsfähigkeit der mit verschiedenen Substanzen gesättigten Rohle.

12. In dem Maße, als man in der Bearbeitung ele nes Gegenstandes fortrückt, sinden sich immer neue Verzsuche zu machen. Es ware interessant gewesen, wie es von van Noorden und Rouppe geschehen ist, die Wirztungen der mit verschiedenen sauren und salzigen Substanzen gesättigten Rohle auf verschiedene Gasarten in meiner Maschine zu prüsen. Ich überlasse dies indes, da meine Abhandlung schon so angewachsen ist, andern; um so mehr da einer der geschicktesten Chemiker, van Mons, sich mit diesem Gegenstande zu beschäftigen scheint, der unter seinen Handen unzweiselbar alle nur zu wünschende Vollkommenscheit erlangen wird.

Ich will nur das Resultat von 4 in atmosphärischer Luft angestellten Versuchen mittheilen. Die Kohlen wurden dazu in a) Salpetersäure, b) Schwefelsäure, c) Raliaussching und d) Kalkwasser getränkt und kalt in die Masschine gebracht, nachdem sie mit Filtrirpapier gut abgetrocknet waren; a) absorbirte in den ersten 6 Stunden 4½", nachher entwickelte sich im Gegentheil Luft und das Queckssilber wurde unter sein Niveau herabgedrückt; b) absorbirte 9" und blieb so während 24 Stunden; c) absorbirte in 24 Stunden 3" und d) in eben so langer Zeit nur 1½". Die Kohle verliert demnach auf diese Weise, wahrscheinlich durch Ausschlung ihrer Poren, zum Theil ihre Absorbstionssähigkeit.

Ich hoffe, daß die Physiker, obgleich meine Arbeit von der beabsichtigten Vollkommenheit noch weit entfernt ist, mir doch für die Mitheilung meiner neuen Versuche und des beschriebenen Instruments Dank wissen werden. Sie werden vermittelst desselben die Wirkungen des Lichts und der Wärme auf die Kohle messen können und es wird ihnen in vielen Fällen als Eudiometer dienen, welches ben erst erlangter Kenntniß des Stickstoffs größere Genauigkeit annehmen wird. Fernere Arbeiten mussen über diesen Ges genstand mehr Licht verbreiten.

# II. Correspondenz; Litteratur; Notizen.

## I. Corresponden z.

Jena ben 1. December 1804.

Dersted's Bemerkungen waren mir sehr angenehm; boch bezweifle ich die Alehnlichkeit der Formen der positiven Ruß= dendriten und des braunen Blenornds noch, da erstere in meinen fehr vielen Versuchen nie eine bestimmte, lettere aber jederzeit, annahmen. Gie wiffen, daß ich bereit mar, diese "positiven Rugdendriten" für ein Kohlenoxyd, anzu= Ein hierauf etwas gewagter Berfuch damit in Galz= faure aber gab bis jest noch nichts bafur. Sicherer glaube ich zu senn, wenn ich die "negativen Rugdendriten" für eine reducirte Kohle, und fur noch mehr, fur hier, durch ihre Form auch, sich als das, worauf schon mehreres lei= tete, als Metall bestätigende Kohle, halte. Ich bin noch immer nicht dazu gekommen, Roble aus Auflosungen auf naffem Wege durch das Hndrogen der Caule zu pracipi= tiren; ich werbe aber ben Bersuch nicht vergessen, benn es ware schon, auf diese Weise die Rohle vielleicht in dichten Continuen zu sehen, worauf sich mehr mit ihr vornehmen ließe. — Uebrigens weichen die am tiben Pol der Saule in Metallauflosungen sich bildenden und durch ihre hohe Orndation wieder Metallglanz und Leitung erhaltenden Oxude, in ihrer Form wieder unter sich betrachtlich ab, und die Formen einig !r findet man auch ben ganz regulinischen Niederschlägen am negativen Pol wieder; wie es denn überhaupt scheint, als haben die For= men, welche an bem oder jenem Pole der Caule entste= hende Niederschläge annehmen, mit der besondern electris schen

sch en Ratur biefer Pole felbst, keinen Zusammenhang, son= dern seinen nichts als Resultate der Frenheit, in die der in Pracipitation begriffene Stoff, eben durch und wahrend dem Acte diefer, versett ift, diejenige Form einzugeben, welche seiner eigenen Natur die angemessene ift. Gine directe Bergleichung also mit den Lichtenberg'schen Fi= guren, wo die Bestimmung rein außerlich ift, und der rangirte Staub u. f. w. sich vollig passiv verhielt, ist hier nicht wohl vorzunehmen. Die einzige außere Bestimmung, die, im Rreise ber Gaule, fur solche Bildungen Statt fin= det, betrifft die Seite, nach der die dem Stoffe eigne Formation (Krystallisation) vorzüglich geschehen soll. Diese Seite ift die, nach der die Pracipitation die großte ist, und biese wieder die, welche dem gegenüberstehenden Pole im Berlaufe ber Fluffigkeit am nachsten ift. Bier ift sodann die langst bekannte, und besonders wieder durch den Galvanismus umftandlichst bestättigte Eigenschaft flussiger (feuchter) Leiter, um so besser zu leiten, je kleiner ihre Lange ift, die Ursache bavon, und das gange Dendriten = und Berzweigungswesen metallischer und anderer Nieder= schläge im Rreise der Rette und Saule entspringt hieraus. Co weit man vergleichen fann, liegt diesem Dendrit, bieser Bergweigung, Dieselbe Gestalt zum Grunde, Die jenes Me= tall u. s. w. auch ben sich durchaus überlassener Krystalli= sation annimt. Sie ist bloß genothigt, sich gerade nach ber und ber bestimmten Richtung immerfort zu wiederho= len, und so, fürs erste, durch immer neuen Wiederansatz an die vorige abuliche, eine Art von Saule, Spieß u. f. w. Wahrend sie aber dies thut, und somit ber ursprünglichen Gestalt des Metalls u. s. m. nach einer Seite bin, gar nicht Zeit laßt, fich zu vollenden ober ab= zuschließen; auch, was ich gar streng zu erweisen in den Stand gesetzt bin, die Action der Saule oder Rette felbst feine kleinste endliche Zeit hindurch die nahmliche Starke benbehålt, sondern unaufhörlich zwischen gegebenem Mehr und Weniger schwa. t, und das in unerwartet abgemeffe= nen und regelmäßig it eingnder verketteten Perioden thut; ferner, schon wegen der, burch bas Vorschreiten ber Bildung felbst, immer größer werdenden Leitung, und damit im Allgemeinen wieder wechselnden Action; und noch aus andern Ursachen mehr entsteht Gelegenheit genug zu graduellen Absatzen im Vorschreiten jener Bildung. Es treten Kan Meues Allg. Journ, d. Chem. 3. B. 6. S.

ten, Eden, Spiken genug hervor, die ben einer durchaus mit dem nahmlichen Moment fortgehenden Action mahr= cheinlich beständig in einander verfloffen bleiben wurden: Diefe Stellen werden Ausgangspunkte neuer Pracipitatio= nen, ein Theil ber Action wirft fich mit einem relativen Mehr auf fie, und fest an ihnen - feitwarts die Bilbung fort; bies giebt eben bie ben Dendrit, Die Bergwei= gung, darbietenden ober vollständig machenden Seitenafte ab, und es beutet auf ein Bilbungegesetz in ber Grundge= Ralt bes Metalls felbst, ich mochte sagen, auf ein nahm= liches ben allen Metallen, sowohl im regulinischen, als bis zur Wiedererscheinung von Metallglanz und Leitung, hydrogenirten odet oxydirten Zustande, daß der Saupt= verzweigungswinkel, ber, beffen Deffnung gegen den gegenüberstehenden Pol gerichtet ift, wo ich noch bestim= men fonnte, überall von ber nahmlichen Große, (etwa von 74°), ist, und, ben der Wiederholung, mit bem vorigen beständig in eine Ebne fallt, und dieses so ftreng, daß, wenn die Figur ber Gasrohre, in ber ber Dendrit benn boch fortwachsen soll, plotzlich dieser Richtung in den Weg kommt, und diese sich nun andern sollte, es nicht ein Seitenast von der Dignitat der vorigen ift, der die Ben= bung macht, sonbern sich von bem ganzen vorigen Gy= stem von Zweigen, ein neues ganzes System solcher er= hebt, und abermahls unter dem genannten Winkel von 74°, (welchen hier bie Ebnen bender Sufteme mit einander bilben). - Ben allen eine betrachtliche Ausbreitung an= nehmenden Metallbildungen im Rreise ber Gaule, (und um eine folche zu erreichen, giebt es eigne Mittel, die befon= ders im richtigen Verhaltniß der Concentration der Aufld= fung gegen ihre Leitung und die Starke ber Saule beste= hen), kann man dies beobachten, vor allem aber habe ich hier einen Bleybaum vor Augen, den ich im vorigen Winter im Rreise einer Saule von 500 Lagen, aus effige faurer Blepauflosung, in 16 Stunden von achtundzwans zig Zoll Lange erhielt. (In den ersten seche Stunden wuchsen, ben unveränderter Distanz ber Poldrathe selbst, 5 Boll, in den folgenden sieben Stunden 11 Boll, und in den letzten dren Stunden 12 Zoll.) Entweder unmittelbare Anschauung, ober eine Menge Rupfer, nur, konnten einen Begriff von der Summe von Gesetz und Regel, die hier nach allen Geiten ausgenbt mar, und wie die eingeschnits

tenbsten Dendriten, ohne bavon nur im geringsten abzumei= chen, endlich ins gedrungenste, nur unter der Loupe noch burchschnitten zu erblickende, Weinblatt übergiengen, geben. (Und bieses gange Dendritengebaube, mas die Rohre von 5 Linien Weite nach ihrem Durchmeffer fullte, wog nach bem Auswaschen und Trocknen — 3½ Gran!). fagte oben, daß bie Leitung bes Niederschlags und bas Naherruden ber Pole in der Flussigkeit damit, die Saupt= ursache des Dendritischen ihrer Bildungen sen. Stellen Sie Versuche an, wo das Pracipitat zwar auch krystallisiet. als Krnstall aber isolirt, und sogleich ist keine Spur von Dendriten mehr ba. Ralf, Barnt und Strontian frystallifiren aus ihren Aufldsungen im Waffer am negati= ven Pol der Saule eben so ungestort und in vollständigen Krustallen, als außer ber Saule sonft. Schon Zehntheil= linien biefer Arnstalle aber isoliren wie Glas. glauben Sie hiermit nicht, bag benbritische Bildungen isolirenden Substanzen durchaus unmöglich waren, was mit vielen Erfahrungen außerhalb der Saule offenbar streiten wurde. Es bedarf überall nur einer der Bildungekraft bes Stoffes selbst außeren Urfache, welche die Krnstallisation nach bestimmten Seiten bin mehr fordert, als nach andern. Merkwurdig ift, worin fie ben vielen Efflorescenzen von Salzen besteht. Dhne mich barüber auszulassen, bemerke ich bloß, daß die von Hrn. Trommsdorf im Journal der Pharmacie Bd. XI. St. 1 S. 5 u. f. erzählten Be= getations = Erscheinungen Sie leicht auf die haufige Urfache berselben leiten werden. -

Quecksilber kann man auch am negativen Pol, ober wenn es in der Glasrdhre im Kreise der Sause diesen selbst ausmacht, zu einer ziemlichen Steisigkeit bringen. Man darf es nur nothigen, Gas (Hydrogen) zu geben. Dafür giedt es eigne Mittel, so wie im Gegentheil sich Bedingungen setzen lassen, unter denen auch das reinste Quecksilber als Hydrogenpol im Kreise sehr starker Saulen und im reinsten Wasser nicht ein Alom Gas giedt, auch sonst keine äußerlich zu bemerkende Veränderung eingeht, während der Drygenpol, wenn der Drath von Gold ober Platin ist, sehr vieles Gas (Drygen) giedt, oder, wenn er von einem andern Metall, oder es auch abermals Queckssilber ist, sich sehr stark oxydirt. Rose's leichtslüssiges Metallgemisch gewährt, in heißem Wasser sließend in den

y n 2

Kreis der Saule gebracht, unter gleichen Umstanden, dies selben Phanomene, wie das Quecksilber, obgleich von dies

fem bier feine Spur zugegen ift.

Ich werde ben mehrerer Zeit diese Paradora burch andere losen, die "wahr sind, ohne wahrscheinlich zu senn." Es ist nahmlich ausgemacht, daß das Quecksilber, das Rose'sche Metallgemisch u. s. w. so lange innere chemi= sche Beranderungen und bleibende, erleidet, als es gezwun= gen ift, (ale Hndrogenpol) Gas zu geben, welche im Gegen= theile fogleich in ihrem Entstehen wieder aufgehoben wer= ben, und jenes zurücklassen, wie es vorher mar, als man daffelbe unter die Umstånde versetzt, wo es kein Gas geben (sich auch nicht etwa hydrogeniren, ober u. s. w.) fann. Kefte, ftarre Metalle find, eben diefer Ctarrheit megen, nicht in diese letztern zu versetzen, sie geben in reinem Wasfer immer Gas, und erleiden daben beståndig folche innere chemische Veranderungen. Auch am positiven Pole, mah= rend sie Drugengas geben, oder sich orndiren, erleiden sie (im letteren Falle ber nicht oxydirte, sondern nur mit ihm granzende Theil) abnliche Beranderungen, und sie sind die entgegengesetzten von jenen. Die Chemifer werben bier Modifikationen der Metalle (auch der Kohle, des Graphits u. s. w.) kennen lernen, die, so lange diese Korper starr find, (benm fluffigen Quedfilber . . . correspondirt das oben bemerkte Zaherwerden ihnen), sich, wenigstens gewiß in ben meisten Fallen, schlechterdings durch nichts außeres, unmittelbar vom Sinne bemerfliches, anfundigen, und boch nichts destoweniger ba find. Man fann sogar schon sagen, baß sie, und zwar am negativen Pol in Drngena= tionen, am positiven in Snorogenationen, (ich babe mich nicht verschrieben) bestehen. Daben verhalten fich die benden Enden eines Metalldrahts, von denen das eine fruher im Rreise ber Saule Orngen, bas andere Syn= brogen, gegeben hatte, in electrischer und galvanischer Sin= ficht, wie zwen verschiedene Metalle; ein solcher Draht gleicht vollig einem Paar Bink und Gilber; das gewesene Orngen= ende verhalt sich wie dieses, das gewesene Indrogenende wie jenes; man galvanisirt damit Frosche, schließt chemische Retten, baut ganze Caulen, aus nichts als solchen bo= mogen gewesenen Drahten, ober an beren Statt Platten und Waffer, oder Rochfalz=, oder Salmiakauflösung u. f. w.: es verdanken ihnen überhaupt alle die Phanomene

ihr Dasenn, welche mein oben genannter Freund im vori= gen Jahre dem Nationalinstitut vorzulegen, und nachmals im Journal de physique, Brumaire XII. abdructen zu laffen, fur mich die Gute hatte, und welche ich seit ber Zeit mit vielen neuen habe vermehren konnen. Go veranderte Me= talle verlieren, mit einer Zeit, die für jedes eine andere ift, Diese Modificationen wieder von selbst, und auch hiernach wurde man eben so wenig eine großere Beranderung an ihnen zu bemerken im Stande fenn, als vorhin. Es off= net sich der Chemie ein Feld zu neuen Untersuchungen; sie fann gewiß fenn, in fehr vielen Fallen, und schon ben ih= ren gaus gewöhnlichen Processen, dergleichen, jum Theil durch eben diese selbst, modificirte Korper mit im Spiele zu haben; es wird daher interesfant fenn, sie aufzuzeigen, um zu weitern Untersuchungen über sie Beranlaffung zu geben.

Mich verlangt für ben Galvanismus schon längst nach reinem Gifen. Diefen eigentlich eren Ronig ber De= talle, als irgend ein anderes, follte man langst auf ben Thron erhoben haben, der ihm gebührt. Bis jest aber ift es ihm ergangen, wie ber Ronigin ber Erden, ber Rie= felerde. Man hat sie überall, sie sind alltäglich gewor= ben; man fpricht von ihnen nur, wenn man sie nennen muß. Dinge, die vielleicht fein Milliontheil ber von uns durchwühlten Erdmasse austragen, sind weit genauer bestimmt, als andere, aus welchem sie zu 100, 10, ja wohl zur Halfte besteht. Und doch: was machte noch ganz neuerlich Epoche in ber Chemie? - Dag Lavoisier Luft und Waffer untersuchte! - Ich wußte feit ber Beit nichts Aehnliches. Gelbst ber Galvanismus hat, chemisch genommen, kaum mehr gethan. Er detaillirte bloß.

Hrn. Dr. Richter's "absolut reines Nickel", giebt als Oxygendraht in der Gasrohre mit reinem Wasser gesbraucht, das Oxygen nicht als Gas, sondern oxydirt sich. Das an ihm efflorescirende schwarzbraune Oxyd gab, bey der Probe mit Salzsaure, oxydirte Salzsaure. Es war also, zum Unterschied von einem andern, was ungleich helzler vom Draht in Wolken oder Flocken absloß, ein Surpoxyd. Auch von der Hydrogenibilität dieses Nickels habe

ich bereits Anzeigen gehabt, ungeachtet ich die eigentlis chen Versuche auf sie noch nicht anstellen konnte, da ich bas Metall selbst erft seit wenig Tagen besitze. Metallisch glanzendes Nickeloppd in Krnstallen habe ich schon vor ben= nahe dren Jahren in Nickelauflosung vom hrn. Professor Trommsborff, im Rreise ber Gaule am positiven (Golb=) Draht fich bilden sehen, auch am negativen Draht etwas regulinischen Niederschlag erhalten, ber, wie ahnliche Die= derschläge aus Eisen=, Kobalt=, Manganes= und Uranauf= lbsung, merklich auf die Magnetnadel wirkte. Ich habe damahls (zu Gotha) überhaupt eine fehr schone Reihe von Versuchen über das Verhalten fast aller Metallauflösungen im Galvanismus anstellen tonnen, die ich nur barum im= mer noch zuruchielt, um ihren Refultaten burch bobere Gute ber Materialien und beffere Berfahrungsart, (als worin fehr viel zu thun, und bas bloße bringen ber übri= gens auch noch so reinen Auflösung zwischen die gehört= gen Drabte, in vielen Fallen noch ben weitem nicht die vortheilhafteste Methode ist), einen bleibenden Werth gu geben.

Herrn Gilbert habe ich von furzem verschiedene Bersuche mit Saulen von 1000, 1200, 1500 auch 2000 Lagen zugesandt. Gie beantworten die Frage, ob der Gal= vanismus fich bis ins Unendliche verstarken laffe, ober nicht? wo benn die Entscheidung, welche die Versuche geben, diese ift, daß fur jebe gegebene Breite ber Gaule, es allerdings eine Lagenzahl giebt, mit deren Ueberschrei= tung bie Action grabezu wieder abnimt; daß es aber ein Berhaltniß von Lagenzahl zur Breite gebe, nach welchem sich die Action der Saule ohne Weiteres bis ins Unendliche treiben läßt. Alar zu begreifen, was bies heiße, wunschte ich Ihnen den Anblick der ungeheuren Action in einer Gabrohre, im Rreise einer Saule von 2000 Lagen, bie mit concentrirter Salmiakauflosung, aber so, daß sie in einer halben Stunde stehen, gebauet ift. Uebrigens ift jenes Berhaltniß für jede andere Fluffigfeit, mit der die Saule gebaut ift, fur jede zwen audern Metalle, aus benen die einzelne Lage besteht, ja fur jede andere Dir= fung, bie man beabsichtigt, (ob Schlag, ob Wasserzer= setzung in ber Gabrohre mit reinem Waffer, ob biese ober jene Metallpräcipitation, ob Funken und Verbrennungen), ebenfalls ein anderes. Das Ganze geht jedoch aus einer

a support.

guten Verrechnung von jedesmaliger Spannung und Leistung sehr einfach hervor, und nicht eine Angabe nach ihr blieb noch ohne Vestättigung. I. 2B. Ritter.

### 2. Litteratur.

Anfangsgründe der Physik, als Handbuch in den französischen Nationallneen ausgearbeitet von J. B. Haun, Mitglied des Nationalinstituts zc. Aus dem Französischen übersett und mit Anmerkungen und Zusätzen vermehrt von Christian Samuel Weiß, Dr. der Philosophie zc. 1. Bd. mit Kupfern. Leipzig ben C. H. Reclam.

Vielleicht wundern sich die Leser, hier ein Handbuch der Physik angezeigt zu sinden. Als von einem solchen soll auch nicht die Rede senn, und es bedarf dessen um so weiniger, da das Publikum über den Werth desselben als eines solchen bereits zu seinem Vortheil entschieden hat. Die Absicht ist nur, unsere Leser auf den Anhang aufmerksam zu machen, den der vortressliche Uebersetzer diesem Werke

bengefügt hat. Er mag darüber felbst sprechen:

"Diffenschaften eine ihnen eigenthumliche Forde= "rung machen, — fur bas Publikum, fur welches bie "Lecture dieses Buches bestimmt ift, war es, menne ich, "nicht zwecklos, eine fastliche Darstellung ber philosophischen "Grundansichten ber Naturlehre zu geben; ich habe eine "solche in der ersten der angeführten Abhandlungen (Ent= "widelung ber hauptsächlichsten Resultate neue "rer philosophischer Rachforschungen über bas "Wefen und bie allgemeinften Berhaltniffe ber "Materie) versucht und Lesern, welche ben Unterhaltung "mit Naturgegenständen nicht bloß burch bie Mannigfaltig= "feit bunter Erscheinungen ergotzt senn wollen, welchen ber "Gang der philosophischen Untersuchungen nicht gleich= "gultig ift, oder die wohl felbst ein tieferes mahres In= "teresse an der Bekanntschaft mit ber Ratur fühlen, da= "teresse an ver Betunnischuse befriedigt, ober doch zur

"Befriedigung desselben etwas gethan; benn es scheint mir "bis jetzt das Verständniß dessen, worauf es hier ankommt, "für solche, die sich davon erst unterrichten wollen, wenig "erleichtert worden zu senn. Ben wem aber nur einmahl "die Grundansicht rege gemacht worden ist, der wird dann "Schriften, welche sich ins besondere mit diesen Untersu= "chungen beschäftigen, gewiß leichter und richtiger fassen. "Sollten übrigens Kenner einiges eigene Verdienst in der "kurzen Darstellung sinden, so ware mir dies allerdings

"am belohnendsten.

"Der Inhalt ber zwenten Abhandlung (Ueber bie "Buftande von Festigkeit und Flussigkeit und "ihre verschiedenen Urten) ift, fo triviell auch der "Gegenstand ift und so ausgebreiteten Ginfluß "Physik er auch hat, boch größten Theils neu zu nennen, "wiewohl ich mehreres des hier vorgetragenen schon ben "anderer Gelegenheit, wie z. B. die dynamische Ansicht "ber Arnstallisation in ber beutschen Uebersetzung von un= "fere Berfaffere flaffischem mineralogischem Werke barge= "stellt habe. Anderes bagegen ift vollig neu; das Interesse, "das es haben mag, wird der Leser beurtheilen. "beg diefer ganze Gegenstand für die Physik außerst wich= "tig werden wird, dafür burgen mir die Arbeiten, welche "auch mein Freund Ritter bereits über ihn unternommen "hat."

Um den Geist, der in diesen Abhandlungen herrscht, einigermaßen zu characterisiren, stehe hier noch der Unfang

ber erften:

"Doppelt oder drenfach ist der Weg, welchen das "philosophische Nachdenken über die allgemeinsten Gegens"stände der Natur verfolgt. Entweder betrachtet der phis"losophirende Natursorscher bloß die einzelne Materte "für sich, abstrahirt zuerst von ihren besondern verschies"denen Verhältnissen, ressectirt über ihre allgemeinen Präszicate und sucht so den letzten, eigentlichen Vegriff ders"selben auf, und knüpft an diesen und die aufgefundenen "ursprünglichen wesentlichen Eigenschaften, die sammtlichen "in den Erscheinungen gegebenen besondern an. Oder er geht "auß von der Idee der Natur alß eines Ganzen, "als einer Einheit, welche alle das Einzelne umfaßt, und "sucht zu zeigen, wie das Einzelne aus dem großen Ganzunzen hervorgeht und sich entwickelt. Fehlt der Unsicht

"bes ersteren auch selbst die Ahndung der letztern Ibee "ganglich, so bleibt das Wesentliche und gewiß Erhabene "der heutigen Naturwissenschaft ihm fremd; er verliert das "Ganze ber Natur, das ihm bloß als die Summe ber "materiellen Ginzelheiten erscheint. Wollte der zwente "aus jener Idee heraus, das Wesen des Einzelnen einzu= "sehen glauben, so wurde er bes Standpunktes vergessen, "auf welchem der Mensch, und zu Folge deffen, alles Wirk-"liche ihm gegenüber steht, als Gegenstand, der seine "Betrachtung, und als unabhangig von ihm beache "tet zu werden, fordert; das Wirkliche, zu deffen Rennt= "niß bloß dieser Weg führt, wurde ihm wirklich fremd "bleiben, und er wurde Naturforscher zu senn aufhoren. "Ein dritter Weg wurde bende vorige verschmelzen: der "ber Betrachtung ber Naturgegenstande, geleitet "burch die Idee der Ratur als eines Gaugen. "bas Ginzelne erft begrundenbe.

"Kant's naturphilosophische Untersuchungen giengen "über den ersten Standpunkt zwar zunächst nicht hinaus, "reinigten aber die Vorstellungen über das Wesen der ein= "zelnen Materie auf eine äußerst wohlthätige Weise, und "truzen unleugbar den Keim zu umfassendern Ansichten der "Materie und der Natur im Ganzen, wenn auch dem "Urheber selbst versteckt, in sich. Schelling's und seiner "Nachsolger naturwissenschaftliche Ideen ruheten in jener "zweyten großen und allgemein belebenden Ansicht, und "wagten sich mit mehr oder weniger Glück in das "Einzelne. Irre ich nicht, so ist das dritte der tiefgewur= "zelte und unter viele verbreitete Geist, und das gemein= "same Streben der gegenwärtig fortarbeitenden philosophi= "schen Natursorscher."

Wir sügen nur noch hinzu, daß wir uns des Dankes derer versichert halten, die auf diese Anzeige mit dem erswähnten Anhange sich näher bekannt machten und in der geistvollen Behandlung des Inhalts desselben, und in der Berichtigung und Erweiterung ihrer Ansichten hohen Genuß fanden.

Tarrella .

3. Notijen.

1. Ueber die Fabrikation des Blenzuckers (des krystallisirten essigsauren Blenornds).

Bom Apothk. Dobereiner, in Gefrees im Baireuth.

Bauquelin berichtet in ben Annales de Chimie T. 37 P. 268, 1) daß Pontier fich zur Darffellung bes Blenzuckers nicht mehr des Blenoryds, sondern des reguli= nischen Blens bediene, und Gottling, ber von bieser Methode in seinem chemischen Taschenbuch auf b. 3. 1803 S. 122 — 127 gleichfalls Rachricht giebt, prufte solche im Kleinen, und fand fie anwendbar. Da ich mich nun megen vorhabender Ctablirung einer chemischen Fabritan= stalt schon lange mit Versuchen über die Verbesserung ber Bubereitung kurrenter demischer Producte beschäftige; fo hielt ichs auch ber Mibe werth, Pontier's ebengedachte Bereitungsmethode bes Blenzuders einer Prafung zu unterwerfen, welche ich auch wirklich etwas im Großen (mit 30 Pfund Bley) veranstaltete. Die Erfolge meiner Ber= suche hierüber belehrten mich zwar, daß allerdings eine Auflösung bes Bleys im Essig Start habe, wenn jenes, außer mit diesem, auch mit dem atmosphärischen Sauerftoffgas in unmittelbarer Berührung steht; allein ich fand Die gange Operation so langsam von Statten gebend, und megen des so oft vorzunehmenden Ablassens, des mit Bleyornd gefättigten Essigs und des eben so viel Mahl zu wieberholenden Aufgießens von frischem Essig, um alles Blen nach und nach aufzulosen, so muhsam, daß ich über jene Bereitungsart bes Blenzuckers durchaus fein gunftiges Ur= theil fallen kann, wenn gleich Gottling sie als portheil= Will man sie aber bennoch im Großen haft anruhmt. ausüben, so ist die Anschaffung mehrerer großer und ganz flach geformter Gefage ein Saupterfordernig, damit man nicht allein mit großen Quantitaten Blen und Effig operiren, sondern vielmehr die Orndation des erstern durch die

<sup>1)</sup> Scherere Journal Bb. 9 S. 141 u. f. ,

suf allen Punkten Statt habende Einwirkung des atmossphärischen Sauerstoffgases beschleunigen kann. Indessen glaube ich, daß man den der zweckmäßigsten Vorrichtung noch immer mit Schwierigkeiten zu kampfen haben wird, wenn die Fabrikation des Blenzuckers auf diese Art mit wirklichem Vortheil betrieben werden soll; denn die Mühe

und die Zeitverschwendung find daben zu groß.

Meinen anderweitigen Erfahrungen zu Folge, kann bie Fabrifation bes Blenzuckers am vortheilhaftesten veran= faltet werden, wenn man sich hierzu Statt des regulini= schen, des halbverglasten oder des Blevoryduls bedienet. Um Dieses zu erhalten, wird Blen in einem flachen eisernen Gefäße unter beständigem Rühren so lange geglühet, bis es sich völlig vendulirt hat. Von diesem Orydul bringe ich nun 36 Pfund in einen blevernen Reffel, und foche es mit 60 Maß bestillirtem Malzessig so lange; bis Die Halfte der Flussigkeit verdunstet ist. Das ruckständige Fluidum, welches jetzt-einen wollig neutralen Zustand bat, wird von dem unaufgelost gebliebenen Antheil Blevorndul sangegossen, wieder mit 30 Maß bestillirten Essig verdunnt, und hierauf durch Berdunstung zur Arnstallisation befor-Auf diese Art gewinne ich sehr schonen nadelformig krystallisirten Blenzucker, wovon das Pfund zu 36, höchstens 40 Kreuzer zu stehen kommt. Jene nadelformige Krystal= lisation wird durch Saureüberschuß, die hier ber essigsauren Blepflussigfeit gestattet wird, veranlagt; benn bas neutrale essigsaure Blevornd krystallisirt in Blattern, und wird im Sandel verworfen 1).

Gegenwartig beschäftige ich mich zwar noch nicht mit der fabrikmäßigen Bereitung des Blenzuckers: wenn ich solche aber unternehme, dann werde ich mir vor allen Dingen die Verbesserung der Form der hierben nöthig has benden Geräthe angelegen senn lassen, und auf die regelmäßigste Construction der Defen vorzüglich bedacht senn. Die Destillation des Essigs ist den diesem Geschäfte, wenn es im Großen betrieben wird, wirklich etwas Beschwerzliches, und es wird daben das meiste Feuermaterial verzichwendet, besonders wenn die Destillation aus einer nach alter Art gesormten Destillieblase unternommen wird. Ich

<sup>1)</sup> Thenard, über bas effigsaure Blep, in diesem Journ. 1. B. 3. D. S. 335.

werde daher ben Anschaffung dieses Geraths an ihm die= jenige Form anbringen lassen, welche Westrumb und andere vorgeschlagen haben. Den Selm hierzu laffe ich von Blen verfertigen, und diesen mit einem Mohrentopf= ahnlichen Reffel, gleichfalls von Blen gefertigt, umgeben, um darin die Berdunstung der essigsauren Blenauflosung mabrend der Destillation des Essigs vornehmen zu konnen, und fo erspare ich benn gewiß nicht wenig Feuermaterial. 11m den essigsauren Dampf, welcher aus der Blase durch ben Selm in die Ruhlfagrohre übergeführt wird, zu ver= dichten, werde ich als Abkühlungsmittel für denselben nicht Wasser, sondern die zu verdunstende und noch sehr verdünnte essigsaure Blenflussigkeit anwenden; denn dadurch bewirke ich wieder den Bortheil; daß auch die Barme, welche der effigsaure Dampf während seiner Berdichtung in ber Kuhlfaßrohre absett, nicht unbenutt verloren geht.

2. Mittel, dem rothen Kupfer die Farbe, das Korn und die Harte des Stahls zu geben.

Von B. G. Sage2).

Marggraf und Pelletier haben ihre Untersuchungen über die Verbindung des Phosphors mit verschiedenen Me= tallen mitgetheilt; der letztere hat das Berfahren dazu vervollkommenet. Ben Wiederholung und Abanderung seiner Bersuche habe ich als das sicherste und schnellste Mittel, das Rupfer mit Phosphor zu verbinden, gefunden: diefes Metall in regulinischer Form, mit zwen Theilen Phosphor= glas und I Rohlenpulver zu schmelzen. Es ist aber we= fentlich nothig, daß das Rupfer viel Oberfläche darbiete, was man erlangt, wenn man Spane nimt, die schicht= weise mit dem Gemenge aus Phosphorglas und Kohle in ben Tiegel gelegt werden. Letterer wird bann einem leb= haften Keuer ausgesetzt; um das Glas in Kluß zu bringen. Es bildet sich Phosphor, wovon der größte. Theil ver= brennt, wahrend sich ein anderer mit dem Rupfer verbindet, welches ihn so fest halt, daß er sich nicht verflüchtigt, wenn

<sup>2)</sup> Journal de physique etc. Messidor XII. T. LIX. P. 14-15.

das Metall auch zwanzig Minuten durch unter dem un= zersetzt gebliebenen Phosphorglase in Fluß erhalten wird.

Nach dem Erkalten und Zerbrechen des Tiegels findet man unter dem Glase, welches das Ansehen eines rothen Emails angenommen hat, das Phosphorkupfer in Gestalt eines grauen und glänzenden Korns; das Kupfer findet

man durch diese Operation um I vermehrt.

Wenn das geschmolzene Phosphorkupfer auf eine pozitirte Eisenplatte fällt, so verbreitet es sich darauf in Gesstalt verschieden gebildeter Platten, welche taubenhälsig schillern. Es ist weit leichtslüssiger als das rothe Rupfer, und kann unter einer Kohlendecke mehrmahls geschmolzen werden, ohne von seinen Sigenschaften zu verlieren; auch läßt es, wenn es lange Zeit unter der Muffel gehalten

wird, den Phosphor nur sehr schwer fahren.

Dieses so mit Phosphor verbundene Rupker erlangt dadurch die Harte des Stahls, so wie es auch seine Farbe und sein Korn annimt; es ist, wie er, der schönsten Politur fähig, läßt sich leicht drehen und verändert sich nicht an der Luft: ich bewahre seit 15 Jahren in meinem Labora= torium polittes Phosphorkupker auf, welche nicht die min= deste Beränderung erlitten hat. Es entwickelt benm Reiben keinen Geruch; wäre es geschmeidig, so würde es von der größten Nußbarkeit senn, da fette Körper darauf keine Wirkung zu haben scheinen.

Ben der Bereitung des Phosphorkupfers wird nur ein Theil des Phosphorglases zersetzt, weil nicht so viel Rohle angewandt ist, um alle Saure in Phosphor umzuändern, aber dies muß Statt finden, damit die glasige Schlacke flussig genug sen, daß das Phosphorkupfer leicht zusam=

menfließen tonne.

Das dunkelrothe Email, welches sich hierben bildet, kann vortheilhaft zum Porcellain und Email angewandt werden, da dies Roth sich im Feuer nicht verändert.

Das Rupfer kann sich nur auf trocknem Wege mit Phosphor verbinden. Setzt man in eine mit 4000 — 5000 Theilen Wasser verdünnte salpetersaure Rupferauslösung einen Phosphorchlinder, so sindet man nach acht Tagen das Rupfer in krystallinisch=metallischer und dehnbarer Beschaffenheit in Gestalt, eines Etuis auf den Phosphor nies dergeschlagen.

3. Ueber die Bereitung des kohlensauren Matrum aus dem schwefelsauren durch Pottasche 3).

D'Reilly macht hierüber einige Bemerkungen in Bezieshung auf das von Accum angegebene Berfahren 4). Diese Bemerkungen betreffen erstlich das angegebene Bershältniß der Pottasche zum Glaubersalz, welche erstere nach den von Kirwan und Bergmann gegebenen Datis in zu großer Menge angewandt werde, und zwentens das Bersahren ben der Operation selbst, woben nicht genug auf Ersparung der Zeit und der Mittel gesehen sen, worzauf es ben Vervollkommenung von Manufacturen vorzügzlich ankomme. Die eine von den Pfannen wäre ganzüberslässig, die Dicke des Blens zu start, es bedürse weder des Hammers noch Meissels und die Stabe mit den Blensplatten wären nur hinderlich und umständlich. Folgendes Versahren Leblanc's schlägt er als einfacher und wirkssamer, besonders als wohlseiler und geschwinder vor.

50 Pfund Pottasche werden mit ungefahr 60 Pinten Waffer in einem Reffel and Gufeisen erhitt und unter Umrühren aufgeloft, woben die Steine, Sand und andere Unreinigkeiten, die entweder oben schwimmen oder sich zu Boden seigen, mit einem Schaumloffel ausgeschöpft werden; (die Auflösung muß am Areometer (dem Beaumeschen wahrscheinlich) 40 bis 45 Grad zeigen). Man setzt dann 100 Pfund krostallisirtes schwefelsaures Natrum zu, und ruhrt mit einem schicklichen Instrumente um, worauf die Zersetzung sogleich vor sich geht, und bas schwefelsaure Rali niederfallt, so daß man es fast ganzlich herausbringen Man muß es in ein Gefaß schutten, und mit et= mas kaltem Waffer das anhängende fohlensaure Natrum ausziehen. Das Feuer wird nun ausgeloscht ber Restel bedeckt und die Flussigkeit 5 - 6 Stunden in Ruhe gelasfen, worauf man mit einem Deber die flare Fluffigfeit in die gleich zu beschreibende blevernen Bottiche abzieht, und ben im Reffel zuruckbleibenden truben Theil zu dem vorbin

<sup>7)</sup> Annales des arts et manufactures. Par O'Reilly. Nr. 43. Tom. XV. P. 74-82.

<sup>4)</sup> Scherer's Journal-der-Chamie. Bd. 10 S. 105 u. f.

ausgeschöpften schweselsauren Kali thut. Nach 2—3 Tasgen, je nach dem Zustande der Atmosphäre, sindet man eine schöne Krystallisation von kohlensaurem Natrum. Die überstehende Flüssigkeit läßt man nach dem Abdunsten auß Neue krystallisiren, und wenn zuletzt etwas unkrystallisirsbare Lauge bleibt, so muß man diese mit schweselsaurem

Natrum verseigen und wie vorher verfahren.

Die blevernen Kasten konnen aus Blepplatten gemacht werden, die eine bis hochstens anderthalb Linien dick sind; sie konnen zwen bis dren Juß lang, achtzehn Zoll breit und sieben bis acht Zoll tief senn, ihre Rander sind um= gebogen wie ben den Rastchen aus Spielkarten, womit sich die Kinder unterhalten (etwa wie die papiernen Gin= guffe in Apotheken). Wenn die Ratrumfrystallen hinlang Tich abgetropft sind, so kann man sie loß machen, wenn man die Eden der Raften etwas aus einander biegt; man ferhalt sie dam in ganzen Brodten, beren eine Oberflache große Krustallen zeigt. Es bleibt fast immer eine Portion schwefelsaures Kali in dem Natrum; dasjenige indessen. was nicht burch eine überzusammensetzende Berwandtschaft damit verbunden ift, kann größten Theils bavon abgeson= bert werden, indem es an berjenigen Seite ber Kruftall= brodte, die an den Seiten ober bem Boben der Rasten ge= fessen hat, mechanisch anhangt, und vom Natrum leicht unterschieden werden fann.

Die erwähnten Kasten können auch andere Dimensionen haben und ihre Unzahl dem Bedarf angemessen seyn. Sie können in hölzerne gitterformige Kasten (cases à claire-voie) gesetzt werden, wodurch sie transportabler werden. Solche bleverne Gefäße sind zur Krystallisation außerst bequem; indessen sind die aus Hölzern, die keine Lohe enthalten, versfertigten auch sehr gut anwendbar und ich habe in solchen viel kohlensaures Natrum krystallissen lassen, ohne irgend

eine Beranderung mahr zu nehmen.

D'Reilln erwähnt noch, daß, wenn die Natrumkrystal= len abgetropft sind, und man, ohne sie von den Kasten los zu machen, im Dunkeln an die Seiten dieser letztern schlägt, sich ben jeder Erschütterung ein starkes phosphorisches Licht in der ganzen Masse der Arnstalle verbreite.

Nach Accum wird die Auflbsung der Pottasche und des Glaubersalzes, so wie sie geschehen ist, siedend in eis nen mit Bley ausgeschlagenen Kasten geleitet und mit dem

----

daraus angeschoffenen Salze erst die Scheidungskrystallisa= tion vorgenommen. Man will durch Erfahrung gefun= ben haben, daß es nicht vortheilhaft sen, wenn man ein folches Berfahren, wie D'Reilly angiebt, gleich Anfangs anwendet, sondern bag man bann Berluft erleibe. enthalte mich hierüber abzusprechen, weil hier nur eine richtige Erfahrung gegen die andere entscheiden kann, woben man aber auf alle Umstånde gehörig Rucksicht neh= men muß. Ich habe hiersiber nach den vorhandenen Da= tis nur zwen Bemerkungen zu machen:

1. Daß es, um das rechte Berhaltniß ber Ingredien= zien ben Zersekungen, wo ein Basiswechsel oder auch nur eine einfache Trennung und Mischung vorgeht, zu treffen, nicht allein auf die Renntniß des Bestautheilverhaltnisses der zu zerlegenden und zu mischenden Korper, sondern auch . auf viele andere Umstånde ankommt, auf welche uns vorzüglich Berthollet aufmerksam gemacht hat, und wovon sich im nachsten Hafte d. Journ. ein Benspiel an der Ber= setzung des Salpeters durch Schwefelsaure zeigen wird.

2. Daß die nach Accum hineingehangten Blenplatten, wenn sie die Arbeit gleich umständlicher machen, in ande= rer Hinsicht wohl nicht unthätig sind. — Ich erwarte die Auftlarung vieler Dunkelheiten ben technischen Operationen, bie Mittel in vielen Fallen leichter und besonderes sich erer zum Zweck zu kommien (außer von der consequen= ten Benutzung ber Beobachtungen Berthollet's) vom Galvanismus und ich bin überzeugt, daß wenn dem einen Berfahrungsarten ben aller Sorgfalt mißlangen, die bem andern gut von Statten giengen, der Grund sehr oft in Umstånden lag, die vom Galvanismus herben geführt waren, die dem einen unbewußt Statt fanden, ben dem andern individueller, oft unmerklicher, Abweichungen im Berfahren wegen nicht eintreten und wegen der Unbefamt= schaft damit auch nicht veranlaßt werden konnten.





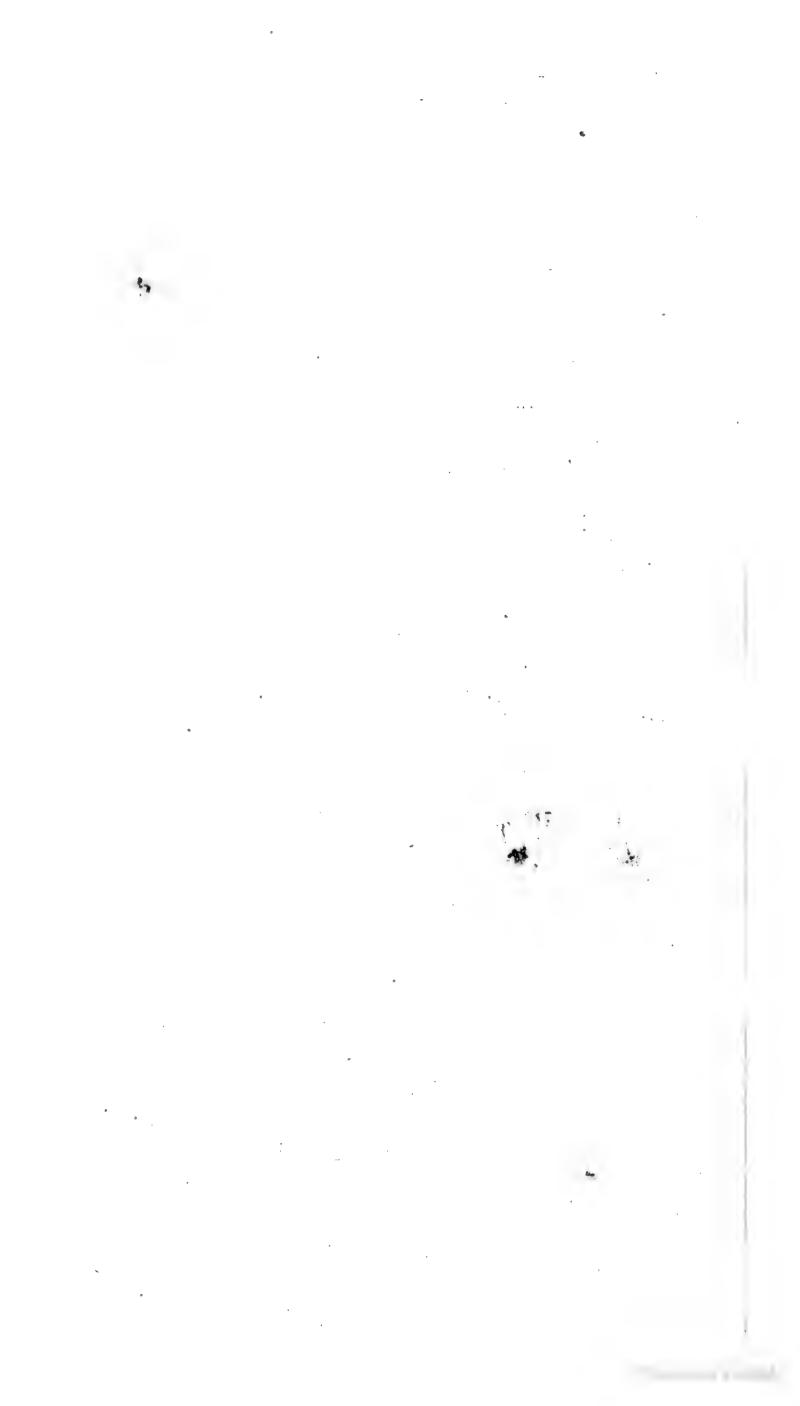





News ally Tour d Chemic 13d 3.

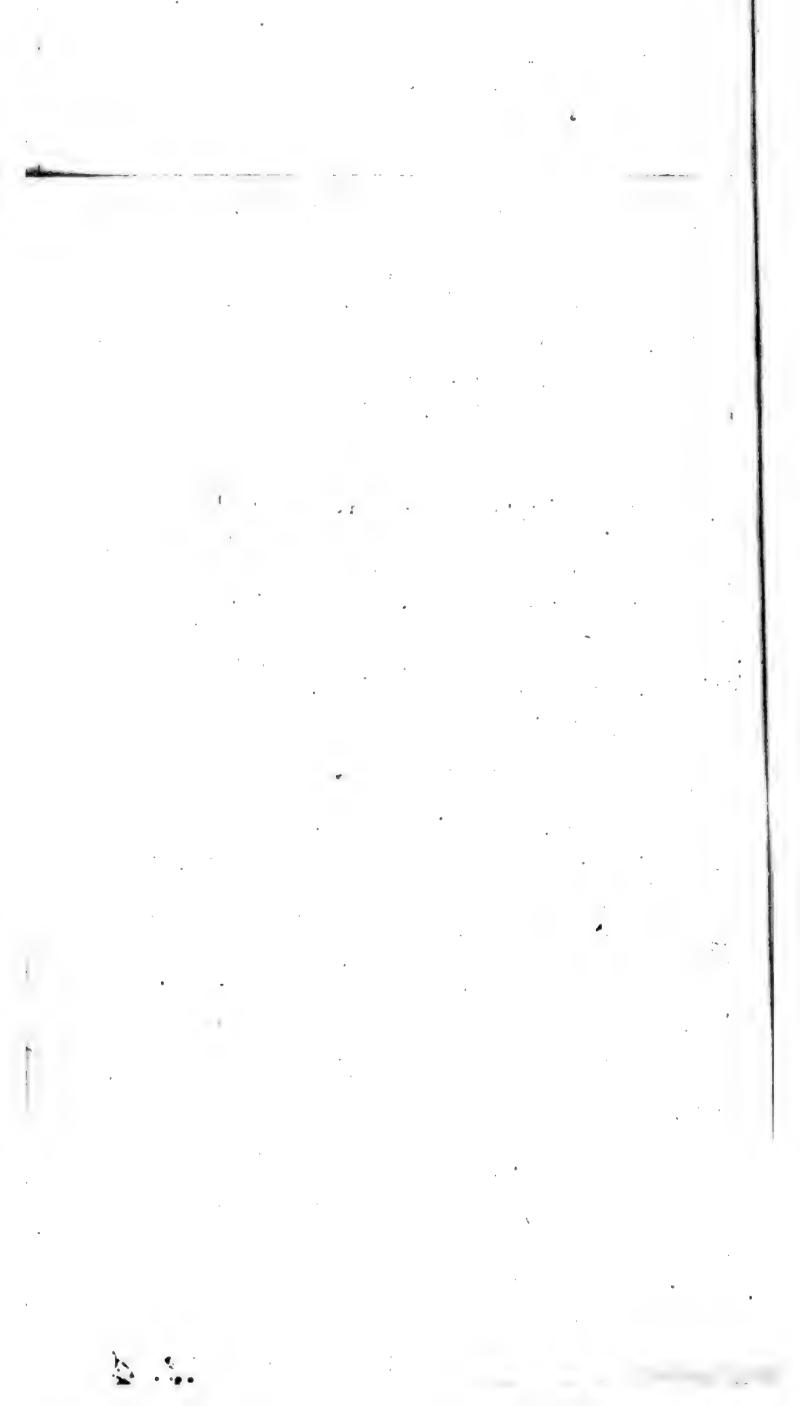

, .

.

÷

.



